

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







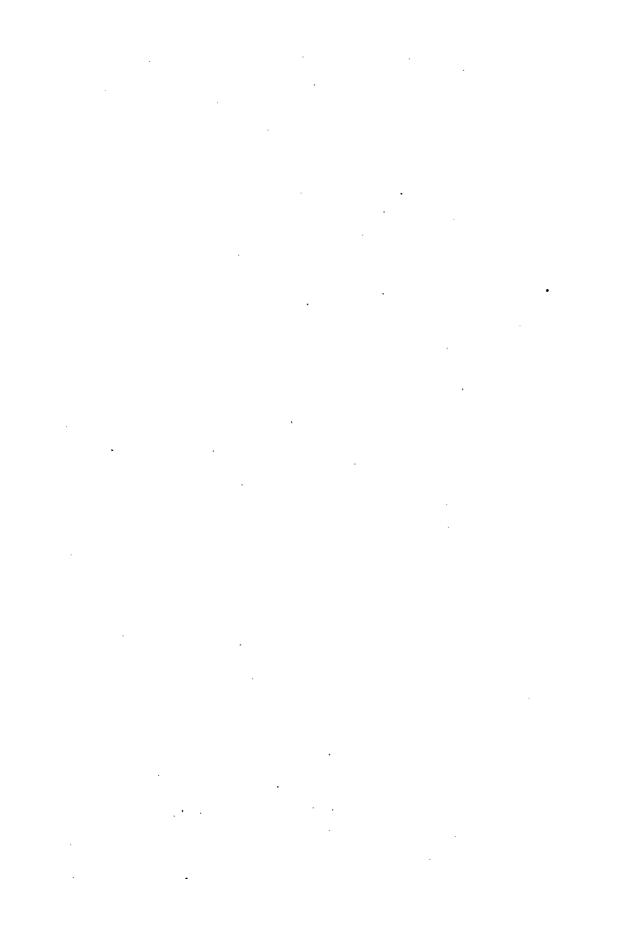

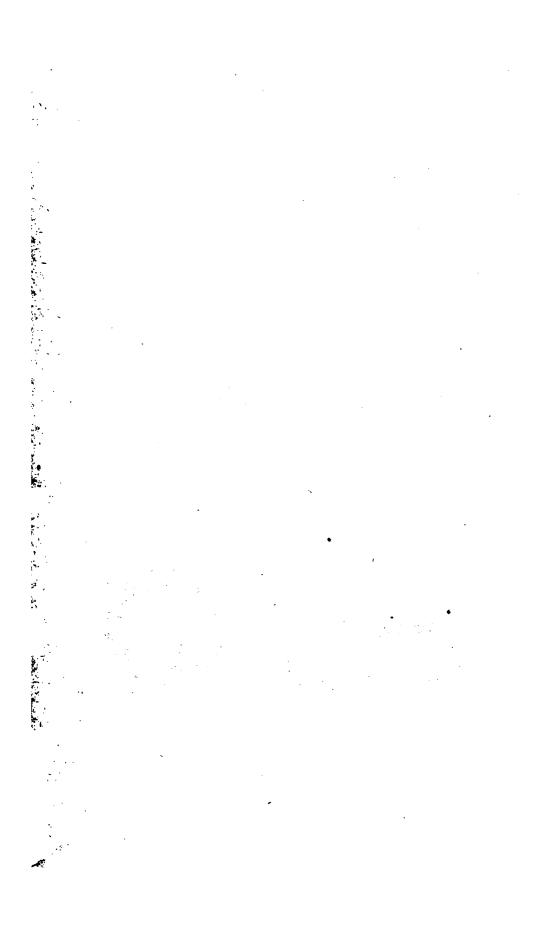

# Geschichte

# Deutschen Gesellschaft

Pennsylvanien.

Bon ber Beit ber Gründung 1764 bis jum Jahre 1876.

Festgabe zum Inbeljahre der Republik.

Verfaßt auf Veranlassung der Deutschen Gesellschaft

\_\_\_\_\_

+ 1843 whe 3 rol i ha draiff m half white on ha trained! son han REALSONE

Inventar Abt. 29
Seite 453
No. 35 773

Berlag von Ig. Kohler, 202 Nord Bierte Straße.

Schäfer & Korabi, Ede ber Bierten & Wood Str. 1876. 9/25 (1/25)

Entered according to Act of Congress, in the year 1876, by IG. KOHLER,

In the Office of the Librarian of Congress at Washington.

BHERMAN & CO., Printers, Philada.

# Forwort.

Ein vom Verwaltungsrath ber Deutschen Gesellschaft eingesetztes Committee empfahl in seinem Berichte vom 30. März 1874 bie Veröffentlichung einer Geschichte ber Gesellschaft aus folgenden Gründen:

- 1) Für die Mitglieder sollte eine Kenntniß der frühern Zustände, Gesichts= punkte und Leistungen der Gesellschaft erschlossen werden. Es wird ihnen badurch ein weiterer und freierer Blick über die Aufgaben der Gesellschaft eröffnet.
- 2) Auch der Außenwelt gegenüber ist es wünschenswerth, daß die huns bertjährige Thätigkeit unserer Gesellschaft ans Licht trete, um so mehr, da sie unter allen in den Bereinigten Staaten bestehenden deutschen Bereinen der älteste ist.
- 3) Dankbarkeit gegen die vielen ausgezeichneten Männer, welche als Leiter ber Gesellschaft Jahrzehnde lang gewirkt haben, erheischt es, daß ihre Namen und Verdienste ber lebenden Generation und vor Allem den Gesellschafts=mitgliedern bekannt gemacht werden.
- 4) Die Geschichte ber Deutschen Gesellschaft, beren Gründung noch vor die Zeit der amerikanischen Unabhängigkeit fällt, ist ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des Deutschthums in den Ber. Staaten.
- 5) Eine bessere Kenntniß dieser Geschichte wird nicht nur den Mitgliedern zur Befriedigung gereichen, sondern auch einen heilsamen Anstoß zur Außdehnung der Gesellschaft geben und somit den Interessen derselben direct förderlich sein.

Der Berwaltungsrath nahm ben Borschlag bes Committees mit Beifall auf und gegenwärtige Arbeit ist die Folge ber damals gefaßten Beschlüsse.

Wohl darf jest, da Aller Blicke über das Sehfeld eines Jahrhunderts rückwärts schweifen, auch die Deutsche Gesellschaft auf das entrollte Blatt ihrer Geschichte hinweisen. Sie hat eine edle Aufgabe während eines langen Zeitraums in ehrenvoller Weise erfüllt, und ihr zweites Jahrhundert, nicht mit Anzeichen greisenhaften Verfalles, sondern kräftiger und zur Arbeit gezüsteter, als je, angetreten. Sie führt den Reigen einer Anzahl wohlthätiger Vereine in den Ver. Staaten, die sich der nothleidenden Landsleute schüsend und helsend annehmen. (Die Deutsche Gesellschaft in Charlestown, Südscrolina 1766, von New York 1784, von Maryland 1817, von St. Louis 1847, von New Orleans 1847, der allgemeine Einwanderungs Werein von Cincinnati 1854, die Deutsche Gesellschaft von Chicago 1855.)

Mit der Geschichte unserer Gesellschaft ist ein gutes Stück der Einwanderungsgeschichte, namentlich der älteren, verwoben und Thatsachen kommen zur Sprache, die ein Gefühl der Scham und des Unwillens hervorrusen müssen, dagegen auch dem Bewußtsein Halt geben, daß sich der Fortschritt des Jahrhunderts im Einwanderungswesen nicht minder offenbart, als in allen andern Erscheinungen des Culturlebens. Der "Deutschen "Handel," wie Schlözer mit bitterem Anklang an Sclavenhandel das ehemalige Transport= und Berdingungs=System der Emigranten bezeichnete, liegt weit hinter uns, wie so manche Unehre vergangener Zeiten. Und so darf denn auch diese Erinnerung im Jubeljahre der Republik den Deutsch=Amerikaner gemahnen, daß sein altes Baterland, geeint, mächtig und achtunggebietend, im Wettlauf des Fortschritts nicht zurückgeblieben ist.

Als Quellen zu dieser Geschichte dienten vornehmlich die Protokolle der Gesellschaft und des Verwaltungsrathes, welche vollständig vorliegen, aber nicht immer gleich ergiedig sind. Die Serie der Cassaücher hat zwei Lücken, nämlich von 1780 bis 1792 und von 1808 bis 1829; es ließ sich daher eine Uebersicht der Finanzen nicht ohne Unterbrechung herstellen.

Ihre Regeln veröffentlichte die Gesellschaft 1794, 1813, 1820, 1830, 1843, 1860 und 1870. "Die erste Frucht der Deutschen Gesellschaft" ersichien 1765. Sonstige Aufzeichnungen oder Drucke von historischem Werth hat sie nicht bewahrt. Die deutschen Zeitungen des letzten Jahrhunderts in der Philadelphia Library und der Historischen Gesellschaft lieserten hie und da eine willsommene Ergänzung, ebenso manche Schriften, die der Leser angeführt sinden wird.

Für viele Gefälligkeiten, die dem Berfasser bei seiner Arbeit mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit erwiesen wurden, ist hier pslichtschuldiger Dank abzustatten. Die Bibliotheken der Philadelphia Library Company, der Historical Society of Pennsylvania und des Herrn Abraham H. Cassel in Montgomern Co. standen ihm zur Benutzung offen. Für biographische Notizen ist er sehr Vielen verbunden, namentlich den Nachsommen und Freunden der Gesellschaftsbeamten. Manchen schäpenswerthen Nachweis gaben die Herren Thompson Westcott und John Jordan, jr. Auch Anfragen beim statistischen Bureau in Washington wurden gefällig und prompt beantwortet.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß über verstorbene und lebende Personen das Thatsächliche allerdings von Andern zu erholen war, daß diese aber für die Fassung der Notizen in keiner Weise verantwortlich sind.

Philadelphia, im März 1875.

Oswald Seidenstider.

# Inhalts-Verzeichniß.

| Erster Abschniff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Die deutsche Einwanderung nach Pennspvanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite<br>7— 36 |
| Anfänge ber Sinwanderung, 7. — Germantown, 9. — Politische und religiöse Ursachen der Auswanderung, 10.—Gewissensfreiheit in Pennsplvanien. Die verfolgten Sekten, 12. — Reformirte und Lutheraner, 15.—Zahlenangaben, 17.—Nativismus, 18.— Weiße Sklaverei, 21. — Abscheuliche Behandlung der Passagiere, 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Bweifer Abschniff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Stiftung und erste Frucht der Deutschen Gesellschaft<br>Erste Bersammlung, 39. — Aelteste Regeln, 40. — Die Erwirkung<br>eines Schutzessehres für Einwanderer, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37— 50         |
| Driffer Abschniff.<br>Die vier Perioden in der Geschichte der Gesculschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51— 57         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Pierfer Abschniff.<br>Innere Buftande der Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 84          |
| Mitglieber, 58. — Bersammlungen, 63. — Die Beamten, 66. — Gesellschaftsboten und Agenten, 69. — Stehende Committees, 70. — Bau einer Halle durch die Revolution verhindert, 70. — Wird 1806 unternommen, 76. — Die Miethsleute, 77. — Der Neubau von 1866, 79. — Die Steuern und der Prozeß gegen die Stadt Philadelphia, 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Sechtsschut.  Sinzelne Fälle vor der Revolution, 88. — Die Errichtung der Registratur (1785), 92. — Weitere Fälle von Rechtsfränkungen, 95. — Trübsale auf dem "General Wanne" (1805), 97. — Gesethere Schulunterricht verdingter Kinder (1810), 99. — Bericht eines Fremden, 100. — Grausamkeiten gegen die Passagiere der "Ceres" (1816), 102. — Schisspest auf der "Hope" (1817), 104. — Furchtbares Sterben auf dem Schisspest auf der "Hope" (1817), 104. — Kuchtbares Sterben auf dem Schisspest auf der "Hope" (1818), 108. — Neue Gesetheung (1818), 111. — Europäische Ersahmanner mährend des Bürgerkrieges, 114. — Inländische Beförderung der Sinwanderer, 116. — Sinwanderung über Philadelphia, 118. — Dampsschisspesindung mit europäischen Häsen, 118. — Einwanderungs-Commission (1873), 119. — Die Pennsplvania Sisen, bahn, 120. — Berdindung mit anderen deutschen Gesellschaften, Conventionen, 121. — Rechtsschutz seit 1868. Die Deutschen im County-Gefängniß, 127. | 86—138         |

# Sedfter Abidnitt. Bohlthätigkeitspflege...... 139-179 Einwanderer und ansässige Arme, 140. — Uebersicht ber Baars Unterstützungen an Nothleibenbe, 145. — Einzelne Züge aus ber Armenunterftühung vor ber Revolution, 146. — Nach ber Revolution, 149. — Die Rappisten, 152. — Anstellung von Aerzten (1817), 154. — Einwanderer von 1816—1818, 155. — Allerlei Sulfsleiftungen, 157. - Die Agentur, 159. - Bulfe burch bie Agentur, 163. - Umichau in ber Agentur, 165. - Applicanten, 169. — Die Weihnachtsbescherungen, 172. — Aerztliche Behand: lung, 177. Siebenter Abschnitt. Erziehung und Abendiculen...... 180-200 Deutsche Schulen vor ber Revolution, 181. - Die Erziehungsfrage in ber Gesellichaft, 185. - Deutsche Abtheilung ber Universität von Pennsplvanien (1780), 186. - Die Schüler ber beutschen Gesellschaft, 190. — Errichtung von Abendschulen (1867), 196. — Schul=Committees feit 1782, 200. Achter Abschnitt Bibliothet und Borlefungen...... 201—214 Bibliothek, 201. — Archiv, 207. — Reben gur Feier bes 20. September, 210. - Borlefungen in neuerer Zeit, 211. Meunter Abschnitt. Finanzen...... 215—225 Einnahmen, 216. — Ausgaben, 218. — Eigenthum und angelegte Gelber, 221. — Bermächtniffe, 224. Behnfer Abschniff. Die Gefellicaft und ber Zeitenlauf...... 226-250 Die Revolution, 225. — Parteinahme ber beutschen Rirchen und ber Deutschen Gesellschaft, 227. — Deutsche Truppen, 231. — Die frangösische Revolution, 235. — Das gelbe Fieber, (1793), 237. Mashington's Tob (1799), 239. — Die Schlacht bei Leipzig, 240. - Das hermann-Denimal, 241. - Buchbruderfest (1840), Revolution von 1848, Schillers Geburtstag (1859), 242. — Die humboldt-Feier (1869), 245. - Der hundertfte Geburtstag ber Deutschen Gefellicaft, 246. Anhang. 1. Mitglieder bes Bermaltungsraths von 1765-1876...... 253-262 2. Biographische Rotizen über bie Beamten ...... 263-311

# Erfter Abschnitt.

# Die deutsche Einwanderung nach Kennsylvanien.

Wie der Dichter bei der Vertheilung der Erde leer ausging, so waren die Deutschen nicht dabei, als die Nationen Europa's von dem neuentdeckten Welttheil Amerika Besit nahmen. Hätte auch der Hansebund die nöthigen Transportmittel beschaffen können, die traurigen Zustände des Reiches in Folge religiöser und politischer Zerwürfnisse ließen an keine Machtentwicke-lung nach Außen, an keine überseeischen Anpflanzungen denken. So kam es denn, daß, während Spanier, Portugiesen, Franzosen, Engländer und Holländer ihre Fahnen an den Gestaden der neuen Welt aussteten und sich große Ländergebiete aneigneten, den Deutschen, die ihr Vaterland verlassen wollten, Nichts übrig blieb, als in die von andern Nationen gegründeten Colonieen auszuwandern.

Es dauerte überdies sehr lange, ehe sich in bemerklicher Weise eine Neisgung kund gab, die heimischen Wohnstätten gegen überseeische zu vertauschen. "Bleibe im Lande und nähre dich redlich," das Wort hatte mehr Gewicht, als der kosmopolitische Grundsatz, daß unser Vaterland da sei, wo es uns gut geht.

# Anfänge ber Auswanderung.

Die beutsche Auswanderung nach Amerika nahm ihren Anfang im Jahre 1683, sast zwei Jahrhunderte nach der Entdeckung der neuen Welt. Was vorher seinen Weg in die Colonieen fand, verlief sich so gut wie unbemerkt unter Holländern, Engländern und Schweden. Es waren eben versprengte Vorläuser, denen sich keine Verstärkungen anschlossen, kein regelmäßiger Nachzug folgte. Dahin gehören z. B. die Deutschen, welche, unter die Schweden gemischt, vor Wm. Venn's Zeiten nach Pennsylvanien gelangten.

Die Anregung zu eigentlichen Wanderzügen aus Deutschland nach Amerika gab kein Anderer als Wm. Penn selbst. Er war dreimal in Deutschland und zwar die beiden ersten Male vor der Gründung Pennsylvaniens (1671 und 1677). Die älteren Quäker waren nämlich, wie jede Sekte die einen lebendigen aggressiven Glauben vertritt, ernstlich darauf bedacht, die ganze übrige Christenheit zu bekehren. Machten sie auch zunächst und hauptsächlich ihr eigenes Land zum Felde ihres Wirkens, so wurde doch das Festland nicht aus den Augen gelassen und schon vor Penn hatten Wm. Ames, George Rolfe

und Stephan Crisp nicht ohne einigen Erfolg ben Samen ber neuen Lehre in Holland und Deutschland ausgestreut.

Der Drang, ber sich damals in manchen Kreisen kund gab, die Religion innerlicher und tieser zu erfassen, die Gährung, welche die "Erweckten," die "Inspirirten," die "Bietisten," die "Engelsbrüder" u. s. w. in's Leben rief, gab den Quäker-Wissionaren den Boden, worauf sie sußten. Wm. Penn traf mit Leuten dieses Schlages in Lübeck, Emden, den rheinischen Städten und in Franksurt zusammen. In Kriegsheim\*) bei Worms prebigte er vor einer kleinen Quäkergemeinde. In Franksurt Iernte er den Kausmann Ban de Walle und das Fräulein Elenore von Merlau, nebst andern pietistischen Besuchern des Saalhofs kennen.

Eben diese Kreise waren es, in denen das Project einer Pennsylvanischen Ansiedelung ernstlich zur Sprache kam, sobald Wm. Benn den Besitz des großen, zu Ehren seines Baters benannten, Landgedietes antrat. Das Manisest, worin Benn die Bortheile und Bedingungen der Uebersiedelung nach Bennsylvanien zur öffentlichen Kenntniß brachte, war kaum erschienen (1681), als es auch in deutscher Uebersetzung verbreitet wurde,  $\dagger$ ) und an mehreren Orten, wo der Duäker Apostel vier Jahre zuvor die Seelen gerührt hatte, sing man an, für einen gottseligen Lebenswandel in Pennsylvanien zu schwärmen.

In Frankfurt bilbete sich 1682 eine Gesellschaft, die von Benn's Agenten 25,000 Acker Land kaufte. Mehrere Mitglieder derselben, wie Ban de Walle, Dr. Mastricht, Eleonore von Merlau und wahrscheinlich noch Andere, gehörten zu denen, die 1677 Wm. Penn's persönliche Bekanntschaft gemacht hatten. Eine ähnliche Gesellschaft entstand im selben Jahre in Creseld.

Die Frankfurter Compagnie ersah zu ihrem Bevollmächtigten einen jungen, bem Spenerschen Kreise zugethanen Juristen, Namens Franz Daniel Basttorius. Dieser begab sich den nächsten Sommer auf den Weg und erreichte Philadelphia, wo erst wenige Häuser im Buschwerk sichtbar waren, am 20. August 1683. Wm. Penn bewillkommnete ihn auf's freundlichste.

Am 6. October besselben Jahres folgten bie ersten Ansiedler, breizehn Familien, 1) beren erstes Geschäft es mar, sich ein geeignetes Stud Land

<sup>\*)</sup> Dies ift ber Plat, ber in alten Schriften Krisheim, Cresheim u. b. gl. genannt wirb. Kriegsheim wurde noch in der Mitte des letzten Jahrhunderts Krisheim geschrieben. Die Erinnerung an Penn's Aufenthalt ist dort, wie übershaupt in Deutschland, erloschen.

<sup>†)</sup> Eine Rachricht von ber Lanbschaft Bennsplvania in Amerika u. s. w. Amssterbam bei Christ. Cunraben 1681.

t) Rein Mitglied der Frankfurter Compagnie ist nach Amerika ausgewandert, obschon mehrere die Absicht gehabt haben mögen. Bon den Crefeldern dagegen kamen einige nach Germantown.

für ihre Nieberlassung auszusuchen und verbriefen zu lassen. Sie fingen noch in demselben Herbste an, etwa sechs Meilen von Philadelphia sich Wohnstätten zu errichten. Das war die "Deutsche Stadt" Germantown, die erste deutsche Heimathsstätte, die der deutsche Auswanderer auf diesem Continente sich bereitete. "Und mag," schreidt Pastorius, "weder genug beschrieden, noch von denen vermöglicheren Nachsommen geglaubt werden, in was Mangel und Armuth, anden mit welch einer christlichen Vergnügslichkeit und unermüdetem Fleiße diese Germantownship begunnen sei."

Als er die Hand ansetzte, den Grundbesitz der ersten Sinwanderer in das große "Grund= und Lagerbuch" einzutragen, da war's ihm als stiege die endlose Reihe ihrer Nachkommen vor seinem Geiste auf, und warmen Herzens brachte er der unsichtbaren Schaar seinen Gruß dar. Aus dem seierlichen Latein, das Pastorius gern gebrauchte, in's schlichte Deutsch übertragen, lautet derselbe:

Sei gegrüßt, Nachkommenschaft! Nachkommenschaft im Germanopolis! Und erfahre zuvörderst aus dem Inhalte der folgenden Seite, daß deine Eltern und Vorsahren Deutschland, das holde Land, das sie geboren und genährt, in freiwilliger Verbannung verlassen haben (oh, ihr heimischen Herbe!) um in diesem waldreichen Pennsylvanien, in der öden Ginsamkeit, minder sorgenvoll den Rest ihres Lebens in deutscher Weise, d. h. wie Brüsder, hinzubringen.

Erfahre auch ferner, wie mühselig es war, nach Ueberschiffung bes atlantischen Meeres in diesem Striche Nord-Amerikas den deutschen Namen zu gründen. Und du, geliebte Reihe der Enkel, wo wir ein Muster des Rechten waren, ahme unser Beispiel nach. Wo wir aber, wie reumüthig anerskannt wird, von dem so schweren Pfade abgewichen sind, vergieb uns, und mögen die Gefahren, die Andere liefen, dich vorsichtig machen. Lebewohl, deutsche Rachkommenschaft! Lebe wohl deutsches Brudervolk! Auf immer lebe wohl!

Den ersten breizehn Familien folgten balb andere; es waren ihrer etwa fünfzig, als die Feldmark von Germantown 1689 getheilt und unter den Ansiedlern verlost wurde.\*) Ihrer Beschäftigung nach waren es meist Handwerker, namentlich Weber, die zugleich auf ihrer kleinen Farm (von fünfzig Acker) Ackerdau und Biehzucht trieben. Die Frauen waren sleißige Strickerinnen und die in Germantown gefertigten wollenen Strümpse ershielten eine gewisse Berühmtheit. Im Jahr 1691 bekam der Ort städtische Gerechtsame und die Deutschen hatten nun (bis 1707) ihre eigenen Bürgers

<sup>\*)</sup> Das Gebiet von Germantown enthielt 5700 Ader Lanbes, wovon die Hälfte ben Crefelbern gehörte. Das übrige der Frankfurter Compagnie zustehende Land blieb vor der Hand ein Anrecht. Das meiste wurde erst 1701 in Besitz genommen.

meister, Stadtschreiber, Berordnete u. s. w. Das städtische Siegel enthielt ein Kleeblatt mit dem Bilde eines Weinstocks, einer Flachsblume und einer Weberspule auf den drei Blättlein und die Umschrift: Vinum, Linum et Textrinum (der Wein, der Lein und der Webeschrein). Dies sollte ein Hinweis auf die Mission der Deutschen in der neuen Welt sein, Ackerbau, Gewerbsseig und heiteren Lebensgenuß.

Bemerkenswerth aus ber älteren Zeit von Germantown ist ber von ben beutschen Quäkern erlassene Protest gegen Sklaverei, ber in einer Berssammlung am 18. April 1688 angenommen und successiv der monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Bersammlung der Quäker zur Beachtung vorgelegt wurde. Die englischen Quäker scheuten sich, über diese heikele Frage eine Erklärung abzugeben; erst viel später sprachen sie sich mißbilligend gegen Sklaverei auß; die Deutschen von Pennsylvanien aber sind nie Sklavenhalter gewesen.\*)

Germantown blieb über hundert Jahre seinem Namen entsprechend, eine beutsche Stadt. Dort war auch die erste deutsche Druckerei, von Christoph Saur im Jahr 1738 gegründet; dort erschien die erste deutsche Zeitung und die erste in einer europäischen Sprache auf diesem Continent veröffentlichte Bibel, die deutsche Quartbibel von 1743. Es blieb lange Zeit der Stüzund Sammelpunkt für die deutsche Sinwanderung, das erste Lager, von wo aus die eintreffenden Schaaren sich nach ihren Bestimmungsplätzen weiter landeinmärts verbreiteten.

# Politische und religiose Urfachen ber Auswanderung.

Die Ursachen, welche gerade um diese Zeit, das Ende des siebenzehnten und den Ansang des achtzehnten Jahrhunderts, die kaum eröffnete Auswansberung mächtig förderten, liegen auf der Hand. Die Pfalz und andere Theile von Westdeutschland waren Jahrzehnte lang den Raudzügen uud Mordbrennereien der Franzosen ausgesetzt. Straßburg siel ihnen 1681 zur Beute. Mit dem Jahre 1688 aber begann ein Shstem unerhörter Barsbarei; Städte und Dörfer, darunter Heidelberg, Speier, Worms, Kreuznach, Mannheim, wurden eingeäschert, andere gebrandschatzt; Jammer und Noth hatten kein Ende; der Bürger, der Landmann, fanden beim Vaterlande keisnen Schutz, bei den unisormirten Räuberbanden Ludwigs des Vierzehnten kein Erbarmen. Dazu gesellte sich noch, seit der bigotte von Jesuiten gegängelte Johann Wilhelm die Regierung in der Pfalz angetreten (1690), die religiöse Intoleranz. Die Protestanten ersuhren eine schnöde, unerträgliche Behandlung; die früher unter Kurfürst Karl (1680—1685) eingewanders

<sup>\*)</sup> Bollständigere Nachrichten über die ältere Geschichte von Germantown finden sich in des Versassers Mittheilungen an den deutschen Pionier; Jahrgang 1870 und 1871.

ten Hugenotten und Walbenser mußten das Land wieder verlassen und begaden sich theils nach Preußen, theils nach Amerika. Roch überboten ward Johann Wilhelm von seinem Nachfolger Karl Philipp (1716—1742) der seinen jesuitschen Beichtvater, Pater Seedorf, zum Conferenz-Minister machte und in Liederlichkeit, Prachtliebe und Verschwendung mit dem französischen Hofe wetteiserte. Nakürlich mußten die Unterthanen für die kostspieligen Passionen ihrer Fürsten sich die unterthanen für die kostspieligen Passionen ihrer Fürsten sich die auf's Blut schinden lassen. Auch als dieser Landesvater das Zeitliche segnete, erhielt die Pfalz keine besseren Zeiten, denn die Regierung Karl Theodor's, die beinahe die ganze übrige Zeit des Jahrhunderts deckte, war, was Genußsucht der Machthaber, Schlechtigkeit der Verwaltung und Verarmung des Volkes betrifft, wohl die unheilvollste, welche die schwer heimgesuchte Pfalz zu ertragen gehabt hat.

In andern sübdeutschen Ländern ging es nicht viel besser her. Die eben so verächtliche wie kostspielige Nachässung bes französischen Wesens, indem jeder Fürst seinen Stolz darin suchte, ein Miniaturbild von Ludwig XIV. vorzustellen, drückte schwer auf die Unterthanen. Dies gilt vornehmlich von Würtemberg, das eben so wie die Pfalz, nur etwas später, Massenzüge von Auswanderern nach Amerika sandte, das erstemal 1709, dann wieder 1717 und öfter.

So wirksam indessen der Sporn war, ben die angedeuteten politischen Zustände Deutschlands für die Auswanderung abgaben, so hatten religiöse Motive am Ende noch einen mächtigeren Einsluß. Denn der Mensch läßt sich jede Mißhandlung lieber gefallen, als einen Eingriff in Glaubens= und Gewissenssachen. Es ist unläugdar, daß ein sektirerischer Familienzug die frühere Einwanderung kennzeichnet. Noch im Jahre 1747, zwei Menschen= alter nach der Gründung von Germantown, fand sich der ehrwürdige Pfarrer H. Mihlenberg zu der Bemerkung veranlaßt:

"Unsere teutsche evangelische Einwohner in Pennsylvanien sind größztentheils am spätesten in diese Landschaft gekommen. Die Englische und Teutsche Quakers, Inspirirte, Mennonisten, Separatisten und dergleichen kleine Gesinntheiten sind in den ersten Zeiten hereingekommen, da das Land noch sehr wohlfeil war. Solche haben sich die besten und fettesten Gegenden ausgelesen." (Hall. Nachrichten p. 216.)

In der That bildet die deutsche Einwanderung, ihrem Ursprung nach, eine Parallele zu der der Quäker und neuengländischen Puritaner. Auch in Deutschland gab es Sekten, welche mit den anerkannten Confessionen in Zwietracht lebten und bitter verfolgt wurden. Zu Ende des siebenzehnten Jahrhunderts war gegen die starre Kirchentheologie eine Reaction entstanden, welche eine tiefere Ergründung religiöser Wahrheiten und eine genauere Befolgung der Vorschriften des Christenthums anstrebend, hier als Pietismus, dort als grübelnder Mysticismus auftrat und in allerlei ascetischen,

inspirirten, erweckten Conventikeln, die nicht ohne schwärmerische Entartung blieben, zum Borschein kam.

Dazu gesellten sich noch die Mennoniten ober "Taufgesinnten," welche von Menno Simon (1495—1561), einem Zeitgenossen der Reformatoren außegingen. Gegen solche der Kirche entfremdete Christen richtete sich die Entrüftung der geistlichen, und das Zornesschnauben der weltlichen Behörden in fast allen deutschen Landen. Mit besonderer Härte versuhren auch die Regierungen einiger Schweizercantone (Bern, Zürich, Schaffhausen) gegen die Mennoniten. Sie wurden eingekerkert, bei Renitenz mit dem Tode bestraft, bes Landes verwiesen.

### Gemiffensfreiheit in Bennfulbanien.

Für alle diese gedrückten und maltraitirten Frommen, die Andern kein Härchen krümmten, wurde Pennsylvanien ein Asyl, ein Pella, wie schon Pastorius sich ausdrückt, wo sie ihre besondern Eultusformen und Glaubensstäte ohne alle Widerrede hegen und pflegen dursten. Lange ehe der große Friedrich das berühmte Edict erließ: "Alle Religionen müssen tolerirt wers den und muß der Fiscal nur ein Auge darauf haben, daß keine der andern Abbruch thue, denn hier muß Jeder nach seiner Fagon selig werden," hatte Wm. Penn es aller Welt verkündet, daß in seiner Provinz Niemand des Glaubens halber beunruhigt werden solle.

Daß es das Kleinod der Gewissensteiheit war, welches mit fröhlichem Blinken die deutschen Einwanderer nach Pennsylvanien lockte, dafür haben wir viele ausdrückliche Beweise. Man höre was Christoph Saur, selbst ein sogenannter Sektirer, ein Dunker, darüber sagt (Pennsylvanische Berichte 16. October 1754):

"Penfilvanien ist ein solches Land, von besgleichen man in der gangen Welt nicht höret oder lieset; viele tausend Menschen aus Europa sind mit verlangen hierher gekommen, bloß um der gütigen Regierung und Gewissenstrenheit wegen. Diese edle Frenheit ist wie ein Lock-vogel oder Lockspeiße, welche die Menschen erst nach Penfilvanien bringt und wann der gute Platz nach und nach enge wird, so ziehen die Menschen auch von hier in die angrentzende englische Collonien und werden also die englischen Collonien um Pennsilvanien willen mit vielen Einwohnern aus Deutschland besetz zum Nutzen der Krone."

## Die berfolgten Seften.

Und so bildeten benn unter ben Schaaren, welche zuerst nach Pennsploanien übersiedelten, diese mißliedigen Sekten ein vorwiegendes Element. Zuerst kamen die Quäker (aus Kriegsheim, Crefeld) die sich in Germantown niederließen. Unmittelbar darauf (1694) folgte ein Häuslein wunderlicher Heiliger, benen Jakob Böhmische Theosophie und das Grübeln über die Wiederkunft Christi ihre Richtung vorzeichnete. Un der Spize dieser übersspannten Menschen stand ein gelehrter Mystiker aus Würtemberg, Johann Jacob Zimmermann; doch dieser starb, ehe das Borhaben zur Ausführung kam, und nun übernahm Johann Kelpius, ein junger Schwärmer aus Siesbenbürgen, ein Schüler und Freund des Professor Fabricius in Helmstedt, die Leitung. Die Schwärmer ließen sich am Wissahickon "auf der Ridge" nieder und Kelpius nannte die des Herrn harrende Gemeinde "das Weib in der Wüste." In zahlreichen Zuzügen trasen die Mennoniten aus Deutschsland, dem Elsaß und der Schweiz ein. Sie bauten ihre erste Kirche 1708 in Germantown und verbreiteten sich später hauptsächlich über Lancaster County.\*) (Aus Bern gingen 1710 viele nach Nord-Carolina und gründeten dort die Colonie Neu-Schweiz mit der Stadt New-Bern).

Um Pequea-Flusse nahmen Mennoniten im Jahr 1709 Besit von 10,000 Acer Landes und bilbeten den Kern einer sich rasch vermehrenden, sleißigen Bevölkerung in jenen waldreichen und fruchtbaren Strecken, die damals noch der kupferfarbene Sohn der Wildniß durchstreifte. Auch am Persiomen und in Oleh ließen sich diese Pioniere der Cultur nieder, die den Urwald und die Sinöde zu einem der gesegnetsten Striche unseres Staates umschusen. Jett bilden die Mennoniten nicht in Pennsylvanien allein, sondern auch im Westen eine der zahlreichsten Sekten, und sie haben ihren Charakter als friedsame, fleißige und tugendhafte Bürger unangetastet bewahrt. In unsern Tagen sind ihnen ihre deutschen Glaubensgenossen aus Rußland zu Tausens den gefolgt, um im fernen Westen dieselbe Rolle zu übernehmen, welche vor mehr als anderthalb Jahrhunderten den Pennsylvanischen Mennoniten zusiel.

Ferner sind die Dunker zu erwähnen, die auch zu einer mehr als tausend Gemeinden zählenden Sekte angewachsen sind. Sie entstanden 1708 in Schwarzenau dei Berleburg, erhielten ihren Namen vom Sintauchen bei der Tause (sie selbst nennen sich übrigens "Brüder"), verwersen Rache und Feindschaft als unchristlich, daher auch alle Mittel zur Ausübung derselben, wie Soldatendienst und haben (wie Mennoniten und Quäker) keine bezahlten Prediger. Sin Theil berselben kam 1719, ein anderer 1729 (unter Alexander Mack) nach Pennsylvanien. Ihre erste Kirche bauten sie 1729 in Beggarstown (zu Germantown gehörig). Andere ließen sich in Stippack, am Conestoga, und in Bucks und Port County nieder. Siner ihrer berühmtesten Anhänger war der Drucker Christoph Saur, der Sohn, 1702 in Lasphe geboren. Sine Abzweigung der Dunker, die den Samstag statt des Sonntages seiert und mancherlei mystische Iven in ihr Glaubensbekennt-

<sup>\*)</sup> Siehe Rupp, History of Lancaster County p. 75; und besselben Bersassers breißig Tausend Namen, p. 26 und 27.

niß aufnahm, ist die Brüderschaft von Sphrata. Ihr Stifter und langjähriges Haupt war Conrad Beissel, von Haus aus ein Bäckergesell, der nach seiner Erweckung in verzückte Zustände gerieth und seltsame theosophische Grillen hatte. Mit der Taufe im Pequea (12. Nov. 1724) constituirte sich die Gesellschaft. Anfangs führten die Mitglieder ein Einsiedlerleben, später (1735) gründeten sie das noch stehende Kloster in Ephrata, das für "Brüsber" und "Schwestern" besondere Gebäude hatte.

Eine andere verfolgte Sekte, die in Pennsplvanien Zuflucht fand, ift die der Schwenkfelber. Ihr Stifter war Caspar Schwenkfeld von Ossing, ein Zeitgenosse Luthers und wie dieser ein Bekämpfer des Papstthums. Aber seine Auslegung des Abendmahls und die an's Quäkerthum streisende Lehre vom Licht in der Seele verhinderten eine Einigung mit Luther und dessen Nachfolgern. In Schlesien und in der Lausitz fristeten die Schwenkfelder ein precäres, durch stete Bersolgungen beunruhigtes Dasein. Sie wurden, als sie den Kaiser Karl VI. um Schutz anssehen, durch dessen Mandat (19. Aug. 1725) "ein für allemal abgewiesen" und erst recht der Willstür der Zesuiten und weltlichen Behörden überantwortet. Ein großer Theil derzselben entschloß sich 1734 zur Uebersiedelung nach Pennsplvanien, wo ihrer vierzig Familien den 22. September 1734 anlangten. Die Schwenkfelder haben sich vornehmlich in der Nachbarschaft von Philadelphia, in Montzgomern, Lehigh, Bucks und Berks County angesiedelt.

Die Auswanderung von Herrnhutern aus Deutschland knüpfte sich an die ber Schwenkfelber\*) und wandte sich zuerst nach Georgien. Dort langten im Frühjahr 1735 die ersten Ansiedler unter Spangenberg an; ihnen folg= ten im Sommer andere unter Nitschmanns Anführung. Da aber einerseits bie Zwistigkeiten zwischen' ben Englandern und Spaniern und die ben Berrnbutern gestellte Rumuthung, für ben Schutz bes Landes Waffen zu ergreifen. ben friedseligen Brüdern ihren Aufenthalt in Georgia verleibeten, anderer= feits Pennsplvanien ein fehr aunstiges Feld für die Bekehrung der Indianer (worauf die Herrnhuter es besonders absahen) zu eröffnen schien, so mech= felten fie in ben Jahren 1738 und 1739 ihre Wohnsite. Es ward ihnen nicht weit von den "Gabeln des Delaware" eine Fläche Landes unter vortheilhaften Bedingungen angeboten und so ließen sie sich benn in der Wald= einsamkeit 60 Meilen von der nächsten Stadt nieder und nannten den Ort, ben sie bauten, Bethlehem. Rurze Zeit barauf erwarben fie auch ben Plat, worauf sich Nazareth erhob. Der Graf von Zinzendorf selbst kam 1741 nach Bennsplvanien und hielt in Philadelphia Gottesdienst, wozu ein in ber Archstraße befindlicher Raum benutt wurde. Gine Zeitlang verband er sich

<sup>\*)</sup> Neber bie besondern Umftande fiebe G. S. Lostiel, Geschichte der Mission ber evangel. Brüder in Nord-Amerika p. 210.

mit den Lutheranern; aber dieses Verhältniß führte zu Streitigkeiten, und es bildete sich bald eine besondere aus 34 Personen bestehende Herrnhuterzgemeinde, die sich eine Kirche in Racestraße zwischen der Zweiten und Dritzten baute (Grundstein gelegt 10. Sept. 1742; eingeweiht 20. Nov. 1742.\*)

Zu der Thatsache, daß die große Menge der ersten Einwanderer nach Bennsplvanien aus Separatisten bestand, stimmt sehr wohl eine andere sonst unerklärt dastehende Erscheinung, nämlich die separatistisch gefärbte deutschaanschaften Litteratur der frühesten Zeit. —

Das erste uns bekannte Buch in beutscher Sprache, das hier gedruckt wurde, ift ein kleiner Band aus Benjamin Franklin's Presse vom Sahre 1730, betitelt: Göttliche Liebes= und Lobesgethone. — Es find Lieber von entschieden mustischer Richtung. Das erste Werk ber Saur'schen Druderei aus dem Jahre 1739, ist ein starker Octavband (820 Seiten): "Der Zioni= tische Weihrauchhügel ober Myrrhenberg," wiederum eine Sammlung pfantastischer Poesieen für Erweckte, und die bizarren Titel bald folgender Bücher "Die Paradiefische Aloe" und das "Blumengärtlein inniger Seelen" verrathen einigermaßen ben Geift ber fie burchweht. Dies gilt auch ganz besonders von den Erzeugnissen der Ephrataer Presse, z. B. dem "Para= biefischen Wunderspiel," bem "Gefäng ber einsamen und verlaffenen Turtel= taube" (1747), aus benen eine betäubende Mystif moschusartig buftet. Selbst die Herrnhutischen "Hirtenlieder von Bethlehem" (1742) und das für die Dunker herausgegebene "Davidische Pfalterspiel" (1744) gingen ben lutherischen und reformirten Andachtswerken voraus. Bibliographie bestätigt die anderweitig festgestellte Thatsache, daß in der älteren beutschen Einwanderung nach Bennsplvanien die Separatisten stärker vertreten maren, als bie Confessionen.

### Reformirte und Lutheraner.

Der anfangs bünne Strom ber letteren gewann allerbings balb an Größe und Stärke. Wir hören von Lutheranern und Reformirten sehr wenig, bis sie zahlreich genug waren, Geistliche zu berusen, oder zugesandt zu bekommen. Der Zeit nach hatten die Reformirten barin einen kleinen Vorsprung. Das pfälzische Consistorium sandte 1727 den Ehrw. Georg Michael Weißt) als Seelsorger und Prediger. Er ließ sich in Stippack nieder und übernahm später die Gemeinde zu Goschenhoppen. Johann Bechtel, der kurze Zeit vorzher in's Land gekommen, predigte 1728 in Germantown, Philipp Böhm etwa um dieselbe Zeit in Whitpain, wo ihm 1740 eine Kirche gebaut wurde.

<sup>\*)</sup> Die neue Herrnhuterfirche an ber Ede ber Franklin und Wood Str. wurde ben 26. Jan. 1856 eingeweiht.

<sup>†)</sup> S. Harbaugh Fathers of the Reformed Church in Europe and America. Vol. I, p. 266.

Andere Gemeinden entstanden in Neu-Goschenhoppen (1730), Langensschwamm (1734), Olen, Egypten (in Lehigh County), Tulpehoden und Lancaster (1736.) Tulpehoden wurde 1723 von Protestanten, theils Resformirten, theils Lutheranern besiedelt, die unzufrieden mit dem rücksichtsslosen Versahren der New-Yorker Provinzial-Regierung gegen sie, vom Schoharie fortgezogen waren, um unter Conrad Weisers Führung sich neue Heimstätten in Pennsylvanien zu suchen.

In Philabelphia selbst bilbeten die Reformirten bis gegen die Mitte des letten Jahrhunderts ein schwaches Häussein. Im Jahr 1734 mietheten sie in Gemeinschaft mit den Lutheranern ein bretternes Haus\*) zu gottesdienstelichen Zwecken für vier Pfund mit dem Einverständniß, daß ihnen der Gesdrauch desselben ein Viertel der Zeit für ein Viertel des Miethpreises zustehen solle. Ihr damaliger Seelsorger war Johann Philipp Böhm. Im Jahre 1746 kam Michael Schlatter, aus St. Gallen gebürtig, an, von der holländischen Synode hierher gesandt, um die reformirte Gemeinde in Philadelphia zu übernehmen und die in Pennsylvanien zerstreuten Schaaren seiner Glaubensdrüder zu organisiren. Schlatter, eben so thätig, wie gelehrt und fähig, wurde für die hiesigen Reformirten, was H. Mühlenberg den Lutheranern war. Seinem Berichte zusolge befanden sich zur Zeit seiner Ankunft in Pennsylvanien etwa 30,000 Reformirte, die 46 mehr oder weniger zahlereiche Gemeinden bilbeten.

Die Lutheraner, die einzeln und truppweise hier anlangten, waren über eine große Fläche Landes verbreitet und fanden sich erst allmählig und langs sam zu Gemeinden zusammen. Die erste, von welcher wir hören, war die in Falkner's Swamp, Montgomery County. Dort predigte um's Jahr 1703 Justus Falkner, der von schwedischen Geistlichen in Wicaco ordinirt war...) Aber so recht wollte es mit der deutschen lutherischen Kirche nicht vorwärts, dis Mühlenberg kam. Die Seelenhirten, welche umher vagirten, waren "abgesetzte Prediger und Schulmeister die zu Haus nicht viel getaugt." S) Im Jahr 1742 bestanden nur fünf regelmäßige Gemeinden, nämlich in New-Hannover, in Trappe, in Germantown, in Philadelphia und in Lancaster. In Germantown sollen die Lutheraner 1730 den Grundstein zur Kirche gelegt haben; ||) in Philadelphia existire eine kleine Gemeinde um 1733 doch gingen die Meisten in die schwedische Kirche, deren Geistliche

<sup>\*)</sup> Es ftand in Archstraße zwischen ber 4ten und 5ten Str. und hatte früher als Scheune gebient.

<sup>†)</sup> Harbaugh. Life of Rev. Mich. Schlatter, p. 37.

<sup>1)</sup> Acrelius. History of New Sweden. Translation, p. 214.

<sup>&</sup>amp;) Sallische Nachrichten, p. 142.

<sup>||)</sup> Acrelius. History of New Sweden, p. 237.

einen Frühgottesdienst in beutscher Sprache hielten. Dies that wenigstens regelmäßig Pastor Dylander (1737 — 1741), der auch die deutsche Gemeinde in Lancaster versorgte. Wie zuvor bemerkt, mietheten die Lutheraner um's Jahr 1740 ein Haus gemeinschaftlich mit den Resormirten; sie hatten zu jener Zeit einen gewissen Pyrläus als Prediger, der durch seine Gefügigkeit gegen Zinzendorf die Selbstständigkeit der Gemeinde gefährdete und dadurch dem 1742 eintressen Mühlenberg Schwierigkeit und Aerger verursachte. Der Grundstein zur Michaeliskirche wurde 1743, der zur alten Zionskirche 1766 gelegt. Das noch stehende lutherische Schulhaus in der Cherrystraße ist 1761 gebaut worden.

Bon dieser Zeit an nahmen aber die Lutheraner in Philadesphia außersordentlich zu. Während im Jahr 1743 Manche geglaubt hatten, daß die Michaelisfirche für eine so kleine Gemeinde zu groß und zu kostspielig sei, zählte diese dreißig Jahre später sechs dis sieben Hundert Communicanten.\*) Im Jahre 1763 gab es lutherische Gemeinden an folgenden Orten von Pennsylvanien: Philadesphia, Germantown, Barrenhill, Lancaster, Yorkstown, Providence (Trappe), Neu-Hannover, Reading, Tulpehocken, Garlestown, Conestoga, Muddy-Creek, Caston, Maguntschi, Heidelberg, Jordan, Indiansield, Saccum, Upperdoublin, Uppermilsord, Allentown, Oley, Whistendal, Canawaga, Manchester, Paradies.

Der beutschen Katholiken gab es bis zur Mitte bes vorigen Jahrhunderts nur wenige in Bennsylvanien. Die Zahl aller um jene Zeit hier bestindlichen Katholiken wird auf höchstens 2000 veranschlagt.

# Bahlenangabe.

Was nun die Anzahl der jährlich nach Pennsploanien ausgewanderten Deutschen betrifft, so ist dei dem Mangel jeglicher Statistik nichts Zuverslässiges zu ermitteln und die Vermuthungen laufen sehr weit auseinander. In einzelnen Jahren, wie 1711, 1717 und den folgenden war die Einwanderung sehr stark; überhaupt war die ganze Periode von 1702—1727 eine in dieser Hinscht reich gesegnete. Im Herbst 1749 kamen 25 Schiffe mit deutschen Einwanderern nach Philadelphia, worauf 7049 Personen anlangten.†) Der Reisende Kalm schlägt die Anzahl der deutschen Sinwanderer im Sommer von 1749 auf 12,000 an.t) Auch im nächsten Jahre kamen

<sup>\*)</sup> Fest-Gruß zum Zions-Jubiläum von ben Kastoren B. J. Mann und A. Späth, p. 16; wo über die Anfänge der deutsch-lutherischen Kirche in Philadelphia viele interessante Notizen zusammengestellt find.

<sup>†)</sup> Hall. Nachrichten p. 125. "Die Provinz krimmelt und wimmelt voll Leute." Daselbst p. 391.

<sup>1)</sup> Ralm's Reise. Bb. 2 p. 208.

viele Schiffe mit Deutschen\*) und wiederum 1755. Während bes sieben= jährigen Krieges lag die Einwanderung nieder.

Auch über die Gesammtzahl der Deutschen in Pennsylvanien liegen außerordentlich abweichende Anschläge vor. Nach Ebeling †) rechnete man 1752 unter 190,000 Einwohnern 90,000 Deutsche und im Jahre 1755 von 220,000 die Sälfte. Eine noch ftarkere Proportion giebt ihnen eine Bemerkung bes Gouverneur George Thomas, nämlich brei Fünftel ber Gcsammtbevölkerung.1) Mäßiger ift Dr. Benjamin Franklin's Anschlag. Im Berhör vor bem Hause ber Gemeinen 1764 nach ber Bolkszahl von Penn= splvanien befragt, schätzte er diese auf 160,000 und die Deutschen auf etwa ben britten Theil. Er fügt indessen hinzu: "Ich kann es nicht mit Gewiß= heit sagen." §) Fünf und zwanzig Jahre später sett Dr. Rush bas Ber= hältniß ber Deutschen zu ber ganzen Bevölkerung eben fo an. ||) Die in Philadelphia nachgedructe Encyclopedia Britannica berichtet im Artifel Pennsylvania, daß bis zum Jahre 1776 überhaupt 40,000 Deutsche einge= führt maren. Das ift offenbar eine Unterschätzung. Wir werden uns von ber Wahrheit nicht weit entfernen, wenn wir die Anzahl der Deutschen in Bennsplvanien um die Mitte des letten Jahrhunderts auf 70-80,000 schäten.

## Regungen bes Rativismus.

Die großen Zuzüge aus Deutschland, die den ländlichen Districten Pennssylvaniens eine deutsche Bevölkerung gaben, wurden nicht allerseits mit gleicher Gunft angesehen. Die Einwanderung aus Deutschland schien die englische überholen zu wollen; wer konnte wissen, ob die Fremdlinge sich nicht am Ende zu Herren des Landes machten?

Dieser Gebanke brückte wie ein Alp auf manche ängstliche Gemüther, welche in jedem deutschen Ankömmling einen möglichen Rebellen erblickten. James Logan, der berühmte Secretär William Penn's klagt, die Deutschen kämen so massenhaft herüber, daß sie über kurz oder lang eine deutsche Coslonie bilden würden. Wer wisse, ob sich dann nicht an den hiesigen Anglossachsen dasselbe Schicksal vollziehe, das die Anglosachsen des fünften Jahrshunderts den britischen Celten bereitet.

Auch die gesetzgebende und vollziehende Gewalt der Colonie wurde von ähnlicher Gespenstersurcht ergriffen.

<sup>\*)</sup> Hall. Nachrichten p. 369.

<sup>†)</sup> Erdbeschreibung und Geschichte von Amerika IV. p. 203.

<sup>‡)</sup> Nach Rupp, in bessen Ausgabe von Dr. Benjamin Rush, Manners of the German Inhabitants in Pennsylvania, p. 5.

<sup>&</sup>amp;) S. die Berhörung Dr. Benjamin Franklins. Philadelphia 1766. p. 6.

<sup>||)</sup> S. Manners of the Germans in Pennsylvania.

<sup>¶)</sup> Siehe Logan's Brief bei Rupp, History of Berks and Lebanon Counties p. 62.

Bereits im Jahre 1717 äußerte sich Gouverneur H. Reith in einer Mitteilung an den Provinzialrath, daß viele Einwanderer sich gleich nach ihrer Ankunft im Lande verbreiteten, ohne über ihren Charakter und ihre Absichten Ausweis gegeben zu haben. Auf die Art könnten sich ja Fremde in's Land einschmuggeln; die Leute sollten wenigstens von sich hören lassen und dem Könige von England den Treueid oder, falls sie Gewissens halber nicht schwören wollten, ein Gelöbniß der Treue ablegen.

Dies geschah benn auch in der Folge. Alle Deutsche, oder wie es ge= wöhnlich heißt, Pfälzer, wurden registrirt und leisteten dem Könige den Un=terthanen=Gid.\*)

Aber die Furcht vor den "Fremden" war damit keineswegs gebannt. Im Jahre 1727 ward der Gouverneur Patrick Gordon darauf aufmerksam gesmacht, daß eine Anzahl Deutscher, eigenthümlich in ihrer Tracht, Religion und Vorstellung vom Staatswesen, sich am Pequea niedergelassen hätten und entschlossen wären, der gesetzwäßigen Obrigkeit Widerstand zu leisten. Sie wollten ihre eigene Sprache reden und keinen Oberherren anerkennen als den großen Schöpfer des Weltalls.+)

Ob der Gouverneur darob erblaßte, steht nicht verzeichnet. Die Ansiedler am Pequea begingen allerdings das Verbrechen, ihre eigene Sprache zu reden und sich altväterisch zu kleiden, aber das Nevolutioniren siel ihnen gar nicht ein; dazu waren sie viel zu fromm.

Patrick Gorbon, der Gouverneur, erhielt im nächsten Jahre (1728) eine officielle Anmahnung von Seiten der Assembly, die Mißstände, welche aus der großen Einwanderung von "Fremdlingen" (d. h. Richt-Engländern) erwüchsen, ernstlich in Betracht zu ziehen. Es ward nicht in Abrede gestellt, daß sich unter den Einwanderern ordentliche und fleißige Leute besänden. Viele aber ließen sich ohne Weiteres auf dem Lande der Erbeigenthümer nieder. (Alles noch nicht verkaufte Land, mithin der größte Theil Pennsylsvaniens, gehörte nämlich den Nachsommen Wm. Penn's, den Erdseigensthümern.) Der dauernde Zusluß von Fremden könnte leicht den Frieden und die Sicherheit der Provinz gefährden. Der Gouverneur möge daher sehen, ob sich nicht Maßregeln ergreisen ließen, um die fernere Einsuhr von Fremdelingen in die Provinz zu verhindern oder wenigstens zu beschränken.

Hierauf Bezug nehmend, theilte ber Gouverneur am 17. Februar 1729 ber Affembly mit, daß die Regierung jene Befürchtungen theile und ihn instruirt habe, durch ein geeignetes Gesetz dem Einströmen von Fremdlingen Einhalt zu thun. Man sei nicht gegen diese Leute selbst eingenommen, von

<sup>\*)</sup> Colonial Records vol. 3, p. 29.

<sup>†)</sup> Rupp. History of Lancaster County, p. 194.

<sup>1)</sup> Votes of Assembly April 18, 1728.

benen viele fleißig, friedsam und gut gesinnt seien. Aber die Absicht sei zu verhindern, daß aus einer englischen Anpflanzung eine Co-lonie von Fremdlingen werde. Desgleichen solle man der Einfuhr irländischer Katholiken und Verbrecher ein Ende machen.\*)

Demgemäß wurde am 1. Mai desselben Jahres ein Gesetz erlassen, welsches den angeblich übermäßigen Andrang von Fremden beschränken sollte. Die zu diesem Behuf beliebte Maßregel war ein Eingangszoll von zwanzig Shilling für jeden irländischen Dienstboten und für jeden Käufling (persons of redemption), von vierzig Shilling für sonstige "Fremdlinge" und von fünf Pfund für jeden Neger. In der letzten Bestimmung erkennen wir die Absicht, die Einfuhr von Stlaven zu erschweren. Die Deutschen versuchten eine Ermäßigung des Kopfgeldes zu bewirken, aber ohne Erfolg (20. Ausgust 1729).

Die Gesetzgeber scheinen indessen balb inne geworden zu sein, daß sie sich höchst thörichter Weise hatten in's Bockshorn jagen lassen, und daß ihr Sperrgesetz gegen die Einwanderung ein empfindlicher Schlag gegen das Erblühen der jungen Colonie war. Obendrein waren gerade in den letzten Jahren gar nicht so erschrecklich viele Fremde in's Land gekommen, und der Mangel an hinreichenden Arbeitskräften machte sich vielleicht schon fühlbar.

Genug, im nächsten Jahre (14. Febr. 1730) widerrief die Assembly das Geset, indem sie ein anderes substituirte, das sich auf die Einsuhr arbeitszunfähiger oder sonst dem Gemeinwesen zur Last fallender Personen bezog.†) Für alle solche hatte der Capitän, der sie brachte, Bürgschaft zu leisten, während gesunde und unbescholtene Einwanderer ungehindert einzgingen und nur für den Beglaubigungsschein, daß sie nicht zu den prohibirzten Classen gehörten, 21 pence entrichteten.

Nicht lange barauf hatten bie Deutschen die Genugthuung, daß dieselbe Regierungsbehörde, welche sich der Einwanderung ängstlich abwehrend entgegen gestellt hatte, deren Segen für die Colonie öffentlich anerkannte. Mit Nücksicht auf die Deutschen, die aus den rauhen Waldungen Pennsylsvaniens einen fruchtbaren Garten gemacht, erklärte Gouverneur Thomas 1738: "Diese Provinz ist seit einigen Jahren das Asyl der bedrängten Protestanten der Pfalz und anderer Theile Deutschlands; ich glaube, es kann der Wahrheit gemäß behauptet werden, daß der jezige blühende Zustand größtentheils dem Fleiß dieser Leute zu verdanken ist und follte eine entmuthigende Maßregel sie abhalten, hierher zu kommen, so steht zu besfürchten, daß der Werth eurer Ländereien fallen und die Zunahme des Wohlstandes sich verlangsamen wird, denn es ist nicht allein die Ergiedigkeit

<sup>\*)</sup> Votes of Assembly Feb. 17, 1729.

<sup>†)</sup> Charters and Acts of Assembly. Philadelphia 1762, p. 123.

bes Bobens, sondern die Menge und der Fleiß der Bebauer, wodurch ein Land zur Blüthe gelangt."\*)

Dies ist im Allgemeinen das Urtheil über die deutschen Ansiedler Pennsfylvaniens geblieben.<sup>†</sup>) Ausnahmsweise, namentlich zu Zeiten politischer Aufregung und aus Partei-Motiven entsprungen, ließen sich auch wohl gebässige Stimmen vernehmen. So klagt Wharton 1755 darüber, daß die Deutschen in Schwärmen ihre Stimmen zum Unheil des Landes abgeben. "Alle die nicht zu ihrer Partei gehören, nennen sie Gouverneurs-Leute und sie halten sich stark genug, das Land zu dem ihrigen zu machen. In der That kommen sie in solcher Menge, — über 5000 im letzten Jahre, — daß sie bald im Stande sein werden, uns Geset und Sprache zu geben oder sich den Franzosen anschließend, alle Englischen zu vertreiben." Gut gebrüllt, Wharton!

Daß die Deutschen es mit der Duäker-Partei hielten, brachte auch den Dr. Franklin in Zorn und in einer unglücklichen Stunde entschlüpfte ihm das Wort "German boors." Das wurde ihm bei passender Gelegenheit aufgemutzt, und obschon seine Anhänger unter den Deutschen versicherten, er habe nichts anderes als, "deutsche Bauern" gemeint, so verlor er doch 1764 seine Wahl zur Assembly.

### Weiße Sflaverei.

Da die meisten Auswanderer zu arm waren, die Rosten ihrer Ueberfahrt (45-50 Dollars) zu zahlen, aber durchaus willig und im Stande, sie nach ihrer Landung durch Arbeit abzuverdienen, so trafen sie mit den Schiffseigenthümern ein Uebereinkommen, bemgemäß fie fich verpflichteten, für ihre Baffage in Amerika ein Arbeitsaequivalent zu leiften. Gin folcher Dienst= contract war übertragbar und konnte baber am Landungsplate in baares Geld umgesetzt werden. Die Länge der Dienstzeit richtete sich nach dem Belauf der schuldigen Summe Geldes und dem Arbeitswerthe des Käuf= lings. Ein guter Arbeiter mochte mit brei ober vier Sahren abkommen; Umstände konnten aber eintreten, wie wir sehen werden, welche die Zeit auf fieben und mehr Jahre ausdehnten. Kinder verblieben in diesem Abhängig= feits=Berhältnig bis zur Zeit ihrer Mündigkeit. Der Contract mar, wie erwähnt, übertragbar und der verbundene Knecht, oder wie man ihn auf beutschepennsplvanisch nannte, ber Serve, mußte es fich gefallen laffen, wie ein Sandelsartifel von Sand zu Sand zu gehen. Colche Einwanderer hießen in der officiellen Sprache: "persons of redemption oder redemptioners."

<sup>\*)</sup> Colonial Records IV, p. 315.

<sup>†)</sup> Siehe die genaue und eingehende Schilberung der Deutschen in Pennsylsvanien durch Dr. B. Rush 1789 im Columbian Magazine. Neu herausgegebn von J. D. Rupp, Philadelphia 1875.

In den frühesten Zeiten der deutschen Einwanderung kamen derartige Fälle selten vor.\*) Erst in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts kam das System zur Blüthe. Die Bortheile dieser Einrichtung waren für die Rheder so groß, daß sie-ihren Agenten und Zuführern gute Procente abgeben konnten und damit waren die Bedingungen für einen förmlichen Menschenscher gegeben. Die Agenten, welche den Armen und Aermsten die Uebersahrt in das neue Land so leicht, gewissermaßen kostensrei machten, hießen "Neuländer" oder auch mit einem minder schmeichelhaften Beinamen: "Seelensverfäuser." Wir haben über diese Zustände von Zeitgenossen und Augenzeugen so genaue und lebensvolle Schilderungen, daß wir die Gelegenheit, aus den Quellen zu schöpfen, gern benutzen. Unser erster Gewährsmann ist der Cantor Gottlieb Mittelberger, der im Jahre 1750 eine in Heildronn gebaute Orgel nach Philadelphia begleitete, als Schulmeister und Organist drei Jahre in Neu-Providence, Pa., sungirte und 1754 nach Deutschland zurücksehrte, um nach dem beliebten:

"Wenn Einer eine Reise thut So kann er was erzählen,"

seine Erfahrungen und Beobachtungen in Pennspbranien ber Welt kund zu thun.

Unserem Gottlieb hat es hier nicht besonders gefallen, aber sein Bericht, wenn auch in etwas verdrießlichem Tone, ist sonst zuverlässig und die von ihm erwähnten Thatsachen werden durch andere Zeugen bestätigt.

Wir übergehen seine Jeremiade über die Seereise mit ihrem "jammers vollen Elend, Gestank, Dampf, Grauen, Erbrechen, mancherlei See-Krankscheiten, Fieber, Ruhr, Kopfweh, Higen, Berstopfungen des Leibes, Gesschwülsten, Scharbock, Krebs, Mundfäule und dergleichen," und hören was er uns über die Erlebnisse der Einwanderer bei ihrem Eintressen in Philasbelphia zu erzählen hat.<sup>†</sup>)

"Endlich wann nach langwühriger und beschwerlicher Reise die Schiffe nahe an dieses Land kommen, da man schon das Borgebürge derselben sehen kann, welches die Leute zuvor so sehnlich und mit größtem Berlangen zu sehen gewünschet, kriechet alles aus den Schiffen oben auf das Verdeck des Schiffs, das Land noch von ferne zu schauen, worüber man vor Freuden weinet, betet und dem lieben Gott lobsinget, danket und preiset. Es machet solches Anschauen des Landes das Volk im Schiff, insbesondere die Kranken

<sup>\*)</sup> Soon 1686 traf Wigard Levering ein Abkommen mit der Frankfurter Gesellsschaft, die Kosten seiner Passage durch Arbeit abzutragen. H. Papen machte sich 1685 verbindlich fünfzig Acer Land auf diese Weise zu bezahlen.

<sup>+)</sup> Gottlieb Mittelberger's Reise nach Bennsplvanien im Jahr 1750 und Rüdreise nach Deutschland im Jahr 1754. Stuttgarb 1756. p. 13.

und die halb Todten wiederum lebendig, daß auch ihr Geist, wie schwach man war, in ihnen hüpfet, jauchzet und sich freuet, und wollen solche Leute all ihr Elend vollends mit Geduld ertragen, wenn sie nur bald glücklich in diesem Land austretten dörften. Aber, ach leyder!

"Wenn die Schiffe bei Philadelphia nach der so langen Seefahrt ange-landet sind, so wird Niemand herausgelassen, als welche ihre Seefrachten bezahlen, oder gute Bürgen stellen können, die andern, die nicht zu bezahlen haben, müssen noch so lange im Schiffe liegen bleiben, dis sie gekauft und durch ihre Käufer vom Schiff los gemacht werden. Woben es die Kranken am schlimmsten haben, dann die Gesunden werden allezeit lieber und mithin zuerst erkauft, da dann die elenden Kranken vielmals noch zweh oder dreh Wochen vor der Stadt auf dem Wasser bleiben und östers sterben müssen, dahingegen ein mancher von denselben, wann er seine Schuld bezahlen könnte und gleich aus dem Schiff gelassen würde, mit dem Leben noch hätte davon kommen können.

"Che ich beschreibe, wie dieser Menschenhandel vor sich geht, muß ich noch melben, was diese Reise nach Philadelphia oder Pennsplvanien kostet.

"Eine Person, die über zehn Jahr, zahlt für die Seefracht von Rotterdam bis nach Philadelphia zehn Pfund oder sechzig Gulden. Kinder von fünf bis zehn Jahren geben eine halbe Fracht mit fünf Pfund oder dreißig Gulzben. Alle Kinder unter fünf Jahren sind freg. Dafür werden sie in's Land geliefert, und so lange sie auf dem Meer sind, obwohl sehr schlecht, wie oben gemeldet, verköstet.

"Dieses ist nur die Seereise, die übrigen Kosten zu Land, nemlich von Hauß dis Rotterdam, sammt der Fracht auf dem Rhein, sind wenigstens vierzig Gulden, man mag so genau leben, als man will. Hier sind keine außerordentliche Zufälle mit eingerechnet. So viel kann ich versichern, daß viele von Hauß dis nach Philadelphia den aller Sparsamkeit denn noch 200 Gulden gebraucht haben.

"Der Menschenhandel auf dem Schiff-Markt geschiehet also: Alle Tage kommen Engelländer, Holländer und hochteutsche Leute aus der Stadt Phisladelphia und sonsten aller Orten zum Theil sehr weit her, wohl zwanzig, dreißig dis vierzig Stund Wegs, und gehen auf das neu angekommene Schiff, welches Menschen aus Europa gebracht und fail hat, und suchen sich unter den gesunden Personen die zu ihren Geschäften anständige heraus und handeln mit denenselben, wie lange sie vor ihre auf sich habende Seefracht, welche sie gemeinniglich noch ganz schuldig sind, dienen wollen.

"Wann man nun bes Handels eins geworden, so geschieht es, daß erwach= sene Personen für diese Summe nach Beschaffenheit ihrer Stärke und Alter drei, vier, fünf bis sechs Jahre zu dienen sich schriftlich verbinden. Die ganz jungen Leute aber von zehn bis fünfzehn Jahren muffen ferviren bis sie 21 Jahre alt find.

"Biele Eltern müssen ihre Kinder selbst verhandeln und verkaussen wie das Bieh, damit nur die Eltern, wann die Kinder ihre Frachten auf sich nehmen, vom Schiff frey und los werden. Da nun die Eltern oft nicht wissen, zu was vor Leuten oder wohin ihre Kinder kommen, so geschicht es oft, daß nach dem Abscheiden vom Schiff manche Eltern und Kinder viele Jahre oder gar Lebenslange einander nicht mehr zu sehen bekommen.

"Wenn Leute hinein kommen, die sich nicht felbst frey machen können und hätten doch Kinder, welche unter fünf Jahren seynd, so können die Eltern sich nicht dadurch frey machen, denn solche Kinder müßen sie Jemand umsonst hingeben, daß man solche auferziehet und die Kinder müssen vor ihrer Auferziehung dienen dis sie einundzwanzig Jahre auf sich haben. Kinder von fünf dis zehn Jahren, die eine halbe Fracht, das ist dreißig Gulden, geben, müssen dafür ebenfalls stehen dis sie einundzwanzig Jahre alt seynd, und können also ihre Eltern nicht frey machen, noch derselben Fracht auf sich nehmen. Hingegen Kinder, die über zehn Jahre alt sind, können etwas von der Eltern Fracht auf sich nehmen.

"Ein Weib muß von ihrem Manne, wann er krank hinein kommt und eben so ein Mann muß vor sein krankes Weib stehen und die Fracht auf sich nehmen und also nicht nur allein vor sich, sondern auch vor seinen kranken Chegatten fünf dis sechs Jahre serviren. Liegen aber beide krank, so können solche Personen vom Schiff in's Krankenhaus, eher aber nicht, als dis sich vor dieselben gar kein Käufer sindet. Sobald sie gesund sind, müssen sie vor ihre Fracht dienen oder bezahlen, wann sie Vermögen haben.

"Defters geschieht es, daß auch ganze Familien, Mann, Weib und Kinder, indem sie an verschiedene Käuser kommen, separirt und getrennt werden, sonderheitlich wann solche gar nichts an der Fracht bezahlen können.

"Bann über halb Wegs auf der See ein Chegatte vor dem andern gestors ben, so muß das Hineinkommende nicht allein vor sich, sondern auch noch vor das Verstorbene die Fracht bezahlen und serviren.

"Bann beibe Eltern auf bem Meer über halb Wegs von ihren Kindern gestorben, so müssen solche Kinder, sonderheitlich wenn sie noch jung sind und nichts zu versetzen oder zu bezahlen haben, vor ihre sammt der Eltern Fracht serviren und stehen, bis sie einundzwanzig Jahr alt sind. Wann sodann Eins frei worden, so bekommt es ein neues Frenkleid bei seinem Absschied, und nachdem es eingedingt ist, ein Mannsbild noch ein Pferd und ein Weibsbild eine Kuh."

Gottfried Mittelberger machte seinem gepreßten Herzen noch in vielen anderen sehr gepfefferten Auslassungen Luft und ist namentlich sehr bitter gegen die Neuländer, welche den armen Leuten den Mund nach Amerika wässerig machten. Aber wir wollen über das Treiben dieser Menschenklasse und die Einzelheiten des Menschenverkaufs hier einen andern Gewährsmann reden lassen, und zwar keinen geringeren, als den Shrw. Heinrich Melchior Mühlenberg, den Patriarchen der lutherischen Kirche in Pennsylvanien. Dieser hat ein recht anschauliches aus eigener Erinnerung gezeichnetes Bild von dem "Deutschen-Handliches aus eigener Erinnerung hieß, entworssen. In einer Note zu den Hallischen Nachrichten, p. 997, läßt er sich solsgender Maßen darüber vernehmen:

"Diese Neuländer machen sich zuvörderst mit einem und anderen Rauf= herren in den Niederlanden bekannt, von welchen sie nebst der fregen Fracht noch ein gewisses Douceur bekommen für eine jede Familie ober auch jede ledige Verson, die sie in Teutschland anwerben und nach Holland zu den Raufherren bringen. Damit fie nun ihren Zwed, recht Biele anzuwerben, besto besser erreichen mögen, gebrauchen sie alle möglichen Kunstgriffe. pflegen, so lange es die Aufführung der Comodie erfordert, in Rleidern großen Staat zu machen, die Taschen-Uhren fleißig zu besehen und in allen Studen fich als reiche Leute aufzuführen, um bie Leute baburch besto begie= riger zu machen, in ein fo gludliches und reiches Land zu ziehen. Gie maden folde Borftellungen und Beschreibungen von Amerika, bag man glauben follte, es feien barinnen lauter Glifaische Felber, die fich felber ohne Mühe und Arbeit besaameten und als wenn die Berge voll gediegen Gold und Silber maren, und bie Brunnen nichts als Milch und Honig quöllen und bal. m. Wer mitgehet als Knecht, ber wird ein herr; als Magb, bie wird eine gnäbige Frau; als Bauer, ber wird ein Ebelmann; als Burger und handwerksmann, ber wird Baron. Die Obrigkeit wird von bem Bolke gewählet und nach Belieben wieder abgefett. Da nun ein jeder Mensch von Natur einen sinnlichen Trieb ben fich hat, feinen Zustand zu verbessern, wer wollte bann nicht gerne mit in eine folche neue Welt reisen, zumal ba in der alten Welt die Menschen überflüssig, und insonderheit die Armen fehr unwerth, und die Abgaben und Frohndienste unerträglich fen follen. Die Familien brechen auf, machen ihre geringen Sabseligkeiten zu Gelbe, bezahlen ihre Schulden, und mas etwa übrig ift, geben sie ben Neuländern aufzuheben und begeben sich endlich auf die Reise. Die Rheinfahrt kommt schon auf ihre Rechnung.

"Bon Holland können sie nicht allemal gleich abkahren und nehmen oft etwas Geld von den Kaukherren zum Vorschuß auf ihre Rechnung. Die theure Seefracht von Holland nach Amerika komt darzu, wie auch eine Kopfsteuer. Ehe sie von Holland abkahren, müssen sie einen Accord oder Oblisgation in Englischer Sprache unterschreiben und die Herren Neuländer bereden die Leute, daß sie als unparthenische Freunde bei dem Accord dahin sähen, daß ihren Landsleuten nicht Unrecht geschehen möge. Je mehr Frachs

ten an Personen der Kausherr und Capitain in ein Schiff bringen können, besto vortheilhafter ist es, wenn sie nicht unterwegs sterben; sonst thut es wol Schaben. Dahero werden die Schiffe reinlich gehalten und allerley Mittel gebraucht, um die Menschen beim Leben zu erhalten und gesunde Waare zum Markte zu bringen. In ein und andern Jahrgängen waren sie wol nicht so vorsichtig, sondern ließen sterben, was nicht leben konte. Wenn etwa Eltern auf den Schiffen starben und Kinder hinterliessen, so pslegten die Herren Capitains und verständigsten Reuländer als Vormünder und Waisen-Väter zu agiren; die Kisten und Hinterlassenschaft in sichere Verwahrung zu nehmen, und wenn die Waisen an's Land kamen, wurden sie für ihre eigene und ihrer verstorbenen Eltern Fracht, verkauft, und die gar zu kleinen verschenkt, und ihrer Eltern Nachlassenschaft ging gerade auf für die vielerlei gehabte Mühe der Vormünder.

"Solche himmelschreyende Betrügerei bewog verschiedene wohlmeinende teutsche Einwohner in Pensylvanien, besonders in und um Philadelphia, daß sie eine Gesellschaft aufrichteten, um so viel als möglich bet der Ankunft ber armen Emigranten Aussicht zu halten, daß Recht und Billigkeit gehands habt werden möchte.\*)

"Sobald die Schiffe in Holland befrachtet sind, so geht die beschwerliche und gefährliche Seereise an. Die harten Zufälle auf der Seereise in Kranksheiten, Stürmen und dergleichen werden etwas erleichtert durch die susse bossprung, daß man bald die neue Welt und in derselben das Paradies ersreichen werde.

"Nach langem Warten kommt endlich ein Schiff nach bem andern im Phi= labelphischen Safen an, wenn ber rauhe und bittere Winter vor ber Thur ist. Ein und andere hiesige Raufherren empfangen die Liste von den Frachten und den Record, welchen die Emigranten in Holland eigenhändig unter= schrieben, benebst ben übrigen Rechnungen von ber Rheinfracht und bem Borfchuß ber Neuländer für Erfrischungen, welche fie auf bem Schiffe von ihnen auf Rechnung empfangen. In vorigen Zeiten war die Fracht für eine einzelne ermachsene Person sechs bis zehn Louisd'or, nun aber beträgt die= selbe vierzehn bis siebenzehn Louisb'or. Che bie Schiffe vor ber Stadt Anker werfen dürfen, muffen fie erst nach hiefigem Gefet von einem Doktore Medicina visitiret werden, ob feine anstedenden Seuchen barauf graffiren. Nächstdem werden die Neuankommer in Procession zum Landes=Raths=Hause geführt und muffen allda bem König von Großbritanien hulbigen und bann merben fie wieder gurud auf's Schiff geführet. Darauf wird in ben Beitungen kund gethan, daß so und so viele teutsche Leute für ihre Fracht zu verkaufen find. Wer aber fo viel Bermögen hat, bag er feine Fracht felber

<sup>\*)</sup> Die beutsche Gesellschaft von Bennfplvanien.

bezahlen kann, der wird freigelassen. Wer vermögende Freunde hat, der suchet bei ihnen Vorschub um die Fracht zu bezahlen, deren giebt es aber wenige.

"Das Schiff ist der Markt. Die Käufer suchen sich welche aus, accordiren mit ihnen auf Jahre und Tage, führen sie zum Kaufherrn, bezahlen die Fracht und übrigen Schulden und lassen sie sich, vor der Obrigkeit durch ein schriftlich Instrument, auf die bestimmte Zeit als ihr Eigenthum verbinden.

"Die jungen ledigen Leute benderlen Geschlechts gehen am ersten ab und friegen es entweder gut ober bose, besser ober schlimmer, je nachdem bie Käufer beschaffen sind, und die Vorsehung ober Zulassung Gottes es bestim= Man hat oft angemerket, daß biejenigen Kinder, welche ihren Eltern ungehorsam gewesen und aus Eigenfinn ohne ihrer Eltern Willen wegegangen, hier folche Herren gefunden, bey benen fie ihren Lohn bekommen haben. Alte verehelichte Leute, Wittwen und Gebrechliche will Niemand kaufen, weil der Armen und Unbrauchbaren schon zum Ueberfluß da find, die dem gemeinen Wefen zur Laft werben. Wenn fie aber gefunde Rinder haben, so wird der Alten ihre Fracht zu der ihrer Kinder geschlagen und die Kinder mußten besto länger bienen, werben besto theurer verkauft und weit und breit von einander, unter allerley Nationen, Sprachen und Zungen zerstreuet, so daß fie selten ihre alten Eltern, ober auch die Geschwister sich einander im Leben wieder zu sehen bekommen, auch ihre Muttersprache vergeffen. Die Alten kommen foldergestalt fren vom Schiffe, find arm, nacend und troft= los, fehen aus als ob fie aus ben Grabern famen, gehen in ber Stadt ben teutschen Einwohnern betteln, benn die Englischen schließen meistentheils die Thuren vor ihnen zu, weil sie befürchten angesteckt zu werden. Bei so ge= stalten Sachen möchte einem das Berg bluten, wenn man siehet und höret, wie die arme Menschenkinder, die aus bem Sit driftlicher Länder in die neue Welt kommen, zum Theil minfeln, schreien, lamentiren und die Sande über bem Ropf zusammen schlagen über ben Jammer und Berftreuung, ben fie fich nicht vorgestellet; und wie hingegen Andere alle Elemente und Sakramente, ja gar alle Gewitter und schrecklichen Einwohner ber Söllen beschwören und anrufen, daß fie die Neuländer, Hollandische Raufherren, die fie verführet, in unzähliche Theilchen gerknirschen und martern möchten. Die weit davon find, hören nichts davon, und die eigentlich sogenannten Neuländer lachen nur darüber und geben keinen andern Troft, als die Pharifäer bem Juda Ischarioth ertheilten, Math. 27, 5: "Was gehet uns das an? Da fiehe Du zu." Die Rinder selber, wenn fie hart gehalten und gewahr werben, daß sie ihrer Eltern willen besto länger in Dienstbarkeit bleiben muffen, bekommen einen Sag und Bitterfeit gegen fie.

"Die obgedachte annoch neue teutsche Gesellschaft ober ihre Vorsteher haben ben größten Anlauf. Die Glieder derselben legen alle Vierteljahr ihre

Gaben und Scherflein zusammen, und bekommen auch ein und andere Benhülfe von liebthätigen Chriften aus bem Lande, welches aber nicht viel beträgt. Sie kanfen Brodt und andere erfrischende Nahrungsmittel und vertheilen folche unter die Nothleibenden; aber was ist das unter so viele? Sie laffen die fehr Kranken in Säufer bringen, mit Arzenen und Pflege versorgen, sprechen auch bei ber Obrigfeit ein gut Wort, wenn etwa einem ober andern Unrecht ober zu viel geschehen sollte. Damit ift aber ber gan= gen Noth noch nicht abgeholfen. Die leichtgläubig betrogenen Emigranten bilben sich wohl gar ein, daß die teutsche Gesellschaft der Neuländer ihre Beschreibung möglich machen und bas neue rauhe Land in Elisäische Felber verwandeln follten; das ist aber unmöglich und die Gesellschaft schicket auch feine Reuländer auf die Werbung aus. Dem ohngeachtet prätendiren bie Neuangekommenen, daß die Gesellschaft doch wenigstens alle Arme, Alte, Unbrauchbare, Kranke, Schwangere, Lahme und Säuglinge loskaufen, verpflegen, ernähren, kleiben und nach bem Tobe begraben muffe. Auch das ist unmöglich, benn es murbe einen Jundum von viel tausend Pfunden erfordern, da die Einlagen der Gesellschafts-Glieder nicht so viele Kreuzer betragen und ein jeder mit sich selber zu thun hat, wenn er sich und die Seinigen ehrlich durchbringen will.

"Dann ergehet der Anlauf auf die armen Prediger, weil die Leute, welche aus wohlbestellten protestantischen Ländern kommen, sich errinnern, daß die Herren Pfarrer ihre ordentliche Besoldungen und zum Theil den Zehnten von allerleh Früchten und Wein 2c. zum Salario haben, und meinen, die Arbeiter in der neuen Welt müssen noch weit mehreren Borrath und Ueberssluß besitzen. Daher bitten sie um leibliche Hüsse von den Predigern, oder aus dem Gotteskasten. Aber, ach leider! woher sollen wir helsen, von der Tennen oder Kelter? Weil Kirchen und Schulen von den Liebesgaben und Scherslein gottfürchtender Glieder aufgerichtet sind und noch kümmerlich unterhalten werden müssen 2c."

So weit der Ehrw. Paftor Mühlenberg. Die Anzeigen in den Zeitunsen, wovon er spricht, klingen unseren Ohren seltsam genug. Man fragt sich verwundert, ist es möglich, daß die Deutschen so verhandelt und wie Verkaufswaare angepriesen wurden?

Damit der Leser selbst urtheilen und sich nach authentischen Belegen ein Bild von dem Zustande der Einwanderung machen könne, geben wir hier eine kleine Musterkarte dieser Anzeigen, die verschiedenen Jahrgängen des Staatsboten und der Philadelphia Correspondenz entnommen sind.\*)

<sup>\*)</sup> Im Besit ber Philadelphia Library und ber Historical Society.

#### Deutsche Antommlinge.

Philabelphia, ben 9. Nov. 1764.

Heute ist das Schiff Boston, Capitan Matthäus Carr, von Rotterdam hier angelangt mit etlichen Hundert Deutschen, unter welchen sind allerhand Handwerker, Taglöhner und junge Leute, sowohl Mannse wie Weibsperssonen, auch Knaben und Mädchen. Diejenigen, welche geneigt sind, sich mit bergleichen zu versehen, werden ersucht, sich zu melden bei David Rundle, in der FrontsStraße.

Es fehlte auch nicht an händlerischer Anpreisung der Waare in einem Styl, der an die "frischen hollandischen Heringe" erinnert; 3. B.:

"Das Schiff Polly, Capitan Robert Porter, ist von Rotterdam angelangt mit 250 beutschen Leuten. Selbige sind alle überaus frisch und gesund. Man melbe sich u. s. w."

Der Philadelphische Staatsbote, 1765.

So wird einige Jahre später die Ankunft ber Brittania mit ,,250 gefunsben Reisenden" und der Union mit ,,250 gesunden deutschen Reisenden" gemeldet. Es mochte allerdings wohl ber Versicherung bedürfen, daß diese Reisenden gesund, und daß sie frisch seine.

Die Anzeigen specificiren zuweilen die Gewerbe der zum Dienst verkäufelichen Einwanderer. So enthält der Staatsbote vom 9. Hornung 1768 die Ankündigung, daß sechzehn Familien und auch ledige Leute zu haben seinen, meistens Bauern, dazu ein Schreiner, ein Schneider, ein Leineweber, ein Schuhmacher, ein Musikant und eine Nähterin.

#### Deutiche Leute.

Es sind noch 50—60 beutsche Leute, welche neulich von Deutschland hier angekommen sind, vorhanden, so bei der Wittwe Kreiderin im goldenen Schwan logiren. Darunter sind zwei Schulmeister, Handwerksleute und Bauern, auch artige Kinder, sowohl Knaben als Mädchen. Sie möchten für ihre Fracht dienen.

Der Pennsylvanische Staatsbote, 18. Jan. 1774.

Unübertroffen in ber genauen Aufzählung der Gewerbebestissenheit der Ankömmlinge ist eine Anzeige aus dem folgenden Jahre:

#### Es find eben angelangt

in bem Schiffe London Paquet, Capitan John Cook: Ueber hundert wohl aussehende deutsche und englische Leute, Männer und Knaben, worunter die unten gemeldeten Handwerker sind, und beren Fracht zu bezahlen ist an Jeremiah Warder und Söhne: Bauren, Schröter, Netmacher, Backseinbrenner, Pflästerer, Schneider, Schreiner, Seiler, Bergülder, Grobsschmiede, Geelgießer, Schreiber, Weber, Färber, Wolksmmer, Bäcker, Zims

merleute, Strumpfweber, Haarfrisirer, Säger, Kunstschreiner, Rupferbrucker, Maler und Bergülder, Schnallenmacher, Schuhmacher, Bewerfer, Bildsschniger, Metallputzer, Buchdrucker, Maurer, Müller, Bootbauer, Gerber, Küfer, Hutmacher, Tabackspinnner, Hosenmacher, Gärtner, Schiffszimmersleute u. f. w."

Bennsplvanische Staatsbote, 3. Jan. 1775.

So reichhaltig dieser Frachtbrief menschlicher Waare ist, er erschöpft nicht sämmtliche zum Verkauf vorkommende Artikel, es sind darin keine Studenten angeboten. Denn, daß auch Bruder Studio in Pennsylvanien auf den Markt kommen, zu einem Verkaufsgegenstande werden konnte, wissen wir aus einer Mittheilung des Pastor Kunze an die Hallischen Nachrichten. Dieser erzählt dort (p. 1317) von einem "Gedanken, der ihm gekommen sei", mit folgenden Worten: "Sollte ich einmal in einen Borrath von 20 Pfd. kommen, so wollte ich den ersten teutschen Studenten, der an unserer Küste anzlanden und Fracht schuldig sein würde, kausen, in meine oberste Stude sezen, eine kleine lateinische Schule anfangen, in den Morgenstunden selbst lehren und alsdann meinen Servant lehren lassen und durch ein geringes Schulgeld mich bezahlt machen." Und in der That kam der menschenfreundliche Pfarrer auf diesen damals nicht ungewöhnlichen Wege in den Besitz eines Symnasiasten, des Herrn Lehman, den er zum Prediger heranbildete. (Hall. Nachrichten p. 1414.)

Diejenigen, welche burch Bezahlung ber Fracht sich die Dienste des Einswanderers für eine Reihe von Jahren erkauft, durften ihre Ansprüche wiesder an Andere veräußern. Die gekaufte Dienstzeit wurde ein Handelsarstikel. Berkaufsanzeigen dieser Art sind in den Zeitungen sehr häusig; sie sind fast alle in derselben Beise formulirt. Hier folgen einige:

#### Dienfizeit-Bertaufung.

Es ist einer verbundenen Magd Dienstzeit zu verkaufen. Sie ist erst biesen Herbst in das Land gekommen, etwa 22 Jahre alt, ein stark, frisch und gesundes Mensch, das sich für die Stadt und das Land schickt, insondersheit aber schwere Arbeit gewohnt zu sein scheint. Nachzusragen u. s. w.

Staatsbote, 10. Dec. 1764.

#### Es ift gu bertaufen:

Einer beutschen verbundenen Magd Dienstzeit. Sie hat noch fünf Jahr und acht Monate zu stehen und wird keines Fehlers wegen verkauft, sondern nur, weil sie lieber auf dem Lande wohnen wollte.

Staatsbote, 6. April 1773.

#### Es ift zu bertaufen einer beutiden berbundenen Ragd Dienftzeit.

Sie ist ein starkes, frijch und gesundes Mensch, nicht mehr als 25 Jahr alt, ist letzt verwichenen Herbst in's Land gekommen und wird keines Feh-

lers wegen verkauft, sondern nur weil sie sich nicht für den Dienst schickt, in welchem sie jetzt ist. Sie versteht alle Bauernarbeit, wäre auch vermuthlich gut für ein Wirthshaus. Sie hat noch fünf Jahr zu stehen.

Staatsbote, 4. August 1766.

#### Giner berbundenen Magd Dienftzeit zu bertaufen.

Sie hat noch fünf Jahre und vier Monate zu stehen; sie ist ein ehrlich und gottesfürchtig Mädchen, bas ein besonderes Vergnügen an der Feldsarbeit hat.

Staatsbote, 7. Juli 1771.

Da es gebräuchlich war, Kinder für den vollen Preis der Ueberfahrt ihrer Eltern verantwortlich zu halten und sie auf eine längere Reihe von Jahren in Dienstbarkeit zu verkaufen, wenn die Alten keinen Preis brachten, so mußten jüngere Leute wohl sieben und mehr Jahre als redemptioners dienen. Wir sinden dies oft genug in Anzeigen bestätigt.

# Eines berbundenen beutiden Maddens Dieuftzeit ift zu bertaufen.

Sie hat noch neun Jahre zu stehen. Man kann bei bem Herausgeber bieser Zeitung erfahren, wo sie ist und sich sodann wegen ber übrigen Umstände erkundigen. Staatsbote, 16. Aug. 1768.

#### Es ift zu bertaufen.

Die Dienstzeit eines verbundenen Weibsmenschen und ihres Kindes. Die Mutter ist zwischen 23 und 24 Jahre alt und das Kind, welches ein Knabe ist, etwa ein und ein halbes Jahr; die Mutter hat noch sechs Jahre zu stehen und das Kind bis auf sein mündiges Alter. Nachzufragen u. s. w. Staatsbote, 28. Sept. 1773.

Wiewohl gewöhnlich vom Verkauf der Zeit die Rede ist, so sträubte man sich doch nicht immer gegen die richtigere Bezeichnung, daß es die Person sei, welche auf eine gewisse Zeit zur Ausbeutung ihrer Arbeitskräfte verkauft werde. Siehe einige der abgedruckten Anzeigen und die folgende im Staatsboten vom 25. März 1775:

#### Es ift zu bertaufen die Dienstzeit einer berbundenen Magb.

Sie ist groß und stark, einige Arbeit zu thun und kann sowohl die Stadts als Landarbeit verrichten. Sie wird keines Fehlers wegen verskauft, nur darum, weil ihr Meister so viel von dem weiblichen Geschlecht bensammen hat. Sie hat noch vier und ein halb Jahr zu stehen. Wer sie hat, kann man ben dem Herausgeber dieser Zeitung erfahren.

Und-eine englischen Anzeige:

#### To be Sold.

A Dutch apprentice lad, who has five years and three months to serve; he has been brought up to the taylor's business. Can work well. Staatsbote, 14. Dec. 1773.

Eine Abscheulichkeit, worüber lange und vergebens Klage geführt wurde, war das gewissenlose Verfahren der Rheber mit dem Gepäcke der Passagiere. Dies wurde nicht immer auf dasselbe Schiff verladen, worauf jene kamen, entweder weil jeder Fußbreit des Raumes zur Unterbringung der Auswans berer dienen mußte, oder weil es auf Schmuggelei mit Waaren, die für Vassagierqut passirten, abgesehen war.

Christoph Saur stellte biesen Mißbrauch in einem, an Gouverneur Morsis am 12. Mai 1755 geschriebenen Briese, blos. Er sagt darin:

"Die englische Krone fand es zu ihrem Bortheil, die amerikanischen Colonien zu bevölkern und zu diesem Ende auch der Einwanderung und dem Transport deutscher Protestanten Borschub zu leisten. Es wurden aus diesem Grunde die Zollbeamten in den englischen Häfen angewiesen, es mit den Sachen der deutschen Passagiere nicht zu strenge zu nehmen, da die grözere Bolkszahl der Colonien der Regierung von wesentlicherem Nutzen sein würde, als die Eintreidung der geringsügigen Abgaben.

Die Kaufleute und Importeure merkten dies und füllten die Schiffe mit Passagieren und Kaufmannsgütern, mährend das Gepäck der Emigranten zurückgelassen und in besonderen Schiffen nachgeschickt murde. Die armen Leute rechneten natürlich darauf, ihre Habe bei sich zu haben, denn sie nah= men sich Lebensmittel mit: getrocknete Aepfel, Birnen, Pflaumen, Butter, Senf, geräucherten Schinken, Effig, auch Liqueur und Medicin; bazu Klei= bungeftude, Leibmafche, Geld u. f. w. Blieben ihre Koffer gurud, ober wurden sie in anderen Schiffen nachgeschickt, so geriethen sie in große Noth wegen des Lebensbedarfs, sie felbst und ihre Familien litten Hunger, star= ben, oder wenn fie lebend anlangten, hatten fie fein Geld, Brod zu kaufen, ihre Kleider zu ersetzen und durch Wechsel der Wäsche der Unreiniakeit und Plage burch's Ungeziefer ein Ende zu machen. Ramen ihre Riften am Ende an, so waren sie in den meisten Fällen geöffnet und des besten Inhalts beraubt; langten sie vor ihnen an, so wurden sie von unbefugten Ber= sonen durchmustert und gleichfalls geplündert. — — Würde es mir ge= heißen, eine Aufforderung zu drucken, daß alle Leute, die in der vorher erwähnten Beise ihr Gepad entweder gang eingebüßt, ober burch Deffnung ber Riften theilweise verloren haben, sich melben follten, um Ersat, sei es auch nur zur Sälfte, zu erhalten, Sie murben, verehrter Berr Gouverneur, sich über den Schwarm von 2-3000 Menschen höchlichst wundern."

In einem anderen Theile dieses Schreibens an den Gouverneur bemerkt Chr. Saur:

"Aber Gelbgier verleitete Steadman, die armen Passagiere wie Heringe zusammen zu paken und da nicht alle unter Deck Plat fanden, lagerte er viele auf dem Deck. Mangel an Raum und Wasser, so wie die Sonnenhitze bei dem südlichen Curse verursachten Krankheit und Tod. So viele starben,

baß allein in einem Jahre nicht weniger als zweitausend Leichname in die See versenkt wurden.\*)

"Steadman hatte sich in Holland bas Privileg erkauft, daß kein Capitän ober Rheder Passagiere annehmen durfte, so lange er nicht selbst zweitausend Kopf geladen hatte. Dieser mörderische Handel that meinem Herzen weh, besonders da ich ersuhr, daß Todesfälle den Prosit vergrößerten."

Wie es mit den Habseligkeiten der verstorbenen Passagiere erging, ist leicht zu errathen. Noch zwanzig Jahre später hatte Ludwig Weiß, damals Answalt der Deutschen Gesellschaft, Beranlassung, an den Gouverneur John Penn eine ernste Vorstellung über die diebischen Praktiken der Schiffsmannsschaft zu richten. Nach einigen einleitenden Worten schildert er die Lage der Dinge folgender Gestalt:

"Passagiere, welche Hab und Gut von einigem Werthe auf bem Schiffe, womit sie reisen, mitnehmen, laffen sich fast nie einen Frachtbrief barüber ausstellen, indem die Raufleute, Capitane, oder beren Subalterne ihnen weiß machen, daß solches von keinem Nuten sei und ihnen bei ihrer Ankunft nur Schererei verursachte. Wenn fie ihr Gut bem Frachtverwalter in Berwahrung geben, so bekommen fie dann und wann ein kleines Memorandum, daß ber Kaufmann die betreffenden Risten, Fässer, Ballen u. f. w. hat und mit dem nächsten Schiffe frachtfrei nachschicken wird. Der Bassagier steckt bas Papier in sein Taschenbuch, wo er auch ein Verzeichniß seiner Sachen hat; sein Gelb vermahrt er in einem zugenähten Lappen, ober in einem Burtel, ben er um ben Leib tragt. Aber auf ber Reise mirb er ober seine Frau oder seine Kinder oder die ganze Familie frank. Dann geht die Blunberung der Kranken oder Todten los. Wenn die Aeltern beffer werden, ober die Kinder fie überleben, fo find die Sachen fort, fo wie die Beweise, daß sie etwas besaken. Die Capitane berichten an die Behörden nicht, mit wie viel Baffagieren fie ben fremden Safen verlaffen haben und wie viele unterwegs gestorben sind; auch legen fie kein Manifest über die ben Bassa= gieren zugehörigen Güter vor. Dagegen kommt kaum ein Schiff an, ohne daß Lamentieren und Klagen über Diebstahl und Blünderung des Eigen= thums der Kranken und Todten gehört wird."+)

Für die Arbeitgeber war der Ankauf von Deutschen oder Frländern (denn auch diese bequemten sich dem Redemptions-System an) die billigste Art und Weise, sich mit Arbeitskräften zu versehen.

<sup>\*)</sup> Auf bem Schiffe, womit H. Reppele, ber erste Präsident ber Deutschen Gesellsschaft, 1738 kam, starben 250 Personen. Ganz ähnlich wie C. Saur sagt Pastor P. Brunnholz: Man packt sie ins Schiff hinein als wenns Häring wären und wenn sie herkommen, sind so viele Kranke und Sterbende darunter, daß es ein Clend ist anzusehen. (Hall. Nachricht, p. 392.)

<sup>†)</sup> Pennsylvania Archives IV. 472, 3.

"Dergleichen Dienstboten," sagt Kalm,\*) nimmt man vor den übrigen, weil sie nicht so theuer sind. Denn um einen schwarzen Sklaven oder sogenannten Neger zu kaufen, wird zu viel Geld auf einmal ersordert. Und Knechte und Mägde, denen man einen jährlichen Lohn geben muß, kosten auch zu viel. Hind siese Ankömmlinge für das halbe Geld und einen noch geringeren Preis zu haben. Denn wenn man für die Person vierzehn Pfund in Pennsylvanischer Münze bezahlt, so muß sie gemeiniglich vier Jahre dienen. Und darnach ist das übrige Verhältniß zu berechnen. Es beträgt also ber Lohn nicht viel mehr als drei solcher Pfunde im Jahre."

Ob es die Käussinge in ihrem Dienstverhältniß gut oder schlecht hatten, hing ganz von den jedesmaligen Dienstherren und besonderen Umständen ab, gerade wie bei der Negerstlaverei. Wir dürsen im Allgemeinen wohl annehmen, daß die "verservten" Knechte und Mägde, Lehrlinge und Arbeizter human behandelt wurden, und die Jahre ihrer Dienstdarkeit keine des Trübsals waren. Aber Härte, Grausamkeit und Uebervortheilung kamen doch vor. Sodald die Deutsche Gesellschaft gegründet war, wurden Klagen über ungerechte und unmenschliche Dienstherren vor sie gebracht. Das Entweichen verbundener Knechte war etwas sehr Gewöhnliches. Die Zeitungen jener Zeit bringen häusige Anzeigen mit steckbrieslicher Beschreibung, worin für die Festnahme der Flüchtlinge eine Belohnung von fünf Schillingen dis fünf Pfund versprochen wird. Bedürste es eines Beweises, daß die zeitweizlige Knechtschaft nicht gerade Zuckerbrod für die Betheiligten war, so möchte solgender Vorfall dazu dienen, der sich in den Hall. Nachrichten p. 1453 verzeichnet sindet sindet:

"Seute früh wurde ein todter Körper bei ber Stadt im Wasser gefunden. Es wird vermuthet, der elende Mensch habe sich selbst seine Tage abgekürzt. Er ist mit dem letzten Schiffe von London oder Amsterdam vor einigen Tagen angekommen und hat nicht so viel gehabt, daß er seine Fracht hätte bezahlen können; mochte aber zu stolz sein, sich auf eine Zeit zum Dienst verskaufen zu lassen, oder wie man's hier nennt, zu verserven, und dies wird vermuthet, sei die Ursache seines Selbstmordes gewesen."

Faft unglaublich und jedenfalls nicht hinlänglich verbürgt ist eine Nachsricht, die der englische Reisende Jsaac Wald (Reisen durch die Ber. Staaten von Nord-Amerika in den Jahren 1795, 1796 und 1797. Aus dem Englischen übersetzt. Berlin 1800. Bd. 1., p. 112) mittheilt. Er sagt: "Mehrere empörende Beispiele von Grausamkeit kamen dei diesem Handel vor, den man gewöhnlich den "weißen Sklavenhandel" nennt. Ich sühre nur eines dieser Beispiele an. Im Jahre 1793, als das gelbe Fieder

<sup>\*)</sup> Peter Kalm, Beschreibung ber Reise nach bem nörblichen Amerika. Deutsche Uebersetzung. Bb. 2, p. 534.

in Philabelphia so sehr wüthete, daß nur wenige Schiffe der Stadt näher als dis Fort Mifstin, vier Meilen unterhalb der Stadt, sahren mochten, kam ein solcher Handelscapitän im Flusse an. Er hörte, die Krankheit habe so um sich gegriffen und sei so ansteckend, daß man für keinen Preis Wärter für die Kranken bekommen könne; sogleich kam ihm der menschenfreundliche Gedanke ein: es könne vielleicht diesem Mangel durch die Passagiere seines Schiffes abgeholsen werden. Er segelte keck an die Stadt und bot seine Ladung öffentlich zum Verkaufe aus. "Einige gesunde Bedienten," hieß es, "beinahe alle zwischen siebenzehn und achtzehn Jahren, sind eben in der Brig — angekommen; das Nähere kann man an Bord ersahren." — Man kann leicht denken, daß er seine Ladung bald los wurde. Diese Anekdote ist mir von einem Manne mitgetheilt, welcher die Ankündigung im Originale besitst."

Obwohl bas Shstem ber freiwilligen Anechtschaft zur Abtragung ber Ueberfahrtskosten in Pennsylvanien den günstigsten Boden und die größte Berbreitung fand, war es in andern Staaten doch nicht unerhört; auch bliesen die hier abgeschlossenen Contracte anderswo gültig. Aber die Passagiere durften nur mit ihrer Einwilligung nach andern Staaten verkauft werden.

Es muß daher eine gröbliche Verletzung der Gefetze statt gefunden haben, wenn wirklich vorgekommen ist, was Fürstenwärther (der Deutsche in Nord-Amerika p. 53) erzählt, daß "gemeinsüchtige Spekulanten aus fernen, vorzüglich südlichen Staaten hier (in Philadelphia) ganze Haufen von Angestommenen kauften, mit sich hinwegführten, sie unterwegs sehr mißhandelten und dort wie Sklaven an den Meistdetenden öffentlich verkauften." Und dies soll sich in dem Jahre vor der Ankunft des Freih. v. Fürstenwärther, also 1816 ereignet haben.

Derselbe Berichterstatter theilt aus Baltimore mit (p. 56), daß gleichfalls im Jahre 1816 freie Neger sich eine ganze beutsche Familie von einem Amssterdamer Schiffe kauften, daß die deutschen Bewohner von Baltimore, darsüber empört, Geld zusammenschossen, um sie wieder loszukaufen, und daß dieser Vorfall zur Bildung einer deutschen Gesellschaft Anlaß gab.

Wir schließen diesen Abschnitt über die beutsche Einwanderung in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts mit einem letzten zeitgenössischen Beugniß, einem Artikel aus Chr. Saur's Zeitung (Nachrichten aus dem Natur= und Kirchenreiche) vom 1. Februar 1750, worin die wahrhaft grauen= erregenden Zustände in einfacher, aber um so eindringlicherer Weise geschils bert werden.

"Schon so viele Jahre ist mit Leidwesen angesehen worden, daß viele Teutsche Reukommer gar schlechte Seereisen gehabt, daß manche haben sters ben müssen, und absonderlich dieses Jahr sind über zwei Tausend gestorben, meistens weil sie nicht menschlich tractirt worden, hauptsächlich weil sie zu

bichte gepactt worben, daß ein Rranker bes andern Othem hat holen muffen und von bem Geftanke, Unreinigkeit und Mangel an Lebensmitteln Schar= bod, Gelbfieber, Ruhr und bergleichen anstedende Arankheiten entstanden. Buweilen mar bas Schiff so fehr mit Waar beladen, daß zu wenig Plat vor Brod und Waffer mar, viele borfften nicht fochen mas fie felbst ben fich hatten. Der Wein ward von ben Seglern heimlich gesoffen. Ginige Lebensmittel und Rleiber murben in andere Schiffe gepact und kamen lange hernach, daß viele Leute mußten betteln und sich verserben\*), weil sie bas ihrige nicht ben sich hatten. Biele mußten bezahlen vor die, die Hungers und Durfts gestorben find. War ein Rind in Holland breizehn Sahr und neun Monat alt nach bem Taufschein und hat also nur vor halbe Fracht bezahlt, ober war's schuldig, bekam auch nur halben Plat, halb Waffer und halb Brod u. f. w. und kam in brei Monaten nach Philadelphia, so war er vierzehn Jahr alt und mußte vor gante Fracht bezahlen per force. Auch mußten viele für die Todten noch Kopfgeld geben, Leuten, die bezahlt hatten, wurden ihre Kisten verkauft, gestohlen ober ausgeleert."

<sup>\*)</sup> D. h. sich in Knechtschaft verdingen, serfs werden.

# 3meiter Abschnitt.

# Die Stiftung und "erste Frucht" der Bentschen Gesellschaft.

Wie schrecklich bas Elend war, das den deutschen Emigranten auf seiner Reise nach Amerika erwartete, wie hülflos er bei seiner Ankunft an den "gastlichen" Usern der neuen Welt dastand, ist im vorigen Abschnitt nach den Aussagen von Zeitgenossen geschildert worden.

Wie kam es, barf man fragen, daß so himmelschreiende Mißstände nicht gehörig untersucht, daß die Schuldigen nicht zur Rechenschaft gezogen mur= ben? Die Antwort giebt Christoph Saur, ber unermubliche Freund bes Einwanderers, indem er bedeutungsvoll sagt: Er war keine Maus, die der Rate wollte die Schellen anhängen. Die Leute, welche von der Ausbeutung ber armen Paffagiere ihren Nupen zogen, hatten beim Gouverneur mehr Einfluß als entruftete Menschenfreunde. Die Legislatur erließ im Sahre 1750 (17. Jan.) ein Geset, bas ben Einwanderern hinreichenden Raum und Schut ihres Eigenthums mahrend ber Ueberfahrt sichern follte, aber, wie Christ. Saur in einem Briefe an Gouverneur Morris versichert, es blieb unbeachtet. Ein alter, armer Schiffscapitan, Namens Spofford, mar zum Inspector ber Paffagierschiffe ernannt. Sein geringes Salar sette ihn ber Berfuchung aus, für ein gereichtes Douceur ein Auge zuzudruden; er verschwicg, fagt Saur, "baß Leute zuweilen nicht mehr als zwölf Zoll und nicht halb genug Brod und Wasser hatten. Nach bessen Tode stellte die Assembly einen Herren Trotter an, der die Schiffe gleichfalls durchschlüpfen ließ, wiewohl manche Baffagiere gar keinen Raum hatten, außer im langen Boote, was fo gut wie ein Todesurtheil war."

So blieb es benn trot bes Gesetzes von 1750 und bitterer Beschwerben, bei'm Alten. Es war eine Schmach für Pennsplvanien und eine empfindsliche Mißachtung bes beutschen Bolkstammes, der dem Lande so viele nützliche und ehrenwerthe Bewohner geliefert hatte. Da wiederholte sich im Herbst von 1764 das jammervolle Schauspiel, das Emigrantenschiffe nur zu häusig boten, in besonders eclatanter Weise. Mehrere derselben langten in Philadelphia mit Kranken und Sterbenden an; die Zahl der unterwegs

Gestorbenen wird nicht berichtet. Folgende Mittheilung, die der "Staatsbote" am 19. November brachte, lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit in etwas ungefügigen aber tiese Erregung bezeugenden Worten auf dies frische Beispiel des unmenschlichen und mörderischen Transportes deutscher Passagiere.

#### An ben Berleger Des Philadelphia Staatsboten.

Geehrter Berr:

Nachdem der Herr Doctor Sarninghaufen, welcher in der kurzen Zeit feines Sierseins schon so viele Proben seiner ausnehmenden Wiffenschaft, Geschicklichkeit, Fleißes und Treue abgelegt hat, mir eine lebhafte Beschreibung bes elenden Zustandes, worin seine Patienten von einigen der letztangekommenen Schiffe sich befanden, gegeben, so ließ ich mich bewegen, heute in sein Laza= reth zu gehen. Aber hier überzeugten mich alle meine Sinne, daß bas Elend biefer armen Menschen mit Worten nicht zu beschreiben fen. Sier mar ein rechtes Tophet, ein Land lebendiger Tobten, ein Gewölbe voll lebendiger Leichen, von welchen nichts als ihr Geminfel und die thränenden Augen zu erkennen gaben, daß die Seelen noch in ihren verwesenden Leibern fenen. Der Gestank und die Rührung ber Sinnen, sowohl meines Leibes als Ge= muths, ja die Regungen der gangen Menschlichkeit erlaubten mir nicht, mei= nen Borsat, zu ihnen zu reben, oder mit ihnen zu beten, auszuführen, zu geschweigen, daß weber Plat noch Gelegenheit da war. Ich mußte mich nur, so geschwinde ich konnte, zu meinem Kammerlein verfügen, um mein Herz vor dem mitleidigen Hohenpriester auszuschütten; und darauf mich an Sie wenden, um benen Philadelphischen Christen die Noth ihrer Brüber bekannt und ihre Bruderliebe und Mitleiden rege zu machen, woran ich um fo weniger zweifele, weil das höchst ruhmwürdige Exempel der Großbritta= nischen Frengebigkeit und Großmuth in ähnlichen Umftanden noch in frischem Andenken ift. Der Gott, welcher die Fremdlinge lieb hat, daß er ihnen Speise und Kleidung gibt, und so oft befohlen, die Fremdlinge zu lieben, ja bas ewige Leben verheiffen benen, die Ihn in den hungrigen speifen, in den Nachenden fleiben und in den Kranken besuchen, wolle die Bergen Derer, die bas Bermögen bazu haben, bewegen, bey biefer Gelegenheit zu zeigen, baß fie der zeitlichen und ewigen Guter nicht unwürdig sind. Ich verharre

Meines geehrten Berren

Ergebenfter Diener,

3. C. H.

Dazu macht ber Herausgeber folgende Bemerkung:

"Diejenigen Deutschen, welche ihre Milbthätigkeit gegen diese ihre noth= leidenden Mitchristen bezeigen wollen, können die Gaben bei Rudolph Bon= ner oder Daniel Etter, beyde Gastgeber in der Zweiten Straße, einliefern. "Che Obiges noch gesett war, wurde dem Verleger angezeigt, daß durch mündliche Borftellung des Elendes dieser Leute Fünf Pfund und Elf Shillinge zu ihrem Behuf eingekommen; worauf sogleich zwei Wärterinnen angenommen und die nöthigen Teppiche und Erfrischungen angeschafft worden."

Es traten auf diese Weise eine Anzahl beutscher Männer, anfangs ohne alle gesellschaftliche Einigung, eben nur zur Steuer der augenblicklichen Noth ihrer Landsleute, zusammen.

Da nun voraussichtlich ber Anlaß zu ähnlichem Einschreiten öfters wiesberkehren mußte, so entschlossen sie sich, durch die Stiftung einer Deutschen Gesellschaft ihre wohlthätige Wirksamkeit zu einer bleibenden und planmäsßigen zu machen. Am zweiten Christage 1764, Nachmittags um 4 Uhr, trasen sie auf Berabredung im lutherischen Schulhause in der Cherrhstraße, unterhalb der Vierten Straße, zusammen. Nach dem Wortlaut einer öfsentlich erlassenen Anzeige und des ersten Protokolls, betrachteten sie sich als "Mitglieder der Deutschen Gesellschaft," die also schon kurze Zeit vor dem 24. Dezember formlos existirte. Ludwig Weiß, ein deutscher Rechtsegelehrter, hielt eine Ansprache; dann wurden die "Articul der Gesellschaft aus dem Secretariatbuch" verlesen und von den Anwesenden unterzeichnet. Ludwig Weiß, Blasius Daniel Mackinet und Henrich Keppele sind die ersten Namen auf der noch vorhandenen Liste. Die Gesellschaft zählte bei ihrer Gründung 65 Mitglieder und man schritt nun sogleich zur Beamtenwahl.

Das Ergebniß war wie folgt:

Präsident: Heinrich Reppele. Bicepräsident: Beter Miller.

Sefretare: Blasius Daniel Madinet.

Johann Wilhelm Hoffmann.

Schatmeister: Jacob Winen. Anwalt: Lubwig Weiß. Aufseher: David Schäfer.

Christian Schneiber. Jacob Bertsch. Philipp Ulrich. Joseph Kaufmann. Johann Obenheimer.

Die Regeln, welche die Gesellschaft in dieser constituirenden Bersammlung zur Richtschur ihres Handelns annahm, haben im Laufe der Zeit allerbings manche Abänderung erlitten, neue Berhältnisse schufen neue Aufgaben und diesen mußte wiederum das äußere Gerüst entsprechen, aber trot aller Zusätze und Anpassungen, die von Zeit zu Zeit nöthig wurden, ist der Zuschnitt der Deutschen Gesellschaft im Wesentlichen derselbe geblieben wie er sich in den ältesten Regeln darstellt.

## Die alteften Regeln ber Deutiden Gefellichaft.

Hier folgt nun dies ehrwürdige Document, bessen naive Ausdrucksweise und altväterliche Einfachheit uns in die längst vergangenen Zeiten unserer lieben Borgänger zurückversetzen; wir folgen in der Orthographie dem von Christoph Saur 1766 gedruckten Texte.

#### IN NOMINE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI. AMEN.

Wir, Seiner königlichen Majestät von Groß=Brittanien Teutsche Untersthanen in Pensylvanien, sind ben gelegenheit der Mittleidenswürdigen Umsstände vieler unserer Landsleute, die in den letzten Schiffen von Europa in dem Hasen von Philadelphia angekommen sind, bewogen worden, auf Mittel zu benden, um diesen Frembolingen einige Erleichterung zu verschaffen und haben mit unserer Vorsprache und einem geringen Bentrage in Gelde manschen Neukommern ihre Noth etwas erträglicher gemacht.

Dies hat uns auf den Schluß gebracht, so wie wir zusammengekommen sind, zusammen zu bleiben, eine Gesellschaft zur Hülffe und Benstand der armen Frembolinge Teutscher Nation in Pensylvanien zu errichten und einige Resguln fest zu seinen, wie dieselbe Gesellschaft von Zeit zu Zeit sich vermehren und ihre Gutthätigkeit weiter und weiter ausbreiten möge.

1.

Der Name biefer Gefellschafft foll feyn:

Die Teutsche Gesellschaft zu Philadelphia in der Froving von Bennsplvanien.

2.

Die Mitglieder derselben Gesellschafft sollen viermahl des Jahrs in der Stadt Philadelphia zusammenkommen, nämlich, am zweiten Christage, am Tage der Berkündigung Mariae, am Tage Johannis des Täuffers und am Tage des Erhengels Michaels; wenn aber einiger dieser Tage auf einen Sonntag fallen solte, dann an dem nächst darauf solgenden Montag. Der Ort, wo diese Gesellschafft zusammen kommen soll, muß von Zeit zu Zeit wenigstens vierzehn Tage vorher in den teutschen Zeitungen auf Order des Presidenten oder Vicepresidenten durch den Secretarius der Gesculschafft bekannt gemacht werden; in diesen viertelsährigen Zusammenkünsten mögen die gegenwärtige Mitglieder durch Mehrheit der Stimmen sothanige fernere Regeln und Ordnungen ihrer Gesellschafft machen, als Sie nöthig und erssprießlich zu seyn urtheilen werden.

3.

In ber Christtags=Bersammlung follen bie Aemter und Bebienungen ber Gefellschafft burch bie mehreste Stimmen besetzt werben, nämlich ein Brefi=

bent und ein Vicepresident, fünst\*) Aufsseher, ein Casier und zweh Secretarii oder Schreiber.†) Borgemeldte Beambte sollen Einwohner der Stadt Philadelphia seyn und ein gantes Jahr ihre respective Aemter behalten. Der Vicepresident und der zweite Secretarius sind nur deswegen anzustellen, damit die Stelle eines Presidenten oder Secretarii besto gewisser versehen werde, wenn einer dieser Beamten krank oder abwesend seyn möchte.

4.

Die gegenwärtigen Mitglieber einer jeben vierteljährigen Gesellschafft sollen Macht haben, durch Mehrheit der Stimmen einigen ehrlichen und unbescholtenen Mann, der in Pennsylvanien wohnet, von Teutschem Blut entsprossen ist, und aufgenommen zu werden begehrt, in dieser Gesellschafft aufzunehmen. Und wenn Einiger der obengemeldten Beamten innerhalb dem Jahr, worin er zu dienen erwählt ist, mit Tode abgehen oder aus der Stadt ziehen solte, so sollen die gegenwärtigen Mitglieder der vierteljähzigen Bersammlung durch die Mehrheit der Stimmen andere Beamten in die Stelle der verstorbenen oder abgegangenen erwählen, welche von der Zeit an dis zur nächsten Christtags=Bersammlung ihre respective Aemter bedienen sollen.

5.

Wer folcher gestalt von einer ber vierteljährigen Versammlungen zu einem Amt erwählt ist, und weigern wird solches Amt über sich zu nehmen, der soll eine Geldbuße von drey Pfund Pensylvanisch Geld in die Cassa der Gesellschaft bezahlen und die gegenwärtige Glieder der Gesellschaft sollen sogleich einen andern Beamten an seine Stelle erwählen.

6.

Jebermann, welcher ein Mitglied dieser Gesellschafft geworden ift, soll sich zu den vierteljährigen Versammlungen derselben persönlich einfinden, oder für jedesmalige Abwesenheit eine Geldbuße von fünf Schilling und für seine Abwesenheit in der Christtags=Versammlung von zehn Schillingen zur Cassa der Gesellschafft bezahlen; est seine dann daß er seine Entschuldigung, ehe die Versammlung angeht, vor den Präsidenten bringt, welcher den gegenswärtigen Mitgliedern die Sache vorstellen und ihrer Entscheidung überslassen soll oder nicht.

<sup>\*)</sup> Seit ber Zeit ist wegen Anwachs ber Geschäfte noch ein Aufseher hinzu gethan worden, so daß nunmehr Sechs berselben sind.

<sup>†)</sup> In der Ersten Versammlung berselben Gesellschafft am zweiten Christag 1764 ist noch ein anderes Amt zu errichten nöthig gefunden, nämlich das Amt eines Solliciteurs.

7.

Die vierteljährige Versammlungen sollen in keinem wirthshause gehalten werden und in dem Versammlungssaal soll nichts getrunken werden, doch soll der President Sorge tragen\*), daß in einem Nebenzimmer einige Ersfrischung sein möge, wovon jederman, dems beliebt, ein wenig vor sein eigen geld haben könne.

8.

Alle und jebe Personen, welche nunmehro Mitglieder dieser Gesellschafft sind ober ins fünfftige seyn werden, sollen ben ihrer ersten Zulassung die Regeln der Gesellschafft unterschreiben und an den Cassier wenigstens zwanzig Schillinge Pensylvanisch Geld bezahlen.

9.

Jedes Mitglied biefer Gesellschafft soll alle Vierteljahr an den Cassier wenigstenst) fünff schillinge zahlen.

10.

Alle Gaben und Geschende, welche ein ober anderm ber Mitglieder dieser Gesellschafft zu händen gestellet werden mögten (wen folche Gaben ober Geschende in Gelb bestehen), im gleichen alle Strafgelber sollen an ben jedesmahligen Cassierer bezahlt werden, welcher sogleich nachdem er gewählt ist, eine rechtsförmliche Obligation von sich an den Presidenten, Vicepresi= benten und die sechs Aufseher geben soll vor den doppelten Wehrt alles beffen, mas zu feinen Sanden komt, zur Versicherung, daß er der Gesellschaft und Ihren Beamten treue und mahrhaffte Rechenschaft geben will von allem, bas er bereits empfangen und von allen Geschenken, vierteljährigen Bab= lungen und Strafgelbern und andern Zugängen, die hiernächst zu feinen Händen kommen werben (Feuer und andre unvermeidliche Zufälle ausge= nommen), alles übrige in die Hände biefer Beamten ober bem Cassier, ber ihm in seinem Amt folgen wird oder an einige andere Berson oder Berso= nen welche die Gesellschafft in ihren vierteljährigen Versammlungen bazu ernennen wird, treulich ausliefern wolle. Im fall aber einige Kleidung oder Proviant für die Armen geschenkt werden sollte, selbiges soll an die sechs Auffseher, oder wohin felbige solches orderen werden, überliefert werden.

11.

Bis unsere Einkunfte sich vermehren und andere Regeln und Ordnungen besfals werden gemacht werden, soll niemand aus dieser Casse besorgt wers ben, als diesenige arme Teutsche Leute, welche in dem letzten Herbst von

<sup>\*)</sup> Dis ift nicht mehr im Gebrauch.

<sup>†)</sup> Dis ift auf eine halbe Rrohne heruntergesett.

Teutschland hier übergekommen sind, und diejenige welche hiernächst auf aleiche Weise überkommen werden; wenn einige bergleichen Leute einiger Bephülfe äußerst benöthigt find und sich besfals ben einigem ber Mitglieder melben, soll selbiger solche nothleidende Menschen zu einem oder andern ber sechs Aufseher weisen, welche so oft zusammen kommen sollen als sie nöthig finden. Die Aufseher ober einiger von Ihnen sollen die Umstände eines folden Frembolings fo genau untersuchen als möglich und miteinander überlegen, ob folchem Fremboling Etwas gegeben werden foll und wie viel und ollen von ben Umständen folches Fremdlings bem Presidenten ober Licepresidenten Nachricht geben, von dem Namen solches Fremdlings, in welchem Schiffe er angekommen, von ber Bahl feiner Familie, und worin seine Noth und Bedürffniß hauptfächlich bestehe, wovon ber President an welchen folder Bericht gemacht wird, ein furges Memorial machen foll und barunter schreiben, wie viel folchem Menschen gegeben werden soll und eine Orber schreiben an ben Caffier für biefelbe Summa und wenigstens zwen von ben Aufsehern sollen biefelbe mit unterschreiben und ber Caffier foll dieselbe Order sogleich auf Vorweisung bezahlen.

12.

Der Cassier soll aus bem Gelbe ber Gesellschafft die nöthigen Rech= nungsbücher anschaffen, worin er alles was an ihn bezahlt wird, gehörig eintragen foll mit bem Namen ber Person, welche solches bezahlt hat und ben Tag ber Zahlung; imgleichen alle Ausgaben, die er auf Order bes Prefidenten und ber Aufseher gemacht hat und ein Buch für ben Secretarius, welcher diese Articul und alle anderen Regeln und Ordnungen, die hiernächst gemacht werben, barin eintragen soll mit den Namen der Mit= glieder dieser Gesellschaft und der Zeit Ihrer Aufnahme und also die Wahl ber Beamten ber Gefellschafft und wann Giner von Ihnen ober von den an= bern Mitgliedern dieser Gesellschafft mit Tode abgehen solte; gleicherweise foll ber Secretarius alle Memoriale bes Presidenten und Vicepresidenten und derselben und der Auffseher Orders vor die Bezahlung der armen Leute wie auch alle Geschenke und Strafgefälle und sonst alles mas in der Gesell= schafft abgehandelt wird furt und deutlich anzeichnen. Auch soll der Cassier eine Kifte mit einem auten Schloß wohl verwahrt anschaffen, um die Rech= nungsbücher der Gesellschafft und alles Geld nebst der Orders der Presi= benten und Aufseher barin zu bemahren, welche Rifte Er in der Christtaas= versammlung seinem Nachfolger mit aller Zubehör überliefern soll. foll der Cassier dem Presidenten und Licepresidenten so oft solches begehrt wird, wissen lassen, wie viel Geld er in Sanden hat, damit sich die Brefibenten mit Ihren Orbers barnach richten können.

13.

Es soll ein großes Siegel der Gesellschaft gemacht werden mit einem getheilten Schild. In dem einen Theil soll eine Pflugschaar seyn, und im andern ein Schwerdt, über dem Schwerdt und Pflugschaar soll die Bibel liegen mit der Ueberschrifft: Religione Industria et Fortitudine Germana Proles floredit, das ist: Gottseligseit, der Arbeitssteiß und der tapfere Muth werden die Kinder unserer Teutschen durchbringen. Unter demselben Siegel sollen alle Mitglieder der Gesellschafft und alle diejenige, welche künftig darin werden aufgenommen werden ein Certificat erhalten, welches von dem Presidenten oder Vicepresidenten unterschrieben werden soll in solcher Form.

Gegeben unter unferer Sand und ber Gefellschaft Infiegel

President. Secretarius.

14.

Die Aufseher mögen mit Erlaubnis des Presidenten oder Vicepresidenten, wenn sie es so für gut sinden, gelegentlich ben einigen oder anderen fremden Herren und Freunden von Mildthätigkeit Ihre Auswartung machen und solchen Personen den Zweck dieser Gesellschaft wissen lassen und Ihren Bentrag dazu ersuchen und was sie solcher Gestalt ausrichten werden, sollen sie von Zeit zu Zeit der Viertelzährigen Versammlung der Mitglieder bekannt machen: jedoch sollen sie von Niemand etwas sordern der nicht entweder Ein gebohrner Teutscher oder von gebohrnen Teutschen abstammend ist.

15.

In jeder Versammlung, sobald der President oder Vicepresident Ihren Sitz genommen haben, soll der Secretarius die Regeln und Ordnungen der Gesellschaft verlesen. Sobald das geschehen, sollen die vorseyende Geschäfte der Gesellschaft vorgenommen werden und Niemand soll von etwas reden, das nicht zu diesen Geschäften gehöret, so lang der President seinen Sitz behält. Wer gegen diese Regel, nachdem er einmal von dem Presidenten oder Vicepresidenten desfals erinnert worden, handeln wird, soll zwei dies sch. Strase in die Casse erlegen. Und wer sich ungebührlich oder unssittlich in einer Versammlung der Mitglieder der Gesellschaft aufsühren wird, worüber die ganze Gesellschaft durch die Mehrheit der Stimmen zu urtheilen Recht hat, soll sogleich eine Strasse in die Casse bezahlen, welche Strasse aufs höchste nicht mehr als zehn Schilling sein muß.

16.

In den Verhandlungen der Gesellschafft felbst soll gute Ordnung und Ehrbarkeit beobachtet werden und jedes Mitglied der Gesellschafft, der etwas zu sagen hat, soll seine Anrede an den Presidenten richten, welcher nachdem jederman geredt hat, der etwas zu sagen hatte, die gantze Sache in kurtze Worte zusammen fassen und zu Stimmen bringen soll und die Mehrheit der Stimmen soll in allen Dingen zur Entscheidung dienen.

17.

In einigen besondern Umständen, wenn es die Noth erfordern solte, ift bem Presidenten oder einem von ihnen die Macht gelassen, eine Versamslung zusammen zu berufen von den Mitgliedern der Stadt Philadelphia und zwölf Meilen rund um die Stadt, wozu sie wenigstens drei Tage vorher Warnung haben sollen. Und eine Versamlung, welche dergestalt zusammen berufen wird, soll in ansehung der auszutheilenden Gaben dieselbe Macht haben, die eine vierteljährige Versammlung hat.

18.

Wer ein Mitglied dieser Gesellschafft geworden und nicht ben Ordnungen berselben sich unterwerffen will, bessen Rame soll aus dem Register der Gessellschafft ausgestrichen und Er selbst nicht länger vor ein Mitglied berselben angesehen werden.

19.

Borgehende Artikel sollen als die Grundregeln und Ordnungen der Gesellschafft angesehen werden und soll keiner derselben mögen abgeschafft oder verändert werden, es seh denn daß mehr als zwey Drittheil von den Mitgliedern jedesmaliger vierteljähriger Bersamlung damit zufrieden sein werden. Philadelphia, am 2ten Christtage, 1764.

2. Weiß und die andern Unterschriften.

#### Die erften Berhandlungen.

Was sonst noch in der ersten Versammlung geschah, war dieses:

- 1. Joh. Wilhelm Hoffmann verlas die bis dahin geführte Rechnung über Empfang und Berwendung der für die nothleidenden deutschen "Fremdslinge" ihm anvertrauten Gelbsummen.
- 2. Es wurde beschlossen, bem Gouverneur eine Uebersetzung der Regeln zuzustellen und um seinen Beistand zu bitten.
- 3. Gleichfalls beschlossen, eine Bittschrift an die Assembly zu richten, daß burch ein Gesetz die Transportation deutscher Einwanderer in diese Provinz besser geregelt werde.
- 4. Die Beamten sollen für ihre Mühe nie eine Rechnung oder Forderung machen.

- 5. Der Caffirer foll jährlich am zweiten Christtage Rechnung ablegen.
- 6. Der Beitrag wird auf 20 Shilling festgestellt.
- 7. Die Beamten werden ermächtigt von dato bis Maria Berkundigung Unterschriften neuer Mitglieder anzunehmen.

"Darauf schied die Gesellschaft in Liebe und Freundschaft von einander." Damit war denn die Deutsche Gesellschaft gegründet und ihre Laufbahn begonnen.

## Die erfte Frucht ber Deutschen Gesellichaft.

Unter ben in der ersten Bersammlung angenommenen Beschlüssen war der dritte der wichtigste. Er bezeichnete die nächste Aufgabe, die der Gesellsschaft vorlag, die Erwirkung eines geeigneten Gesetzes, um den Passagierstransport besser zu regeln. Man ließ keine Zeit darüber verstreichen. Zusnächst wurde in einer außerordentlichen Bersammlung, die am 1. Januar 1765 im Hause des Herrn Klampfer stattsand, eine Abresse an den Gouversneur der Provinz, John Penn, angenommen, um diesen von der Gründung der Deutschen Gesellschaft in Kenntniß zu sehen.

Es heißt darin, daß die Deutschen der Gastfreundschaft und dem Edelmuth der Engländer, namentlich der Bewohner von London, die ohne Unterschied des Standes sich der deutschen Auswanderer warm angenommen hätzten, die größte Anerkennung zollen, daß sie es sich aber selbst schuldig sind, die Noth ihrer dürftigen und leidenden Landsleute zu lindern. Dazu seien sie (die Deutschen) zahlreich genug in der Provinz vertreten und auch an hinreichenden Mitteln gedreche es nicht. Nur dies werde von den Englänzbern und deren Stammverwandten in Amerika erwartet, daß sie in den Fälzlen, wo das Elend der Einwanderer die Folge erlittenen Unrechts sei, zur Abwehr und Berhütung von dergleichen Unbilden hülfreiche Hand bieten werden.

Bu gleicher Zeit wurde dem Gouverneur eine englische Nebersetzung ber Gefellschaftsregeln zugestellt.

Die Bittschrift an die Assembly, um ein Geset zum Schut der Einwanderer nebst einem Entwurfe der wichtigsten Bestimmungen, die es enthalten müsse, wurde rasch befördert. Schon am 11. Januar 1765 kam die Angelegenheit in der Assembly zur Sprache.\*)

Es waren neun Punkte, welche bie Deutsche Gesellschaft als wesentlich für die Regulirung bes Einwanderungswesens aufstellte:

1. Den von der Regierung angestellten Inspector soll ein Deutscher als Dolmetsch auf jedes ankommende Passagierschiff begleiten, um den Einwans derern über alle sie angehenden Dinge Aufklärung zu ertheilen.

<sup>\*)</sup> Siehe Votes of Assembly for 1765, pp. 386, 387.

- 2. Der Schiffscapitan foll jebem Passagiere über abgelieferte und in Bermahrung genommene Effecten, Kisten, Koffer u. b. gl. einen Empfangs= schein ausstellen.
- 3. Wird nach ber Landung Passagiergut als Pfand für Zahlung ber Transportkosten zuruckbehalten, so ist ber Einwanderer zu einer Bescheinisgung barüber mit genauer Angabe bes Betrages, ben er schulbet, berechtigt.
- 4. Bezahlt der Passagier den ausbedungenen Frachtpreis oder bietet er ben richtigen Belauf an, so hat der Capitan kein Recht, ihn oder seine Sachen länger an Bord des Schiffes zurück zu halten.
- 5. Für Passagiere, die auf der Reise gestorben sind, sollen deren Lerswandte nicht verbunden sein, die Fracht zu bezahlen. Ueberhaupt soll Niesmand für einen Andern haftbar sein, außer der Mann für seine Frau und Kinder.
- 6. Passagiere, welche für ihre Uebersahrt schulden, sollen nicht rücksichtse los wie Gefangene behandelt und auf unbestimmte Zeit eingesperrt werden. Für Kinder, Kranke und Schwangere ist besonders Sorge zu tragen. Haftsbefehle wegen unbezahlter Fracht sind nicht zulässig, außer wenn ein Passagier nach zwölf Monaten die Hälfte der Fracht noch nicht bezahlt hat oder die Provinz zu verlassen versucht.
- 7. Kein Kaufmann oder Capitan hat das Recht, von Kassagieren eine Berschreibung zu nehmen, wodurch zwei oder mehr Personen sich gegenseitig für die Bezahlung ihrer Frachten verpslichten. Schriftstücke jedweder Art, vermöge deren ein Ankömmling sich anheischig macht, mehr als seine eigene Fracht zu bezahlen, sollen ungültig sein.
- 8. Gin Dienstcontract erstreckt sich nur auf diese Provinz. Kein Passagier kann, ohne seine Zustimmung und ohne sein Wissen an Leute in andern Provinzen verkauft ober übertragen werden.
- 9. Beim Verkauf ber Paffagiere sollen Mann und Frau nicht getrennt werben.

Dies waren, kurz gefaßt, die Vorschläge, welche die Deutsche Gesellschaft ber Affembly zur geneigten Berücksichtigung empfahl. Es erfolgte sehr bald eine Remonstration von Seiten der betheiligten Kausleute. Gegen einige der Aufstellungen hatten sie Nichts einzuwenden, desto entschiedener bestritten sie die Zulässigkeit anderer, namentlich des 2., 6., 7. und 8. Paragraphen.

Am meisten wehrten sie sich gegen ben Borschlag, daß künftighin Niemand mehr verbunden sein solle, für Andere — es sei denn für Weib und Kind — die Uebersahrtskosten zu bezahlen, selbst wenn eine contractliche Berpslichtung der Art eingegangen sei. Der Kaufmann, der sein Kapital in ein Geschäft gesteckt habe, müsse darauf sehen, daß er möglichst gute Bürgschaft für die Sicherheit seines Guthabens erlange.

Es war bies gerade ber Migbrauch, über ben ichon fo lange geklagt mar

und ben die Gesetzgebung bereits 1755 abgeschafft hätte, ware nicht ber das malige Gouverneur, Robert Hunter Morris, mit seinen Ginreben dazwischen gekommen.\*)

Des Pubels Kern war eben, daß sich die Rheber auch für solche Passagiere, die unterwegs starben, und also nicht verkauft werden konnten, den Fahrpreis sichern wollten, und das ließ sich nur durch eine Art von Solidarität zwischen mehreren erreichen. Die Lebenden hafteten dann für die Todten. Die Kausseute machten ferner geltend, wenn nicht die Androhung von Gefängnißstrase einigen Druck auf die Passagiere ausübe, so werde Mancher die Verpslichtung, seine Fracht abzuverdienen, in den Wind schlagen und sich zu keinem Dienste bequemen. Ferner, wenn es ungesetzlich sei, Einwanderer an Herren in andern Colonien zu verkausen, so leide darunter der Handel von Philadelphia, da die hiesigen Kausseute nicht allein Waaren sondern auch Arbeiter importirten und die vorgeschlagene Beschränkung diesen Handelszweig zum Theil von Philadelphia ablenken würde.

Der lette Paragraph, die Trennung von Sheleuten betreffend, habe zwar einen recht guten Zweck, sei aber ganz unnütz, da Mann und Frau ohne beiderseitige Einwilligung ohnehin nicht getrennt werden könnten. Begehrten sie dies aber, so wäre es ja Schade ("remonstrants think it a pity") sie durch ein Gesetz daran zu hindern.

Trot dieser und mancher anderer Einwände erhielt dies vorgeschlagene Geset die Billigung der Assembly und ging am 13. Februar durch. Der Gouverneur John Benn, dem es am letten Tage der Sitzung vorgelegt wurde, lehnte indessen ab, es zu unterzeichnen, da eine in ihren Folgen so wichtige Maßregel erst reislich überlegt werden wolle.

In der nächsten Sitzung der Assembly, die im Sommer desselben Jahres stattfand, kam die Bill als unerledigtes Geschäft wieder auf's Tapet. Es scheint, daß die Freunde und Gegner des vorgeschlagenen Gesetzs, vielleicht mit Zuzichung des Gouverneurs, die Sache mittlerweile erwogen hatten und zu einer Verständigung gekommen waren. Wenigstens ging ein etwas verändertes Gesetzum Schutz der Einwanderer am 18. Mai 1765 ohne Opposition durch und erhielt die Zustimmung des Gouverneurs.

Dasselbe enthält mehrere neue ganz zweckmäßige Verfügungen; die erste bezieht sich auf den Raum für die Schlafstätten der Passagiere. Das Gessetz von 1750 setzte als das Maaß eine Länge von mindestens sechs Fuß und eine Breite von anderthalb Fuß für jeden Erwachsenen fest, ließ

<sup>\*)</sup> In einer, von ber Assembly ausgegangenen Beschwerbeschrift, heißt es, in Bezug auf diesen Punkt: Wir hielten es für zweckmäßig, dem Importer zu verbieten, Leuten, welche in keiner Verbindung zu einander stehen, eine gegenseitige Gewährleistung für Frachtzahlung abzunöthigen, aber der Gouverneur hat sich gemüssigt gesehen, auch dies so zu ändern, daß der gute Zweck versehlt wurde.

aber die Höhe unbestimmt. Diese mußte der neuen Vorschrift zufolge mins bestens drei Fuß und neun Zoll im vordern Theil des Schiffes und zwei Fuß und neun Zoll in der Steerage betragen. Auch wurde verboten, mehr als zwei Passagieren, welche volle Fracht bezahlten, dieselbe Bettstätte (nastürlich mit entsprechender Breite) anzuweisen.

Ferner wird es ben Schiffseigenthümern zur Pflicht gemacht, ben Auswanderern einen geschickten Wundarzt zu stellen und die nöthigen Arzeneien zu liesern. Das Schiff soll zwei Mal jede Woche zwischen den Decken mit ans gezündetem Theer durchräuchert und eben so oft mit Essig ausgewaschen werden.

Den gebräuchlichen Erpressungen während ber Seereise ward wenigstens eine Erenze gesteckt. Der Proviantmeister, welcher den Passagieren Wein, Branntwein, Kaffee, Gewürz, Bier u. dgl. verkauft, soll sich mit fünfzig Procent Prosit auf seine Waare begnügen und Niemanden mehr als für dreis sig Shilling auf Borg geben, davon höchstens ein Drittel für starkes Getränk.

Besonders nöthig und heilsam war die Verfügung, daß der Inspector der Passagierschiffe, bei Ankunft von Einwanderern, einen beeidigten deutschen Dolmetscher mit sich nehmen und allen deutschen Passagieren daß zu ihrem Schutz erlassene Gesetz vorlesen und erklären lassen solle. Es war aber unterlassen, diese Verständigung durch einen Dolmetscher auch beim Verzbingen der Passagiere anzuordnen und so kam es denn, daß Einwanderer, welche die schuldige Fracht abzuverdienen hatten, sich auf Jahre in ein Dienstverhältniß begaben und drückende Verbindlichkeiten eingingen, ohne ein Wort von den Verhandlungen zu verstehen, deren Gegenstand sie waren. Das war ein Fehler, der sich bald fühlbar machte und den die Gesellschaft bei einer späteren Gelegenheit Anlaß nahm zu verbessern.

Die Forberungen, welche die Deutsche Gesellschaft im Interesse der Einwanderer gestellt hatte, fanden in dem Gesetze von 1765 volle Berücksichtigung. Nur in wenigen Punkten ist ein Zurückweichen von der ersten strengeren Fassung bemerkdar. So ward allerdings erklärt, daß Schuldscheine, wodurch Passagiere sich für die Uebersahrtskosten von Mitreisenden haftbar machen, ungültig seien, aber es folgte der Zusat, falls ein Passagier zuerst seine Fracht berichtigt habe und dann Willens sei, für andere Passagiere sich zugleich mit diesen für die Bezahlung ihrer Fracht zu verdinden, daß ein solcher Contract rechtliche Kraft haben solle. Und zu dem Verdote, die Fracht für die auf der Seereise gestorbenen Passagiere von deren Verwandeten zu erheben, ward der Vorbehalt hinzugesügt, daß diese Bestimmung sich nicht auf die Kinder der Verstorbenen erstrecke, diese also allerdings angeshalten werden könnten, die Uebersahrtskosten sür ihre unterwegs verstorbes nen oder hierher eingewanderten Eltern abzuverdienen.

Passagiere, die ihre Fracht nicht bezahlen konnten, erhielten das Recht, dreißig Tage bei freier Kost auf dem Schiffe zu verbleiben. Dies gab

ihnen Zeit, ihre Schulb durch Bermandte ober Freunde bezahlen zu laffen ober einen Dienstcontract einzugehen.

Ueber das Berdingen nach andern Colonien enthielt das Gesetz keine Borschrift. Es wurde indessen bei einem vorkommenden Falle vom Staats-anwalt McKean (1808) erklärt, ein Einwanderer könne nicht gegen seinen Willen über die Grenzen von Pennsplvanien verdungen oder abgetreten werden.

Wiewohl das Gesetz von 1765 manche Härten nicht ganz beseitigte, war damit doch ein erheblicher Schritt zum Bessern gethan und vor allen Dingen ein Nechtsboden für den Schutz der Einwanderer gewonnen. Auf diesem fußend konnte die Gesellschaft, die eben so wachsam wie bereitwillig ihren übernommenen Pflichten nachkam, dem armen "Fremdling" gegen die Kniffe und Erpressungen gieriger Harphen beistehen. Mit freudiger Genugthuung blickte sie auf dies Gesetz als ihr Werk, ließ dasselbe in's Deutssche übertragen und veröffentlichte die Uebersetzung unter dem Titel: Die erste Frucht der Teutschen Gesellschaft. (Germantown, gedruckt bei Christoph Saur 1765.)

Folgender Zeitungsbericht (Staatsbote vom 25. Januar 1765) über dies fen ersten Erfolg der Deutschen Gesellschaft, bestätigt und ergänzt obige Darstellung in willsommener Weise.

"Da bereits aus verschiedenen lettern Studen ber beutschen Zeitungen erhellet, wie viele mitleidige Deutsche sich ben erbarmlichen Zustand ihrer im letten Jahre in großer Anzahl angekommener Landsleute zu Herzen gehn laffen und daß foldes eine Deutsche Gefellschaft veranlaffet hat, bie fich besonders ber Noth dieser Leute zu unterziehen gedenket, und auf Mittel bebacht ift, wie benen, bisher von manchen, mit beutschen Leuten Sandlung treibenden Raufleuten und Schiffs-Capitans an folden Menschen verübten Gewaltthätigkeiten und Unrechte gesetmäßig abgeholfen werden könne: So haben daher verschiedene deutsche Einwohner und Bürger dieser Stadt zu bem Zwed eine Bittschrift ben ber jest allhier sitenden achtbaren Landraths= versammlung eingegeben, worin sie unterthänigst vorstellen, wie höchst nöthig es fen, diese Art von Sandelschaft zum Besten der Provinz unter folche Gin= schränfung und Ordnung zu bringen, vermöge welcher allen, bisher geübten Gewaltthätigkeiten burch die gesetzgebende Gewalt fraftigst gesteuert werden Sie stellen in neun Punkten die mancherlei Arten der Bervortheilun= gen, des Betrugs, der Unbilligfeit, Särte und schnöden Behandlungen vor, so diese arme, neu ankommende Deutsche bisher erlidten und schlagen Mittel und Wege vor, wie allen den Arten der Ungerechtigkeit gesehmäßig vorge= beuget und solche verbrechlich gemacht werden können. — — Ihre überge= bene Bittschrift ist dem Sause zweymal vorgelesen und beschlossen worden, daß den Bittenden verstattet werden solle, den ersten Auffat eines sich hier= auf beziehenden Landesgesetzes zu machen; bemzufolge am 22. d. M. Nach= mittags ein folder Auffat eingegeben worden."

# Dritter Abidnitt.

# Die vier Perioden in der Geschichte der Gesetlschaft

Das allgemeine Geset ber Veränderlichkeit, das sich eben so wohl an Körperschaften und Einrichtungen, wie an Einzelwesen bewahrheitet, hat auch ber Deutschen Gesellschaft während ihres hundertjährigen Lebens von Zeit zu Zeit neue Züge, um nicht zu sagen einen verschiedenen Charakter, ausgeprägt. Die Umwandlungen, welche sie erfahren hat, sind in der That auffallend genug, um vier Perioden in ihrem bisherigen Laufe unterscheiden zu lassen.

Die erste Periode umfaßt die Zeit von der Stiftung 1764 bis zur Erwirkung des Freibriefs 1781. Die Gesellschaft hatte den einzigen Zweck, armen hülfsbedurftigen Einwanderern Beistand zu gewähren, sei es durch Gewährung von Rechtsschutz, oder durch Veradreichung von milden Spenden. Dies war in den Negeln ausdrücklich als die Aufgabe der Gesellschaft bezeichnet, allerdings mit dem Vorbehalt, daß diese Einschränkung gelten sollte, "bis unsere Einkunfte sich vermehren und andere Regeln und Ordnungen besfalls gemacht werden."

Die Mitglieder, beren Zahl fünfundsiedzig bis hundert betrug, gehörten zum großen Theil zur lutherischen und reformirten Gemeinde. Die Berssammlungen waren zahlreich besucht, auf Abwesenheit stand eine Ordnungsstrase; bei den Berhandlungen herrschte ein zutraulicher Ton. Am Ende der Protosolle fügte der Sekretär zuweilen hinzu: "Die Gesculschaft schied in Einigkeit und Liebe von einander," oder "Nach nunmehro verrichteten Geschäften schied die Gesellschaft friedlich und vergnügt von einander." Beim Tode eines Mitgliedes begleiteten die übrigen die Leiche. Einige Jahre war es eingeführt, daß die Wittwe aus der Gesellschaftskasse eine jährliche Unterstützung von drei Pfund (acht Dollars) bezog.

Die jährlichen Einnahmen, wozu auch Nicht-Mitglieder bann und wann Geschenke beisteuerten, betrugen im Durchschnitt weniger als fünfzig Pfund; das war mehr als hinreichend für die Ausgaben, so daß sich nach und nach ein unverbrauchter Rest ansammelte. Alle Arbeit, wie Besuch der Schiffe

und bes Hospitals, Bermittelung zwischen Passagier und Kaufmann ober Capitän, und Unterstützung der Nothleidenden, ward von den Beamten und Aussehern verrichtet.

Das Grundstück in der Siebenten Straße, worauf unser Gebäude steht, erward die Gesellschaft in dieser ersten Periode und war im Begriff, darauf "einen deutschen Hof" aufzuführen, als die Nevolution dazwischen kam. In diese Zeit fällt auch die Occupation von Philadelphia durch die Englisschen, wodurch die Zusammenkunfte der Gesellschaft eine Unterbrechung erslitten.

Während der ganzen Periode behielt der Präsident, Herr Heinrich Keppele, ein wohlhabender Kaufmann und geachteter Bürger, durch jährliche Wiederswahl sein Amt.

Die zweite Periode reicht von 1781 bis etwa 1818. Seit dem März 1779 bemühte sich die Gesellschaft, einen Freidrief zu erhalten. Die erste Bittschrift an die Assembly entwarfen C. Cist und L. Weiß. Im September 1780 berichtet Michael Schubart, daß er in der Assembly zweimal darüber gesprochen, aber Niemanden gefunden habe, ihm zu secundiren. Der Entwurf ward im Januar des nächsten Jahres noch einmal geprüft und der Assembly von Neuem empfohlen; doch mußte im Juni ein besonderes Committee, bestehend aus den Herren Joh. Friz, Christoph Ludwig und H. Kämmerer, ernannt werden, um die Sache bei der Gesetzgebung in Erinnerung zu bringen. Nun erhielt das Anliegen die frästige Unterstützung F. A. Mühlenberg's, welcher ein Mitglied der Assembly geworden und zum Sprescher gewählt war.

Der Freibrief ward am 20. Sept. 1781 von der Gesetzgebung gewährt und von F. A. Mühlenberg unterzeichnet, dessen dienstfertigen Gifer die nächste vierteljährige Versammlung dankend anerkannte.\*)

Der Freibrief wies ber Gesellschaft, neben den alten Aufgaben, noch ein neues Feld der Wirssamkeit an, nämlich das der Erziehung. Als die Einwanderung während der Revolution aufhörte, suchte sich der Wohlthätigkeitssinn der Gesellschaft ein neues Ziel und fand es in der Sorge für Erziehung deutscher Kinder, so wie in der Pflege geistiger Interessen überhaupt. Diesen Zweck hebt der Freibrief auf's bestimmteste hervor. "Die Einkünste," heißt es im 8. Abschnitte, "sollen verwendet werden zum Beistande
armer nothleidender deutscher Einwanderer, die über See hier anlangen,
zur Einrichtung und Erhaltung von Schulen, einer oder mehreren Bibliotheken in diesem Staate, zur bessern Erziehung und Unterweisung von Kin-

<sup>\*)</sup> Es stimmten 28 Mitglieder für und 20 gegen die Gewährung des Freibriefs. Unter den Opponenten war ein Deutscher, Peter Roth, der seinen Namen in "Rhodes" englisirt hatte und wegen seines undeutschen Charakters eine öffentliche Rüge erhielt.

bern und Jünglingen beutscher Geburt ober Abstammung, zur Erbauung, Ausbesserung und zum Unterhalt von Schulanstalten und andern zu obigen Zwecken nöthigen Häusern, zur Besolbung von Schulmeistern und Lehrern" u. s. w.

Ist die Gesellschaft auch nie, weber damals noch später, auf die ausgebehnte pädagogische Thätigkeit, welche hier in Aussicht gestellt wird, eingegangen, so nahm doch, wie an einem andern Orte nachzuweisen ist, die Erziehung von Kindern und Jünglingen in dieser zweiten Periode unter den anerkannten Aufgaben der Gesellschaft eine wichtige Stelle ein, und die dazu nöthigen Mittel wurden gern und freigebig aufgeboten.

Man kann von dieser zweiten Periode sagen, daß sie mit besonderem Eiser für die Pflege deutscher Vildung anhob und mit der Verbannung der deutsichen Sprache aus der Gesellschaft endete. Eine Zeitlang ward der 20. September, der Jahrestag der Incorporirung, mit einer Nede in deutscher Sprache geseiert und die Regeln von 1782 enthalten darüber eine ausdrücsliche Bestimmung. Wurde es begehrt, so mußte diese Nede auf Gesellschaftskosten gedruckt werden. Bei der ersten Jahresseier (1782) hielt Vastor Kunze die Nede, worin er kräftig und eindringlich für deutsche Sprache und Bildung auftrat. Im Jahre 1788 ging die Gesellschaft damit um, eine goldene Wedaille als Preis für die beste Beantwortung solgender Frage auszussehen:

"Wie kann die Aufrechterhaltung und Ausbreitung der beutschen Sprache in Pennsplvanien am besten bewirkt werden?"

Aber bei der schwachen Einwanderung gewann die Gesellschaft wenige Mitglieder, deren Muttersprache das Deutsche war und den hier geborenen war natürlich das Englische geläusiger. Der Sprachconflict brach zu Anfang des Jahrhunderts in der lutherischen Gemeinde aus und wurde durch die Gründung der englisch-lutherischen St. John's Gemeinde, die 1807 den Dr. Philipp F. Meyer zu ihrem Prediger berief, geschlichtet. Die Beamten der Deutschen Gescllschaft waren damals fast ohne Ausenahme Mitglieder und Würdenträger dieser Gemeinde; Dr. Meyer übte viele Jahre einen starken Einsluß auf die Deutsche Gesellschaft. Nach einigem Schwanken ging denn auch 1818 der Beschluß durch, die Vershandlungen künftig in englischer Sprache zu führen.

Bon der Verkümmerung des Deutschtums zeugen noch manche andere Spuren. Die Philadelphier deutschen Zeitungen, die seit fünfzig Jahren bestanden hatten, konnten sich nicht mehr halten. Deutsche Bücher wurden mehr auf dem Lande als in der Stadt gedruckt. In Reading kam eine Bibel 1805, in Somerset 1813, in Lancaster 1819 herauß; in Philadelphia erschien die erste im Jahre 1827. Die Vorrede zu der Readinger Bibel

bemerkt, dies werde wohl die lette beutsche sein, die in den Ver. Staaten, erscheine, da es mit der deutschen Sprache hier rasch zu Ende gehe.\*)

Während die Deutsche Gesellschaft von 1791 bis 1800 einen Zuwachs von 253 neuen Mitgliedern erhielt, wurden in den zehn darauf folgenden Jahren nur 90 aufgenommen.

Mit den Finanzen stand es leidlich gut. Schon 1773 hatte man angefangen, kleine Ueberschüffe auf Interessen auszuleihen; 1788 besaß die Gesellsschaft drei Antheile an der Bank von Nord-Amerika, 1806 fünf Antheile an der Bank von Nord-Amerika und zehn an der Bank von Philadelphia.

So konnte benn ber Hallenbau 1806 aus eigenen Mitteln unternommen werben, und die vermietheten Räume warfen sogleich wieder ein Einkommen ab. Eine nicht unbedeutende Summe erwuchs der Gesellschaft aus dem Bermächtniß des Herrn John Keble, eines Engländers, der sein Bermögen 1807 den Wohlthätigkeits-Vereinen von Philadelphia hinterließ. Diese günstige Lage der Finanzen machte es auch möglich, den oft angeregten Plan einer Bibliothek endlich zur Ausführung zu bringen.

Als charakteristisch für die zweite Periode mag ferner noch bemerkt wers ben, daß drei der Präsidenten Männer des Revolutionskrieges waren, nämslich Oberst Ludwig Farmer, General Beter Mühlenberg und der Staatsmann F. A. Mühlenberg.

Für ben Schutz ber Einwanderer gegen Uebervortheilung diente sehr wes sentlich die im Jahre 1785 auf Antrag der Gesellschaft errichtete Registratur der sich verdingenden Bassagiere.

Als britte Periode (1818—1859) fassen wir die Zeit mährend welscher das Englische die bevorzugte Sprache der Verhandlungen war. Dieser Umstand isolirte die Gesellschaft mehr und mehr vom deutschen Elemente. Während die deutsche Bevölkerung in Philadelphia gerade in dieser Zeit so massenhaft anwuchs, daß sie schon vor 1848 auf fünfzig tausend Seelen und darüber veranschlagt wurde, während das Erblühen täglicher beutscher Zeitungen, gesellschaftlicher und musikalischer Vereine, die Errichtung von

<sup>\*)</sup> Nach S. Blobget's Berechnungen betrug die Einwanderung nach den Ber. Staaten von 1784—1794 nicht mehr als durchschnittlich vier Tausend Personen das Jahr; nach Seibert's statistischen Annalen von 1790—1810 etwa sechs Tausend jährlich. Wie viele nach Philadelphia kamen und wie viele darunter Deutsche waren, läßt sich dei der Bernachlässigung statistischer Ausnahmen nicht estimmen. Die Philadelphische Correspondenz vom 20. Januar 1792 berichtet, es seien vom 27. Oktober 1790 bis 27. Oktober 1791 in Philadelphia 2744 Personen aus ausländischen Häfen angelangt. Die Kriege, Handelsstörungen und Blockaben hemmten die Sinwanderung, erst mit dem Jahre 1817 setzte sie von Neuem ein; sie belief sich in diesem Jahre auf 22,240 Personen, von denen 7085 (unter diesen 3102 Deutsche und Schweizer) in Philadelphia landeten. (S. Bromwell History of Immigration, New York 1856.)

Militär=Compagnien und das Entstehen des Logenwesens von der Stärke und Regsamkeit der deutschen Einwohnerschaft zeugten, ging die Deutsche Gesellschaft in ihrem Bestande zurück. Sie zählte im Jahre 1850 weniger Mitglieder als im Jahre 1820, nämlich kaum zweihundert; in einzelnen Jahren traten nicht mehr als zwei dis fünf neue Mitglieder dei (1820 drei, 1823 zwei, 1826 vier, 1849 fünf, 1853 vier). Die Gesellschaft entschwand der öffentlichen Ausmerksamkeit; viele Deutsche, die lange in Philadelphia gelebt hatten, wußten nicht von ihr.

Eine entsprechende Erschlaffung bekundet sich in ihrem Wirken. Die Ausgaben für Erziehungszwecke werden spärlicher und beschränken sich am Ende auf Stipendien für Studenten der Theologie, bis fie nach 1835 gang meg-Die milbthätigen Spenden gingen vorzugsweise bedürftigen Witt= wen und andern Bedrängten zu, die fich zu bestimmten Zeiten ihre Gabe holten und in den Aufzeichnungen wohl als old pensioners bezeichnet find. Vom Rechtsschut ist kaum noch die Nebe. Der Bericht von 1850 macht die Gefellschaft auf biefe Pflicht aufmerkfam, als mare es eine gang neue Sache, aber die Mahnung blieb unbeachtet. Neberhaupt wird von Ginwanderern äußerst wenig Notiz genommen und es bildete sich 1843 eine "Einwande= rungs-Gesellschaft," welche bas von ber Deutschen Gesellschaft geräumte Feld in Besit nahm.\*) Die Folge bavon war, daß innerhalb der Deutschen Gesellschaft eine Reaction entstand, die am Ende zur Errichtung der Agentur und der Wahl des Herrn Herbert zu diesem Posten (1847) führte. Hiermit war im Grunde bas Programm ber Ginmanderungs-Gesellschaft acceptirt und diese löste sich wieder auf.

Eine andere dankenswerthe Neuerung, welche dieser Periode angehört, ift die unentgeldliche Behandlung armer Patienten durch Aerzte der Deutschen Gesellschaft, seit 1818. Auch die werthvolle Sammlung von Büchern, welche den Mitgliedern als unversiegliche Quelle geistiger Belebung und Belehrung dient, erfreute sich sorgsamer Pslege.

Die Halle bekam 1821 zwei vorspringende Seitenflügel und wurde 1846 zwanzig Fuß nach Westen vergrößert. Dadurch vermehrten sich die Einnahmen aus den vermietheten Räumen in erheblicher Weise. Während 1820 ber Miethzins (für das untere Geschoß und den Keller) 280 Dollars betrug, stieg er 1821 auf 530, 1847 auf 1000 und 1857 auf 1250 Dollars. Das

<sup>\*)</sup> Die Einwanderungs-Gesellschaft stellte als ihren Zweck auf: "Die hier einwandernden Deutschen mit Nath und That in ihrem gedeihlichen Fortkommen zu unterstützen," ihre Beförderung aus der heimath zu erleichtern und ihnen gegen Erpressungen Schutz zu gewähren. Die Beamten für 1843 waren: Präsident: H. Kohlenkamp; Sekretär: W. Wiedersheim; Schatmeister: Christian Hahn; Controlleur: J. H. Schomader; Verwaltungsräthe: F. Schreiber, Zöll, Dietzrichs, J. B. Kohler, L. Rösch, Couturier. Herr Lorenz Herbert war der Agent.

Einkommen aus Miethe und Dividenden war die hauptsächliche Hülfsquelle ber Gesellschaft und belief sich auf mehr als das Fünffache der jährlichen Beisteuern.

Die vierte Periode (1859 bis auf die Gegenwart). Wir dürfen die von 1859 datirende Periode wohl die des Wiedererwachens der Deutschen Gesellschaft nennen. Die strebsameren Elemente gewannen endlich die Obershand, die achtundvierziger Emigrationswelle brach über die vergeblich beswachten Dämme und an die Stelle der Exclusivität trat der Ruf nach Fortsschritt. Noch andere Umstände begünstigten einen Umschwung und ein frischeres Leben. Das erste Anzeichen dieses neuen Geistes war die mit Erfolg gestellte Forderung, der deutschen Sprache ihre alten Rechte zurüczzugeben. Deutsch ward wieder die Sprache der Deutschen Gesellschaft und so regenezirt, durste sie, ohne zu erröthen, den hundertjährigen Geburtstag Schillers feiern.

Die Gesellschaft nahm nun rasch an Mitgliebern zu; bas Minimum bes jährlichen Zuwachses seit 1859 ist immer noch bebeutend höher als das Maximum der vorhergehenden Periode. Ihre Anzahl ist von zweihundert bis auf tausend gestiegen und hoffentlich ist der Höhepunkt noch lange nicht erreicht. Bei der Erhöhung des Beitrages hat sich die jährliche Einnahme aus dieser Quelle seit 1854 mehr als verzehnsacht; denn die Jahresbeiträge beliesen sich im Jahre 1854 auf \$343.50, 1874 auf \$4183.00 und 1875 auf \$3595.00. Zu gleicher Zeit machte sich in allen Functionen der Gesellschaft ein kräftigerer Trieb bemerkbar.

Der Rechtöschut ward seit 1869 wieder als eine legitime Aufgabe der Gesculschaft anerkannt und einem ständigen Committee delegirt. In dempselben Jahre traten die Abendschulen für den englischen Unterricht Erwachpener ins Leben und damit sing die Gesellschaft an, ihrer erziehenden Mission wieder nachzukommen.

Für die Unterstützung Armer und Nothleidender konnte in Folge der reichslicheren Mittel mehr gethan werden als je zuvor. Vor dem Jahre 1860 überschritten die Baarunterstützungen nur zweimal die Summe von tausend Dollars per Jahr. Im Jahre 1874 wurden dafür über dreitausend, 1875 über zweitausend siebenhundert Dollars verausgabt, und dazu kam noch ein etwa gleicher Betrag von Weihnachtsgaben, welche arme Kinder unter den Auspiecien der Gesellschaft erhielten. Dennoch bleiben diese Leistungen weit hinter dem zurück, was bei einer so großen und wohlhabenden deutschen Besvölkerung unserer Stadt geschehen könnte und der Verwaltungsrath glaubt nicht die Hände in den Schooß legen zu dürfen. Mittel und Wege für eine noch segensreichere Wirksamkeit zu suchen, sieht er als eine gebieterische Ausgabe an.

Ein selbstbewußtes und leitendes Auftreten bei öffentlichen Gelegenheiten

ist ein ferneres Merkmal ber neueren Phase ber Deutschen Gesellschaft. War es nicht statthaft, daß sie sich officiell betheiligte, so ließen sich ihre Beamten boch immer bereit finden, gemeinnützige und patriotische Zwecke zu fördern. Die Halle, welche seit dem Neubau im Jahre 1866 ein stattliches Aussehen hat, ist oft der Sammelplatz für berathschlagende Körper gewesen, wenn es sich um allgemeine deutsche Interessen handelte.

Es wäre eine Unterlassungssünde, von dem Aufschwunge unserer Gesellschaft seit 1859 zu reden und dabei nicht dem verstorbenen Präsidenten B. J. Horstmann den Tribut dankbarer Erinnerung zu zollen. Erwählt als das regere Leben bereits begonnen hatte, brachte er dies neue Erblühen zu voller Entfaltung, indem er, strebsam, rathend, hülfreich, leitend der Gesellschaft den rüstigen Drang seiner geschäftlichen Thätigkeit und die zeitigende Wärme seines humanen Wesens zu Gute kommen ließ.

# Bierter Abschnitt.

# Die inneren Suftande der Gefellschaft.

٢

Indem wir uns nun zur eigentlichen Geschichte ber Deutschen Gesellschaft wenden, haben wir zunächst über die Organisation selbst, deren Schicksale und Veränderungen Auskunft zu geben. In den spätern Abschnitten wird von den Leistungen die Rede sein.

Es mag dieser Theil unserer Aufgabe für Außenstehende vielleicht von geringerem Interesse sein. Die jestigen und künftigen Mitglieder der Gessellschaft aber haben ein Recht zu erfahren, was für eine Bewandtniß es mit den gesellschaftlichen Einrichtungen hat, wie sie sich gestaltet und im Laufe der Zeiten verändert haben. Es kommen Gelegenheiten vor, wo eine Kenntsniß des früheren Status von besonderer Wichtigkeit ist, aber eines einzelnen Falles halber hundertjährige Akten zu durchstöbern, ist eine beschwerliche Arbeit, die Niemand gern übernimmt.

Was in dem gegenwärtigen Abschnitt zu sagen ist, betrifft 1. die Mitzglieder; 2. die Versammlungen; 3. den Verwaltungsrath; 4. Agentur und Committeen; 5. das Gesellschafts-Gebäude.

# Bon ben Mitgliedern.

Sine Bedingung der Mitgliedschaft ist von je her deutsches Blut gewesen; aber über die Proportion ist Nichts vorgeschrieben und es giebt wenige Phisladelphier Familien, die in ihrem Stammbaum nicht einen Deutschen oder eine Deutsche hätten. Ob auch Holländer zu uns zu rechnen sind, kam 1853 zur Sprache und es wurde dagegen entschieden. Uebrigens hat man sich in der Praxis nicht immer streng daran gehalten. Eine andere Frage, ob die Mitgliedschaft auch auf Damen ausdehndar sei, wurde 1849 berathen. Der Freibrief redet nur von "Personen" im Allgemeinen, schließt also das andere Geschlecht nicht ausdrücklich aus. Es ließe sich auch Manches zu Gunsten des Eintritts von Frauen und Jungfrauen in den Kreis einer wohlthätigen Gesellschaft, wie die unsere, vordringen, aber die Jahresversammlung von 1849 stimmte gegen die Reuerung. Vielleicht hegte man eine geheime Furcht vor gemischten Debatten. Auch ohne Mitglieder der Gesellschaft zu sein, haben übrigens Damen beim Committee für die Weihnachtsbescheerung die

eifrigsten Dienste geleiftet und find bei biesen Gelegenheiten wirklich unent= behrlich gewesen.

Wittwen verstorbener Mitglieber, welche fortsahren ben Jahresbeitrag zu bezahlen, sichern sich badurch das Recht auf den Gebrauch der Bibliothek, und gehören in dieser beschränkten Weise zum Personal der Gesellschaft.

Für die Würdigkeit neu eintretender Mitglieder machen Diejenigen, welche sie vorschlagen, sich gewissermaßen verantwortlich. Shedem ging man darin noch weiter. Im März 1766 beschloß die Gesellschaft, daß sich Candidaten für die Mitgliedschaft bei einem der Beamten anzumelden haben, damit ihr guter Leumund festgestellt werden könne, ehe sie vorgeschlagen werden.

Daß die Mitglieder in der Stadt Philadelphia anfässig sind, ist nie erforderlich gewesen. Einer der Gründer der Gesclschaft, der "Baron" W. H. Stiegel, lebte in Lancaster County und auch heute hat die Gesellschaft einige Mitglieder in Reading, Allentown und andern Orten. Ein Versuch, die Deutsche Gesellschaft von Pennsylvanien thatsächlich über den Staat, wornach sie genannt ist, auszudehnen, wurde auf Dr. G. Kellner's Unregung und nach einem von ihm entworfenen Plane im Jahre 1869 gemacht. Aber die schöne Idee, die ganze deutsche Bevölkerung unseres Staates zur Theilnahme an unserem humanen Streben zu berusen, durch die Vildung von Sectionen in den Landstädten die eingebildeten Schranken hinwegzuräumen und durch regelmäßige Correspondenz mit den Zweigvereinen die Vertheilung und Beschäftigung der hier brach liegenden Arbeitskräfte zu ermöglichen, sand nicht die entgegenkommende Aufnahme, die man sich verssprochen hatte und mußte vorläusig bei Seite gelegt werden

Bur Ausschließung von Mitgliebern ist eigentlich nur ein Grund, und bieser nur zu oft unumgänglich in Unwendung gekommen, nämlich die Nichtsentrichtung der Beisteuern. Die Klagen über säumige Zahler, die Unmahsnungen, die Gewährung nachsichtiger Fristen, die Bedrohung mit strengern Maßregeln und schließlich das Streichen der Unverbesserlichen, zieht sich wie ein rother Faden vom Anfang dis zur Gegenwart durch die Geschichte der Gesellschaft. Aber der Gegenstand ist kein erbaulicher, weder für den Leser, noch den Berichterstatter und sei denn hiermit abgethan.

Die Aufnahmegebühr wurde 1771 auf fünfzig Schillinge (\$6.66), 1781 (während der Geld-Entwerthung) auf \$200 Continental-Geld, 1782 auf drei Pfund Pennsylvanisch (\$8.00), 1790 (Juni) auf vierzig Schillinge (\$5.33), im September 1790 auf \$4.00, 1807 auf \$8.00 und 1859 auf \$5.00 gesett.

Die Jahresbeiträge murden bis 1866 als vierteljährliche Einlagen berechnet. Anfangs betrug die Leistung fürs Jahr zwanzig Schill. (\$2.66), boch wurde sie bereits 1765 für die bei den Bersammlungen anwesenden Mitglieder und solche die über zwölf Meilen entfernt wohnten, auf die

Hälfte reducirt.\*) Nach ben Regeln von 1782 war ber Beitrag \$1.25. Dabei verblieb es sehr lange, nämlich bis 1845. Nachdem die Sache von 1843 an wiederholt den Gegenstand ernstlicher und verzögerter Erwägungen abgegeben hatte, kam es endlich 1845 zu dem öfter verschobenen Beschlusse, den Jahresbeitrag auf \$2.00 zu erhöhen. Zehn Jahre darauf stieg derselbe auf \$3.00 und 1866, als die Halle mit Schränken und Mobiliar auszustatzten war, auf \$4.00.

Der große Nothstand vieler in Philadelphia anfässiger beutscher Familien erregte im letzten Jahre den lebhaften Wunsch, die Gesellschaft durch versmehrte Einnahmen in den Stand zu setzen, die Armenunterstützung in außzgedehnterer Weise zu üben. Es wurde deshalb 1875 beschlossen, den Beistrag von \$4.00 als ein Minimum bestehen zu lassen in der Erwartung, daß viele Mitglieder freiwillig eine höhere Beisteuer leisten werden.

Seit 1822 ift es gestattet, die lebenslängliche Mitgliedschaft, welche ber jährlichen Zahlungen überhebt, für eine gewisse Summe zu erkaufen. Der Preis dafür war anfangs \$20.00, wurde 1855 auf \$30.00 und 1870 auf \$50.00 erhöht. Die Eintrittsgebühr ist darin nicht eingeschlossen.

Der Aufnahme von Chrenmitgliedern stand vor der Beränderung des Freibriefs im Jahre 1870 der Wortlaut desselben im Wege. Seit dies hinsberniß beseitigt ist, hat die Gesellschaft ihren ehemaligen Präsidenten, herrn Jacob H. Fisler, der seit 1817 Mitglied ist und herrn Wm. J. Mullen, den unverdrossenen Freund der Gesangenen, zu Ehrenmitglieder erwählt 1871).

Bon einem engeren, geselligeren Verhältniß ber Mitglieder zu einander in frühen Zeiten zeugt der Gebrauch, den die Regeln zu einer Pflicht macheten, das Leichenbegängniß verstorbener Gesellschaftsbrüder zu begleiten. Der Bote trug die Einladungen aus und einem besonderen Beschlusse (25. März 1784) gemäß, hatte sich Jeder mit Trauerslor zu versehen und diesen vorkommenden Falles um den linken Arm zu tragen. Die Geselsschaftsglieder schritten vor dem Leichenwagen her. Diese rücksichtsvolle Theilnahme war auch bei Sterbefällen der Frauen und Wittwen eine Zeitzlang, nämlich bis 1790, üblich.

Der Vorschlag (1784), ein Leichentuch mit bem eingestickten Gesellschaftssiegel anzuschaffen, um bei Begräbnissen eines Mitglieds bessen Sarg mährend ber Feierlichkeit damit zu umhüllen, wurde wohl erwogen, aber nicht
angenommen.

Bei bem Leichenbegängniß eines Mitglieds, bes Herrn Georg Biegler, im

<sup>\*)</sup> Das entwerthete Papiergelb brachte natürlich auch in die Finanzen ber Geseluschaft seltsame Unregelmäßigkeiten. Gin Beschluß von 1780 erhöhte die Leistungen ber Mitglieder temporar auss fünfzehnsache.

.

Dezember 1795, ereignete sich eine Störung, welche, nach ben Protokollen zu urtheilen, viel böses Blut machte. Die schläftige Monotonie dieser ehrswürdigen Documente schlägt plöglich in einen warmen gereizten Ton um; grollender Unmuth spricht aus scharfen Worten, Special-Versammlungen werden berusen, der renommirteste Advocat des Staates consultirt und Alles über einen — Kutscher. Während nämlich die Deutsche Gesellschaft im Zuge vor dem Leichenwagen einherschritt, versuchte es ein ungeduldiger und höchst frecher Rossedndiger, sein Fuhrwert quer durch die Linie zu treiben, wobei er unglücklicher Weise dem Sarge ganz nahe kam und diesen sast umgeworsen hätte. Dann gab er seinen Pferden die Peitsche und jagte schleunigst davon.

Sogleich ward eine Extra-Versammlung bes Beamtenrathes berufen, um ben Fall zu berathen und entsprechende Maßregeln zu verfügen. Der Prässibent, F. A. Mühlenberg, richtete an den Anwalt, Herrn Michael Keppele, ein Schreiben, welches anhebt: "Eine empörende Beleidigung ist dem ganzen Körper der Deutschen Gesellschaft von einem Kutscher zugefügt worden," und nach Erzählung des Borgangs den Anwalt ermächtigt, zur Bestrafung des Schuldigen alle erforderlichen Schritte zu thun, auch nöthigen Falles den Beistand eines vorzüglichen Advocaten anzunehmen.

Darauf antwortet ber Anwalt, er habe in Folge dieser Instruction mit bem berühmten Abvocaten, Herrn Ingersoll, Rücksprache genommen; auch dieser halte dafür, daß eine so unehrerbietige und unziemliche Handlung vor daß Forum der strasenden Gerechtigkeit gehöre. Sobald man den Namen des Kutschers ersahre, werde man ihn zur Rechenschaft ziehen.

Es waren somit alle Borbereitungen getroffen, den Schändlichen zu zermalmen, sobald man seiner habhaft werden konnte. Es gelang, ihn aufzufinden und er führte den unverfänglichen Namen, Nathaniel Sweet. Eine zweite außerordentliche Bersammlung wurde nun auf den 30. Januar 1796 berufen, um zu hören, was der Kutscher über seine Unthat zu sagen habe.

Nathaniel leistete einsach Abbitte. Er versicherte, daß er Leichenbegängsnisse ganz besonders respective und eine Störung nicht beabsichtigt habe. Er habe geglaubt, zwischen dem Geistlichen und der Leiche eben noch durchsfahren zu können, ohne Anstoß zu geben. Sollte er bittere Gefühle verurssacht haben, so thue es ihm unendlich leid, u. s. w.

Die Deutsche Gesellschaft nahm von dem zerknirschten Gemüth des Kutsschers mit Wohlgefallen Notiz und vergab ihm seine Schuld. Im Cassabuche aber sindet sich zu selbiger Zeit eingetragen: Bezahlt an Jared Insgersoll £7 und 10 Shillings.

Es scheint, daß die Verpflichtung, den Leichenbegängnissen der Mitglieder beizuwohnen, durch förmlichen Beschluß nie aufgehoben worden ist. Im Jahre 1811 ward ein Antrag zur Abschaffung dieses Gebrauchs gemacht und es stimmten 28 dafür und 16 dagegen. Da die Majorität für die Beränsberung weniger als zwei Drittel der Anwesenden betrug, so galt der Antrag für durchgefallen.

Che die Gesellschaft sich durch den Freibrief die Grenzen ihrer Zwecke und Befugnisse gesteckt hatte, ging sie damit um, mit der Wohlthätigkeitspflege eine Sterbekasse zu verknüpfen. Der in der September-Versammlung 1771 gefaßte hierauf bezügliche Beschluß lautet:

"Benn ein Mitglied, der seine Einlage richtig bezahlt und nichts schuldig ist, mit Tod abgehen sollte, so soll seine hinterlassene Wittib nach Versließung der nächsten Christtagsversammlung jährlich drei Pfund Sterling aus der Gesellschaftscasse bekommen, nämlich in vierteljährlichen Terminen so lange sie des Mitglieds Wittib bleibt."

(Auch erwähnt im "Philabelphier Staatsboten vom 3ten Dec. 1771.)

Lange ist indessen diese Einrichtung nicht in Kraft geblieben. Weber die Artikel des Freibriefs (1781), noch die in Uebereinstimmung damit abgesfaßten Regeln, enthalten ein Wort darüber.

Die Zahl ber Mitglieber. Nach ber ursprünglichen Fassung bes Freibriefs (Abschnitt 6) sollte die Gesellschaft zu keiner Zeit weniger als fünfundsiebenzig, noch mehr als dreihundert Mitglieder zählen. Diese Beschränkung wurde im Jahre 1810 durch einen von der Legislatur gebilligten Zusat zum Freibrief ausgehoben.

Authentische Angaben über die Anzahl der Mitglieder finden sich eigentlich erst seit dem Druck der Namenslisten in den Jahresberichten und auch diese sind nicht ganz zuverlässig. Für die Beurtheilung des Bestandes der Gessellschaft sind die folgenden annähernd richtigen Zahlen hinreichend:

| Mitglieber | Jahr.                                  | Mitglieber                                                           |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 76         | 1830                                   | 150                                                                  |
| 85         | 1840                                   | 175                                                                  |
| 106        | 1850                                   | 200                                                                  |
| 140        | 1860                                   | 250                                                                  |
| 175        | 1865                                   | 550                                                                  |
| 155*)      | 1870                                   | 960                                                                  |
| 210        | 1875                                   | 999                                                                  |
|            | 76<br>85<br>106<br>140<br>175<br>155*) | 76 1830<br>85 1840<br>106 1850<br>140 1860<br>175 1865<br>155*) 1870 |

(Eine vollständige Liste fämmtlicher Mitglieder von 1764 bis auf die Gegenwart findet sich im Anhange.)

Neue Mitglieder wurden zu Anfang in berselben Versammlung aufgenommen, worin sie zum Vorschlag kamen; es galt für selbstverstanden, daß ber Vorschlagende sich für den Charakter des Candidaten verbürgte. Ein Beschluß, daß der Name bis zur nächsten Versammlung überliege, ging 1781 burch, blieb aber unbeachtet, dis er im Juni 1805 nochmals gefaßt wurde.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1805 murben 65 Mitglieber wegen rudftanbiger Beiträge geftrichen.

Die Wahlkugeln sind 1790 angeschafft. Der Gebrauch, Candidaten in einer Versammlung anzumelden und in der nächsten über sie abzustimmen, erhielt sich dis 1859. Von da dis 1870 erforderten die Regeln, die Namen der vorgeschlagenen Mitglieder mindestens zehn Tage auf einer in der Halle aufzgehängten Tafel bekannt zu machen; seit 1870 ist aber nur erforderlich, daß dies "vor der Wahl" geschehe, und wenn nicht sechs Mitglieder Ballotage verlangen, wird die Abstimmung über sämmtliche Candidaten auf einmal viva voce vorgenommen.

Es folgt hier eine Uebersicht über die

## Ungahl ber jährlich beigetretenen Mitglieber.

|      |    | •    | -  |      | _          |        | -  |      |     |
|------|----|------|----|------|------------|--------|----|------|-----|
| 1764 | 65 | 1787 | 7  | 1810 | 10         | 1833   | 21 | 1856 | 7.  |
| 1765 | 27 | 1788 | 6  | 1811 | 16         | 1834   | 9  | 1857 | 8   |
| 1766 | 16 | 1789 | 3  | 1812 | 8          | 1835   | 18 | 1858 | 22  |
| 1767 | 3  | 1790 | 7  | 1813 | 26         | 1836   | 11 | 1859 | 63  |
| 1768 | 3  | 1791 | 29 | 1814 | 5          | 1837   | 16 | 1860 | 102 |
| 1769 | 0  | 1792 | 25 | 1815 | 7          | 1838   | 26 | 1861 | 35  |
| 1770 | 1  | 1793 | 28 | 1816 | 6          | 1839   | 13 | 1862 | 40  |
| 1771 | 4  | 1794 | 22 | 1817 | 22         | 1840   | 16 | 1863 | 110 |
| 1772 | 1  | 1795 | 27 | 1818 | 19         | 1841   | 11 | 1864 | 77  |
| 1773 | 7  | 1796 | 60 | 1819 | 16         | 1842   | 3  | 1865 | 79  |
| 1774 | 6  | 1797 | 24 | 1820 | 3          | 1843   | 9  | 1866 | 72  |
| 1775 | 14 | 1798 | 12 | 1821 | 11         | 1844   | 8  | 1867 | 117 |
| 1776 | 4  | 1799 | 8  | 1822 | 9          | 1845   | 20 | 1868 | 174 |
| 1777 | 2  | 1800 | 11 | 1823 | <b>2</b>   | 1846   | 11 | 1869 | 158 |
| 1778 | 18 | 1801 | 4  | 1824 | 11         | 1847   | 12 | 1870 | 104 |
| 1779 | 21 | 1802 | 14 | 1825 | 7          | 1848   | 9  | 1871 | 48  |
| 1780 | 20 | 1803 | 5  | 1826 | 5          | 1849   | 4  | 1872 | 94  |
| 1781 | 7  | 1804 | 7  | 1827 | 6          | 1850   | 9  | 1873 | 92  |
| 1782 | 8  | 1805 | 7  | 1828 | 11         | . 1851 | 11 | 1874 | 64  |
| 1783 | 14 | 1806 | 4  | 1829 | 5          | 1852   | 9  | 1875 | 37  |
| 1784 | 13 | 1807 | 14 | 1830 | 6          | 1853   | 4  |      |     |
| 1785 | 13 | 1808 | 14 | 1831 | <b>2</b> 0 | 1854   | 11 |      |     |
| 1786 | 9  | 1809 | 12 | 1832 | 16         | 1855   | 18 |      |     |
|      |    |      |    |      |            |        |    | •    |     |

#### Die Berfammlungen.

Im siebenten Abschnitt der ersten Regeln wurde bestimmt, daß die vierteljährigen Versammlungen in keinem Wirthshause gehalten, auch im Verssammlungssaal keine Getränke genossen werden sollen. "Doch soll der Präsident Sorge tragen, daß in einem Nebenzimmer einige Erfrischung sein möge, davon Jedermann, dem's beliebt, ein wenig vor sein eigen Geld haben könne."

Aber schon im Jahre 1766, werben wir belehrt, waren diese nebenzims merlichen Erfrischungen nicht mehr im Gebrauch und es ist diese Enthaltssamkeit wohl zum Besten der Gesellschaft ausgeschlager mögen auch die

Spötter sagen, daß im entgegengesetzten Falle die Bersammlungen zahlreischer besucht sein würden.

Um volle Versammlungen zu erzielen, bediente man sich in früheren Zeizten eines andern Mittels. Die Abwesenden hatten eine Strafe zu entrichzten und zwar für eine gewöhnliche Versammlung drei Sechzehntel, für die jährliche einen halben Thaler. Diese Einrichtung dauerte bis zum Jahre 1818.

Eine bemerkenswerthe Thatsache ist es, daß während des mehr als hunbertjährigen Bestehens der Gesellschaft, die Versammlungen an nicht mehr als zwei Plägen gehalten worden sind; nämlich von 1764 bis 1807 im lutherischen Schulhause in der Cherry-Straße unter der Vierten\*) und seitbem in der eigenen Halle der Gesellschaft. Nur einmal war eine Ausnahme nöthig. Die Gesellschaft kam im Dezember 1856 im Lesesaal des Franklin Institute zusammen, weil in Folge einer Feuersbrunst (29. November 1856) die Halle der Gesellschaft gelitten hatte und noch unter Reparatur war. Während des Umbaues im Jahre 1866 sanden die Versammlungen einige Mal im alten lutherischen Schulhause statt.

Die Versammlungstage waren nach bem Wortlaute bes Freibriefs und ber älteren Regeln ber zweite Christtag, ber Tag ber Verkündigung Mariä (25. März), der Tag Johannis des Täufers (24. Juni) und der Tag des Erzengels Michael (29. September). Seit 1870 sind dafür die dritten Donnerstage der betreffenden Monate angesetzt.

Das erste Geschäft in den Versammlungen war ehebem das Verlesen "der Artikul" d. h. der Regeln. Die Namen der abwesenden, mitunter auch der anwesenden Mitglieder wurden im Protokoll verzeichnet; die vierzteljährlichen Beiträge an den Schahmeister entrichtet. Letteres geschah noch in den sechziger Jahren.

Die Versammlung ohne Erlaubniß bes Präfibenten zu verlassen, erklärte ein im September 1790 gefaßter Beschluß für regelwidrig. Wer sich beim Reben nicht an die Sache hielt, durfte nach geschener Erinnerung vom Präsibenten um drei Sechzehntel Thaler und wer sich ungebührlich aufführte, durch Mehrheit der Stimmen dis auf \$2.00 gestraft werden. (Regeln von 1782 und 1794). In den Regeln von 1813 sind diese Strasen auf fünf Sechzehntel und vier Dollars erhöht.

Die Sprache ber Verhandlungen und Protofolle war geraume Zeit nach ber Gründung ber Gesellschaft ausschließlich die deutsche. In den 1794 gedruckten Regeln heißt es: "Daß vorkommende Umstände durch deutsche

<sup>\*)</sup> Das Gebäube steht noch und biente als Schulhaus bis zum 28. Juni 1872; es ift jest an zwei Geschäftsleute Alex. H. Riehl und Wm. C. McPherson versmiethet.

Vor= und Gegenreben in's Licht gesetzt werden dürfen," und daß der Prässident darauf "das Gesagte in kurze Worte deutsch zusammensassen soll." So blieb es indessen nicht immer. Zuerst schlich sich das Englische in Committee-Berichte ein. Es ist vorhin bemerkt worden, daß die Einwanderung zu Anfang dieses Jahrhunderts abnahm, und den Nachkommen der Deutschen, welche in die Gesellschaft traten, das Englische geläusiger war als das Deutsche. Im Jahre 1812 erhob sich die Frage, ob nicht die Protokolle in beiden Sprachen geführt werden sollten; ein dahin zielender Antrag ward in einer Versammlung angenommen, in der nächsten widerrufen. Nach den Regeln von 1813 erhielt dei den Verhandlungen die englische Sprache dasselbe Recht, wie die deutsche; in den eingereichten Verichten fängt erstere an vorzuwiegen.

So schwankte die Entscheidung zwischen Deutsch und Englisch hin und her. Im Jahre 1817 wurde der Antrag gestellt, die Bücher künftig englisch zu führen. Noch einmal raffte sich der deutsche Sinn zusammen und verwarf den Borschlag. Aber im nächsten Jahre (1818), ging folgender Beschluß durch:

"Whereas inconveniences have been felt in keeping the records of this Society in the German language, therefore, resolved, that it is expedient that all the proceedings of this Society be conducted in the English language," etc.

Dabei verblieb es bis 1842. In diesem Jahre wurden beide Sprachen wieder auf benselben Fuß gesett;\*) die Protokolle haben bald die eine, bald die andere, oder wurden doppelsprachig geführt, bis 1849 das Engslische von Neuem zur alleinigen Geltung kommt.

Wie bereits an einem Orte bargestellt ist, fand die Einwanderung, die nach den achtundvierziger Ereignissen einsetze, allmälig Zutritt in die Deutsche Gesellschaft und gewann hinreichenden Einsluß, um eine neue Ordnung der Dinge durchzusehen. Dies geschah im Jahre 1859 und seitdem wird in keiner andern als der deutschen Sprache verhandelt.

Der durchschnittlich zahlreichste Besuch der Versammlungen fällt in die Jahre 1782—1810. Häusig waren über 100 Mitglieder anwesend und selten weniger als 75. Im Dezember 1797 finden sich 165 verzeichnet. Die am besten besuchte Versammlung war wohl die im Dezember 1859, als zwei streitende Parteien ihre Kräfte musterten. Das Quorum wurde 1827 von 30 auf 20 und wiederum 1860 auf 15 reducirt.

Ausgesetzt wurden die vierteljährigen Versammlungen bei einigen beson= bers merkwürdigen Gelegenheiten. Das erstemal während der englischen Occupation von Philadelphia. Der Verlust der Schlacht von Brandywine

<sup>\*)</sup> Siehe die 1843 gedrudten Regeln, Abichnitt 22.

gab Philadelphia den Feinden preis und am 26. September 1777 rückte die englische Armce unter General Howe von Germantown die Dritte Straße entlang marschirend ein. Die Versammlungen der Gesellschaft und des Verswaltungsrathes unterblieben dis zum Dezember 1778.

Das gelbe Fieber, welches unsere Stadt zu verschiedenen Malen heims suchte, verursachte gleichfalls Unterbrechungen, jedesmal im September. Um bekanntesten ist die furchtbare Epidemie von 1793, die in unserer Stadt mit beispielloser Heftigkeit wüthete. Auch in den Jahren 1798, 1799 und 1805 mußten die September-Bersammlungen wegen des grassirenden gelben Fiebers aussalen.

Wie viele Deutsche 1793 in den wenigen Herbstmonaten der Krankheit erslagen, mag man daraus abnehmen, daß die deutschslutherische Gemeinde (nach M. Carey's Listen) 659 Opfer, die deutschsereformirte 241 zu beklagen hatte. Philadelphia zählte damals etwa 45,000 Bewohner und von diesen verließ beinahe ein Drittel die Stadt, um der Pestilenz zu entgehen. Es starben vom 1. August dis zum 9. September 4041 Personen. Schrecklich wüthete die Krankheit in dicht bevölkerten Duartieren. In der Appletree Alley, die zwischen Cherry und Archstraße von der Vierten zur Fünsten Straße läuft, starben nahe an 40 Menschen.

## Bon ben Beamten ber Gefellichaft.

Der Beamtenrath, welcher für die Zwecke ber Gesellschaft nöthig erachtet wurde, bestand zur Zeit als dieselbe zusammentrat und sich organisirte aus dem Präsidenten, einem Bicepräsidenten, zwei Sekretären, einem Schatze meister, fünf Aufsehern und einem Diaconus. Bereits im ersten Jahre wurde indessen die Anzahl der Aufseher, "wegen Anwachs der Geschäfte," auf sechs vermehrt und das Amt eines Anwalts hinzugefügt.

Dieser Beamtenstab hat der Gesellschaft ohne erhebliche Aenderung ein Jahrhundert genügt. Am Ende aber wuchsen die Geschäfte und vermehrte sich der Anspruch an die Zeit der Aufseher (Directoren) in dem Maaße, daß die alte Zahl nicht mehr hinreichte.

Nach der im Jahre 1870 eingeführten Sinrichtung, wählt die Gefellschaft jährlich zwölf Directoren, besgleichen zwei Bicepräsidenten. Auch sind seit derselben Zeit die Borsitzer aller stehenden Committees in den Verwaltungserath als Mitglieder eingetreten.

Die den Beamten auferlegten Pflichten und zukommenden Befugnisse sind au allen Zeiten wesentlich dieselben gewesen, wie sie in den jetzt geltenden Regeln der Gesellschaft beschrieben sind. Zu bemerken ist allenfalls, daß zu Anfang der zweite Sekretär bestimmt war, den ersten während dessen Abwessenheit zu ersetzen; es kam aber bald dazu, wie in den Regeln seit 1794 ansgeordnet ist, daß der eine Sekretär die Protokolle der Gesellschaft, der andere die des Verwaltungsrathes führt.

Bor ber Anstellung eines Agenten (1847) unterzogen sich bie Aufseher aller Mühwaltung, welche die Armenpslege mit sich brachte. — Seit 1785 theilten sie sich in drei Paare, deren jedes vier Monate im Jahre diente. Diese Einrichtung dauerte bis 1856 und wurde in einer andern Gestalt, nämlich durch die Bertheilung der zwölf Monate an vier breizählige Committeen im Jahr 1872 erneuert.

Da in den Functionen der Beamten nur geringfügige Veränderungen einsgetreten sind, so ist darüber kaum Etwas zu berichten. Der Schatzmeister collectirte früher (bis 1870) die Gefälle für die Gesellschaft, während es jett der Sekretär thut. Das bessere Spstem der Buchung und Finanzverswaltung, das seit 1870 beobachtet wird, hat der damalige Sekretär, Herr H. Zeuner, vorgeschlagen und eingeführt.

Der Diaconus, einer ber ursprünglichen Beamten, wahrscheinlich aus ber Berfassung kirchlicher Gemeinden herübergenommen, hatte für die Ordnung in der Halle und allerlei Acuserlichkeiten Sorge zu tragen. Er war indessen bezahlter Diener, sondern vollzähliger Beamter wie die übrigen. Das Amt wurde bei der Amendirung des Freibriefs im Jahre 1810 abgeschafft.

Schon in ber ersten Versammlung ber Gesellschaft (Dez. 1764) wurde beschlossen und wiederum im März 1767 "als unveränderlicher Articul" sestgestellt, daß kein Beamter für. seine Dienste eine Entschädigung zu beanspruchen habe.

Hieran ist treu festgehalten. Wie zeitraubend, lästig und verantwortlich auch die Stellen der Verwaltungsbeamten waren, es fanden sich unter den Deutschen Philadelphia's stets Männer, die aus Menschenliebe ihre werthsvolle Zeit der Gesellschaft zu Gebote stellten und Pslichten, die wahrlich keine leichten sind, uneigennützig erfüllten. Das Bewußtsein, einer guten Sache zu dienen, war ihnen genugsamer Lohn für alle Mühe und Opfer, welche ihre Stellung ihnen auferlegte. Die Beamtenliste der Gesellschaft ist eine Schrenliste, sie enthält die Namen von Männern, welche in ihren Berusstreisen hoch geachtet dastanden und das in sie gesetzte Vertrauen in jeglicher Weise rechtsertigten.

Die Beamten haben sich, abgesehen von außerordentlichen Gelegenheiten, monatlich versammelt; nur in den ersten Jahren bestand darüber keine bins bende Regel. Bor dem Baue der Halle in der Siebenten Straße, kamen sie an verschiedenen Orten zusammen; anfangs in ihren Privatwohnungen, auch wohl in einem Wirthshause, wie dei Martin Kreider in der Oritten Straße (1771), bei General Heß und bei "Wittib Heß" (1782). In naiver Weise verrathen die Protokolle, wie viel oder vielmehr wie wenig dei solchen Gelegenheiten verzehrt wurde. Andere Versammlungspläße waren Leonhard Kühmle's Schulhaus, und die "Akademie." Auf Abwesenheit oder Versspätung stand eine Ordnungsstrase, über deren Verwendung das Protokoll

vom 2. März 1782 folgenden Aufschluß giebt. "Alle Strafgelber sollen vom Sekretär eincassirt und nach der Christags-Versammlung von den Beamten bei einer Abend-Mahlzeit verzehrt werden." Diese alte Sitte ist erst innerhalb der letzten zehn Jahre in Wegfall gekommen. Dagegen haben neuerdings zuweilen Gesellschafts-Cssen beim Jahresschluß stattgefunden, woran sich jedes Mitglied betheiligen konnte. Es ist ein erfrischender Gebanke, daß während einer so langen Reihe von Jahren die Vertreter der Gesellschaft wenigstens einmal im Jahreslauf zu heiterem Thun zusammen trasen. Wer will in Abrede stellen, daß ein geselliges Mahl mit gutem Humor und gutem Weine gewürzt, dem gesunden Gedeihen eines Vereins zuträglich ist?

Nach dem Freibriefe waren zu Beamten nur solche Mitglieder mählbar, die in der "Stadt," d. h. zwischen Vine und South-Straße, wohnten. Diese Schranken wurden durch Amendirung im Jahre 1810 für die Aufseher, die Schretäre und den Anwalt nördlich dis zur Poplar, süblich bis zur Christian-Straße hinausgerückt. Zusolge eines abermaligen Zusaßes zum Freibrief im Jahre 1847, ist jedes in Philadelphia County wohnhafte Mitzglied zu irgend einem Amte wählbar.

Chedem gesellte sich zu dem Rechte eine entsprechende Pflicht. Wer durch die Wahl zu einem Amte berufen wurde, mußte es annehmen und führen, oder er verfiel in eine Geldstrafe.

In den ursprünglichen Regeln (von 1764) heißt es, Paragraph 5: "Wer solcher gestalt von einer der vierteljährigen Versammlungen zu einem Amt erwählt ist und weigern wird, ein solches Amt über sich zu nehmen, der soll eine Geldbuße von drey Pfund Pennsylvanisch Geld in die Cassa der Gesellschaft bezahlen."

Diese sanfte Nöthigung blieb bis 1821 in Kraft.\*)

Präsident und Lice-Präsident sind natürlich die Häupter des Verwalztungsrathes; von sonstiger Rangordnung ist keine Rede. Bei einer frühern Gelegenheit (Sept. 1788) kam es indessen einmal zur Sprache, in welcher Folge bei Aufzügen z. B. bei Leichenbegängnissen die Beamten sich zu rangiren hätten und es wurde festgesetzt, daß folgendes die Ordnung sein solle: 1. Präsident und Vice-Präsident. 2. Schahmeister und Anwalt. 3. Die Sekretäre. 4. Der Diaconus. 5. Die Aufseher. Dann folgten die Mitzglieder der Gesellschaft paarweise.

Unter den Beamten der Gesellschaft haben nicht wenige in ihrem Berufe

<sup>\*)</sup> Herr Singer, ber 1808 zum Schatzmeister gewählt wurde, aber ablehnte, kam ber Berordnung durch Zahlung von \$8.00 nach. Im nächsten Jahre begleitete der zum Bice-Präsidenten gewählte Joh. Gräff sein bedauerndes Ablehnungsschreiben mit der freiwilligen Gabe von \$20.00.

ober als öffentliche Charaftere eine hervorragende Stellung eingenommen. Um nur an solche zu erinnern, die sich im öffentlichen Leben einen ehrenvollen Namen erwarben, zwei unserer Präsidenten, Peter Mühlenberg und F. A. Mühlenberg, haben sich Denksteine in der Geschichte der Republik gesetzt, der Eine als General, der Andere als Staatsmann; beide waren persönlich mit Washington befreundet. Während der Revolution thaten sich auch hervor der patriotische Bäcer Ludwig, H. Reppele jun., ein Mitglied des Sicherheitsaussschusse und Oberst Farmer. In der Assenbly saßen H. Reppele sen., Ich. Steinmetz, Jacob Hiltheimer, F. A. Mühlenberg, Peter Mühlenberg (der auch Vice-Gouverneur war), M. Schubart, Charles H. Rert, L. Krumbhaar. Drei unserer Beamten und ein Mitglied sind Mayors von Philas belphia gewesen, Hilary Baker, M. Keppele, John Geyer und D. M. Fox.

Mitglieder bes Stadtraths waren Charles Schaffer, J. C. Lowber, Fr. Erringer.

Hafen= und Zollhausämter versahen Peter Mühlenberg, Andrew Geper, Peter Opeas, J. Kern.

Die Deutsche Gesellschaft hat in 112 Jahren neunzehn Präsibenten geshabt, einen mehr als die Ver. Staaten in hundert Jahren. Drei derselben waren nur ein Jahr im Amte; läßt man diese außer Rechnung, so war die durchschnittliche Amtsdauer der übrigen sechs Jahre. Der erste Präsident, H. Keppele, war am längsten im Amte, nämlich von 1764—1781, siedzehn Jahre; und doch eigentlich nur sechszehn, denn während der englischen Occupation 1778 wurden keine Beamten gewählt. Auch Isaac Wampole (germanice Wamboldt) war 16 Jahre Präsident.

Bier Präsidenten sind mährend ihrer Amtsbauer gestorben, nämlich Peter Mühlenberg (1807), Georg A. Baker (Becker) 1816, Ludwig Krumbhaar (1836) und B. J. Horstmann (1872).

#### Gefellichaftsboten und Agenten.

Seit das Amt eines Diaconus nicht mehr bestand, machte sich die Nothwendigkeit fühlbar, für mancherlei Verrichtungen, die sich an die Benutzung der Halle u. dgl. knüpsten, einen Diener anzustellen. Als solche wurden ernannt 1812 Friedrich Reinboldt, 1813 Johann Eschert, der in demselben Jahre starb, 1813—1821 Friedrich Fullmer, 1821—1836 Jacob Verkendach, 1837—1849 Venjamin Freymuth, 1850—1853 Christian Fees, 1854 dis April 1864 Gottlieb Töpfer. Letterer bekleidete seit Ansang des sahres 1857 zugleich die Stelle des Agenten, welche 1847 geschaffen war und es sind seit jener Zeit die Functionen des Agenten und des Gesellschaftseboten in derselben Verson vereint geblieben.

Die Agentur. Die eingreifenbste Beränderung im Mechanismus ber Gesellschaft ist die mit dem Jahre 1847 eingeführte Agentur. Da aber im

- Abschnitt über die Wohlthätigkeitsübung die Rede davon sein wird, so folgen hier nur die Namen der bisherigen Agenten:

1847—1852 Lorenz Herbert, 1853—1856 F. G. Dreßler, 1857 bis April 1864 Gottlieb Töpfer, 1864 bis April 1867 C. B. Widmaier, 1867 bis März 1870 Theodor Werlhof, 1870—1873 Hermann Brandt, 1873—1876 B. R. Ackermann.

## Die ftehenden Committees.

Mit einem Theil ber Geschäfte, benen sich die Gesellschaft unterzieht, sind stehende Committees betraut. Ueber die Thätigkeit berselben mird an einem andern Orte Auskunft gegeben werden. Hier ist nur die Zeit ihrer Ginssehung zu erwähnen

Das älteste stehende Committee ist das für Schulen und Schüler. Es batirt sith aus dem Jahre 1782, indem damals Pastor Helmuth und der Buchhändler Cist zu "Aufsehern" über die Schüler ernannt wurden. Noch lange, nachdem die Gesellschaft aufgehört hatte, in dieser Richtung zu wirken (1833), bestand das Schul-Committee durch jährliche Ernennung fort; erst 1862 verschwindet es aus den Protosollen, worin es fast dreißig Jahre lang ein schattenhaftes Dasein gefristet. Im Jahre 1868 entschloß sich die Gesellschaft, der Erziehung von Neuem ihre Ausmerksamkeit zuzuwenden, und seitdem besteht wiederum ein Schul-Committee.

| Das Bibliothek-Committee     | wurde | eingesetzt | 1817. |
|------------------------------|-------|------------|-------|
| Das Rechts=Committee         | ,,    | "          | 1867. |
| Das Archiv=Committee         | "     | ,,         | 1868. |
| Das Medicinal=Committee      | ,,    | ,,         | 1869. |
| Die Einwanderungs=Commiffion | "     | "          | 1873. |

Das Gefellschaftssiegel mit bem Motto: "Religione, Industria et Fortitudine Germana proles florebit", ist so alt wie die Gesellschaft. Es ist bereits in den 1764 angenommenen Regeln beschrieben. Ursprünglich war das Schild zweitheilig, in einem Felde die Pflugschaar, in dem andern das Schwert, und über dem Schilde lag die Bibel. Aber 1786 kam diese in ein drittes Feld und der Plat über dem Schilde ward dem amerikanischen Abler eingeräumt.

## Die Salle.

Die Halle ber Deutschen Gesellschaft ist an ber westlichen Seite ber Siebenten Straße, zwischen Market und Chestnut Straße belegen, hat eine Front von 74 Fuß und steht auf einem Grundstücke, das diese Breite bei einer Tiese von 104 Fuß hat. Der Bau wurde 1806 unternommen; das damalige Gebäube, das von der Häuferlinie beträchtlich zurücksprang, war viel kleiner als das jezige, welches mit Benutzung des hintern Theiles des ältern Baues im Jahre 1866 ausgeführt worden ist.

Zwar hatte die Gefellschaft schon ihr vierzigstes Jahr überschritten, als sie ihr eigenes Haus baute, aber der Borsat bazu ist fast gleichzeitig mit ihrem Entstehen und nur widrige Umstände verhinderten die Ausführung.

Bereits am 24. Juni 1765 wurde die sübliche Hälfte des Plates, worauf die Halle jetzt steht, dem Metzer Johann Odenheimer abgekauft und zwar für 125 Pfund Pennsylvanischen Geldes. Als Käuser sind in der Urkunde (batirt 16. Juli 1765) genannt: Heinrich Keppele, Peter Miller, Blasius Daniel Madinet, J. B. Hoffmann, Jacob Binen, Christian Schneider, Philipp Ulrich, David Schäffer, Jacob Barge, Joseph Kausmann, Lewis Weiß und Leonhard Welchior aus Philadelphia, Christoph Saur in Germantown und Heinrich B. Stiegel in Lancaster County. Die in Philadelphia ansässigen Käuser waren keine andern als die Mitglieder des ersten Berwaltungsraths der Gesellschaft, nur daß auch der Verkäuser, Joh. Odenheimer, einer der Directoren war und L. Melchior die Stelle eines solchen erst im nächsten Jahre bekleidete.

Um ben Raufpreis abzutragen, marb im Juni 1765 eine Subscription eröffnet, und wenige Jahre später bachte man ernstlich baran, auf bem Grundstück ein Gebäude von ber Größe bes lutherischen Schulhauses in ber Cherry-Straße zu errichten. Die Kosten glaubte man durch eine abermalige Subscription, wenn nicht gang, boch theilweise aufbringen zu können und die Beamten wurden im März 1782 instruirt, dies Mittel zu versuchen. scheint aber an der rechten Bereitwilligkeit gefehlt zu haben, denn das Brotofoll ber nächsten Versammlung, in welcher sich von sechsundachtzig Mitgliedern nur fünfzehn eingestellt hatten, fagt fehr lakonisch: Weil nur fehr wenige Glieber ba waren, so wurde nichts aus bem haus bauen. Etwas Anderes schlug beffer an, nämlich eine Lotterie, ein bamals fehr beliebter Beg, um für gemeinnützige Unternehmen den nervus rerum zu beschaffen.\*) Der Borichlag bazu ging von einem Gefellschafts-Mitgliede, bem bekannten "Baron" Heinrich Wilhelm Stiegel aus. Dieser sicherte (Februar 1773) ber Gesellschaft einen Profit von hundert Pfund zu, wenn sie die Lotterie burch einen ihrer Beamten überwachen und Loose verkaufen wolle. Der Plan ward, wenn auch gerade nicht in dieser Gestalt, angenommen und so fanguinisch maren die Herren in Betreff bes Erfolgs, daß fie ichon im April 1773 die ungelegten Gier ju gahlen begannen. Sammtliche Beamte ber Gesellschaft follten ein Bau-Committee bilben ,,und so lange fie Gott beim Leben erhält, Baumeifter, Berwalter ober Truftees über befagtes haus und Gebäu fein und bleiben, und fterben besagte Truftees nach Gottes Rath und Willen bis auf fünf, so wird ein andrer an bes sechsten statt am nächsten vierteljährlichen Bersammlungstag burch die Mehrheit der Stimmen erwäh=

<sup>\*)</sup> Rach S. Westcott's History of Philadelphia waren 1761 nicht weniger als zweiundzwanz g Lotterien für Kirchen u. f. w. im Gange.

Iet, so daß hinführo nicht mehr als sechs Trustees sein und bleiben. Besagte Trustees sollen Macht haben an dem Haus oder Gebäu zu verbessern oder zu verändern nach ihrem Gutbesinden und die nachherige Beamte können nichts an besagtem Haus machen oder verändern ohne zwei Drittel der besagten Trustees und besagte Trustees können im besagten Haus zusammenkommen, wann und wo sie wollen."

Die nächste Beamten-Versammlung (10. Mai 1773) wurde durch ein Gewitter außeinander gescheucht. "Die Herren fürchteten sich, sie möchten naß werden, so gingen sie außeinander ohne etwas außzumachen." Indessen wurde die Lotterie in den Gang gesetzt und war lange ein Hauptgegenstand des Interesses. Ludwig Weiß unterzeichnete die Zettel und schried eine "Preambel" zur Empsehlung. Heinrich Keppele jun., war Schatzmeister. Der Beamtenrath bemühte sich um den Verkauf der Loose, Agenten erhielten "auf hundert Zettel zwei Zettel Commission;" in den deutschen Zeitungen ist von der "Deutschen Gesellschafts-Lotterie" häusig die Rede. Die erste Ziehung sand den 13. September, die zweite den 4. October auf Petty's Island statt.

Der Erfolg dieser Finanz-Operation unter den Fittigen Fortuna's war ein günstiger, und im nächsten Jahre ward das Glückrad nochmals in Bewegung gesetzt. Der Reinertrag aus den Ziehungen beider Jahre war für
die Gesellschaft etwa 800 Pfund Pennsplvanischen Geldes. Nun sollte es
an's Bauen gehen. Im Januar 1774 beschloß der Berwaltungsrath, im
Frühjahr damit zu beginnen und beauftragte die Beamten, das Material
anzukaufen. Die politische Atmosphäre sing um diese Zeit an, sehr schwül
zu werden. Wegen der Schließung des Bostoner Hasens herrschte die größte
Aufregung und am 5. September versammelte sich der erste Continentale
Congreß in der Carpenter's Halle. Das mochte wohl Verzug veranlaßt
haben; wenigstens ersolgte am 25. November 1774 ein neuer Beschluß, den
Zimmerleuten Bartling und Forbach, den Bau des Hauses zu übergeben.

Am 7. Januar 1775 ward bestimmt, daß das Haus eine Front von 28 Fuß und eine Tiefe von 34 Fuß haben solle, und Herr Ludwig erhielt den Aufstrag, die ihm angebotenen Bretter zu dem geforderten Preise zu nehmen und auf das Grundstück schaffen zu lassen.

Am 14. Januar 1775 wurde ein Committee ernannt, ben Gouverneur um bie Erlaubniß zu ersuchen, die nöthigen Steine aus den öffentlichen Steins brüchen zu nehmen.

Herr Ludwig berichtet, daß er den Auftrag, in Bezug der Bretter, ausge= führt habe. Ein Committee, bestehend aus Michael Schubart, Heinrich Kep= pele jun., Christ. Ludwig und Leonhard Melchior, soll den Ankauf von Ma= terial, die Dingung von Arbeitern und die Beaufsichtigung des Baues besorgen. Am 4. Februar ward die Mauerarbeit Herrn Jacob Gräf übergeben und der Schatzmeister angewiesen, auf ordnungsmäßige Anweisung, Zahlungen für Material und Arbeit zu leisten.

Am 18. Februar erhielt Jacob Ecfeld ben Contract für Schmiebearbeit, Johann Häslein für bas Behauen ber Steine und die Anfertigung eines steinernen Thürrahmens (letteren zum Preise von 25 Pfund), Martin Fischer für's Anstreichen.

Hiernach hätte man benken sollen, das Haus werde in einigen Monaten fertig dastehen. Aber trot aller Beschlüsse, Contracte u. s. w., kam man nicht von der Stelle. Eine unsichtbare Gewalt schien die Hand zu lähmen, welche sich erhob, das Werk in Aussührung zu bringen.

Es war die Zeit, als die schweren Gewitterwolken des politischen Himmels ansingen sich zu entladen, der Donner der ausgebrochenen Revolution in allen Ohren hallte. Philadelphia, zwar nicht so alt wie Boston oder Rews York, war zu der größten und angesehensten Stadt der Colonieen heranges blüht und bildete jetzt den Mittelpunkt der politischen Agitation. Der Umssturz der bisherigen Colonial-Regierung von Pennsplvanien und die Sinssezung einer neuen Gewalt, die großen Bolksversammlungen, welche den Gefühlen und Entschlüssen des Bolkes Ausdruck liehen, die Berathungen des zweiten Continentalen Congresses, der am 10. Mai 1775 in der Carpenter's Halle zusammengetreten war, die große Aufregung, welche sich aller Gemüther nach dem Treffen dei Lexington und der Schlacht auf Bunskerhill bemächtigte, die Spannung, mit welcher man den weitern Berlauf der Ereignisse entgegen sah, kurz, der Geist der Zeit stemmte sich der Aussführung eines so friedfertigen und gewöhnlichen Unternehmens, wie der projektirte Hallendau war, übermächtig entgegen.

Während so die Angelegenheit unentschieden in der Luft hing, gelang es den Bemühungen des Präsidenten, Heinrich Keppele, das nördlich angrenzende Grundstück, welches dieselbe Größe hatte, wie der bereits erwordene Bauplat, für die Gesellschaft anzukaufen. Der Kauspreis war 200 Pfund Pennsylvanischen Geldes und der Handel wurde den 19. Juni 1775 zwisschen dem früheren Gigenthümer, Thomas Asheton, und Herrn H. Keppele, abgeschlossen. (Registrirt den 6. Februar 1776).

Nun ruhte die Sache bis März 1776. Dann beschloß der Verwaltungstrath, der Gesellschaft die Frage vorzulegen, ob in Anbetracht der gefährlichen Zeitläufte der Bau noch diesen Sommer unternommen werden solle.

Die vierteljährliche Versammlung vom 25. März 1776 entschied sich das für, ben "Deutschen Hof" noch dieses Jahr in Angriff zu nehmen. Aber ber Verwaltungsrath hatte nicht das Herz, bei dem wachsenden Waffenslärm den Auftrag auszuführen. In der Juni-Versammlung sollte noch einmal darüber geredet werden.

Dies geschah, und die Gesellschaft verharrte am 24. Juni bei ihrem Willen. Nun blieb benn doch Nichts übrig, als zum Bau zu schreiten. Wirklich versügte der Verwaltungsrath zwei Tage darauf, daß der deutsche Hose auf der Mitte des nunmehr 74 Fuß breiten Plațes errichtet werden solle und zwar von der Größe des lutherischen Schulhauses. Georg Walker ward den bereits ernannten Baumeistern zugesellt, den Zimmerleuten Christlied und Georg Bärtling die Entwerfung eines Planes überwiesen und als gälte es zu zeigen, daß man nach so langer Saumseligkeit auch resolut sein könne, beschlossen, daß gleich morgen mit der Arbeit begonnen werbe."

Morgen! — es dauerte dreißig Jahre ehe das Haus daftand. Denn es galt ein ganz anderes Gebäude zu zimmern, die große Republik des westlischen Continents! Die ebeln Baumeister, Jefferson, Adams, Franklin, Hanscock und deren Genossen waren in der Stadt Philadelphia versammelt, den Grundstein zu legen. Dies geschah am 4. Juli 1776. Die Unabhängigsteit der bisherigen Colonien vom Mutterlande wurde von den vereinigten Delegaten erklärt, in jener weltberühmten Halle, die ihren Namen von dem geschichtlichen Ereigniß erhalten hat.

Jett, da die Grundmauern des neuen Staatenwesens zu legen und zu festigen waren, wer dachte da noch an den Hallenbau der Deutschen Gesellsschaft? Die Arbeiter vertauschten Art und Kelle mit Gewehr und Batronstasche und reihten sich in die patriotischen Schaaren ein, welche das in der Unabhängigkeitshalle gesprochene Wort zu einer geschichtlichen That machten.

Denn mit begeifterter Seele folgten die Deutschen Philadelphia's dem Rufe, der an die Jugend und Mannheit des Landes erging. Der Congreß forderte alle wassenähigen Leute vom sechzehnten dis zum fünfzigsten Lezbensjahre auf, Bereine (associations) zur Vertheidigung des Landes zu organisiren in allen Colonieen, in allen Städten. Sine solche militärische Verbindung bildete sich auch unter den Deutschen Philadelphia's und die beiden Schretäre der Deutschen Gesellschaft, Michael Schubart und Heinrich Kämmerer waren die ersten Beamten derselben, der eine nämlich Präsident, der andere Sekretär.

Das Local, worin sich die Deutsche Gesellschaft zu versammeln pflegte, biente auch dieser patriotischen Berbrüderung zum Bersammlungsplatze. Dies sehen wir aus folgender Anzeige, die im Staatsboten (Juli 1776), erschien:

"Die Glieder ber Deutschen Associationsgesellschaft werben ersucht, morsgen Abend um sechs Uhr, im Lutherischen Schulhaus zusammenzukommen. Auf Order bes Herren Borsitzers.

Beinrich Rämmerer, Sefretar.

So blieb benn das Material, woraus die Gefellschaftshalle erbaut werden sollte, unbenutzt auf bem Grundstüd in der Siebenten Straße liegen.

Die ersten Kriegsjahre waren ber Sache ber Amerikaner nicht günstig; nach dem unglücklichen Ausgang der Schlacht am Brandywine rückten die Engländer in Philadelphia ein (26. September 1777). Sie hatten keine Beranlassung die Deutschen mit Schonung zu behandeln, denn diese gehörzten ja zu den seurigken Anhängern der Freiheitspartei. Die Deutsche Gessellschaft und die deutschen Kirchen hatten ein Pamphlet drucken und verbreizten lassen, das den Bewohnern anderer Staaten die Pflicht des bewassneten Widerstandes gegen brittische Tyrannei an's Herz legte. Von hier aus waren Versuche gemacht, die Hessen eines Bessern zu belehren und zum Desertiren zu verleiten. Nun hatten die Engländer die beste Gelegenheit heimzzgahlen und sie benutzten sie reichlich. Sie zerstörten H. Miller's Druckerei, erbrachen die Jionskirche, wandelten diese und die resormirte Kirche in Lazarethe um und das auf dem Grundstück der Deutschen Gesellschaft liegende Baumaterial war ihnen ein rechter Fund zur Errichtung von — Pfersbeställen.

Als nach bem Abzuge ber Feinde die Sitzungen des Verwaltungsrathes wieder aufgenommen wurden, lautete einer der ersten Beschlüsse (26. September 1778):

"Daß ber Solicitor Weiß eine Petition an den Congreß mache wegen der Bretter, Balken, Steine u. f. w., welche die Englischen genommen und einen Stall davon gebauet."

Das endete ben ersten Versuch zur Errichtung einer Halle. Die nicht conssiscirten Schindeln wurden verkauft, und der Plat einige Jahre später (1782) eingezäunt.

Entschäbigung für ben erlittenen Verlust scheint nicht geleistet zu sein; wenigstens erwähnen die Bücher davon Nichts. Doch gelang es im Jahre 1785 die Steine, welche die Engländer verschleppt hatten, wieder aufzussinden und es wurden dieselben zum Besten der Gesellschaft verkauft. Auf dieselbe Weise verwerthete man das steinerne Thürgestell, das der Steinmetz Hällein in Verwahrung hatte. Im Jahre 1794 kaufte es die lutherische Gemeinde für das in den Northern Liberties oder Campington aufgeführte Schulhaus für 7½ Pfund.

Da ber Plan zum Bauen vorläusig ruhen mußte, wurde das Grundstück in vier Parcellen auf die Dauer von fünfzehn Jahren vermiethet; es brachte etwa achtundzwanzig Pfund jährlich ein. Die ersten Miether waren: Jacob Hilheimer, Wengand, Carl Stulz und Elisabeth Lorenz. Später kommen die Namen J. Daum, Ph. Merkel, Stephan Henderson, W. Tilghman und H. Orth vor.

Ein Bierteljahrhundert verging, ehe ber vereitelte Plan von Neuem in

Erwägung kam. Im März 1801 schlugen bie Beamten vor, ein anberes Grundstück anzukaufen und barauf zu bauen, aber die Gesellschaft ging nicht barauf ein. Auf Beschluß der December-Bersammlung von 1804 wurde endlich ein Committee beauftragt, einen Plan für den Bau einer Halle auszuarbeiten und nebst Kostenanschlag der Gesellschaft vorzulegen. Dasselbe bestand aus den herren: Daniel Trump, Johann Gräf, Christlieb Bärtzling, Johannes Stock, Beter Kraft, Peter Fritz und Johannes Daum.

Das Committee kam seinem Auftrage nach, und die Sache schien, nach so langem Aufschube, im besten Fahrwasser, als eine ungünstige Strömung das ganze Unternehmen nochmals dem Scheitern nahe brachte. Der Beamtenzrath sprach sich nämlich dahin aus, daß es unnütz sei, einen Bau aufzusühren und empfahl der Gesellschaft das Grundstück wieder zu vermiethen. So geschah denn vorläusig Nichts. Bei der entschiedenen Besürwortung des Baus durch John Stock bekräftigte die Jahresversammlung von 1805 nicht nur den früheren Beschluß, sondern verwilligte zugleich fünstausend Dollars zur Ausführung desselben. Das nunmehr ernannte Bau-Committee bestand aus den Herren: Peter Mühlenderg (Präsident der Gesellschaft), Conrad Weckerly, Christlied Bärtling, Peter Kraft, Daniel Trump (Baumeister), Johann Stock und Michael Kitz.

Man sagt zwar, viele Köche verberben ben Brei, aber die Gesellschaft verssah sich von recht vielen Lauräthen eines Besseren, denn sie fügte in den nächsten Versammlungen den sieben genannten noch neun andere hinzu, die Herren B. Emmering, Johann Singer, Andreas Geger jun., G. Bantleon, Karl Kugler, G. A. Baker, A. Man, S. Long und S. Thumb (Daum?)

Wenn es wahr ist, was im Bericht bes Bau-Committees von 1867 als historische Neminiscenz (benn die Protokolle schweigen davon) erzählt wird, so hätte sich das alte Sprüchwort von den Köchen denn doch in empfindlicher Weise bewahrheitet. "Als der Bau beinahe fertig war," heißt es dort, "so wurde die Entdeckung gemacht, daß der Baumeister vergessen hatte, die Stiege zum zweiten Stock zu errichten."

Wie dem auch sei, dem Uebelstande wurde jedenfalls in befriedigender Weise abgeholfen und die Mitglieder brauchten auf keiner hühnerstiege von außen in ihr Versammlungszimmer zu klettern.

Das Grundstück, worauf sich das Gebäude erhob, mißt 74 Fuß Front und ist 104 Fuß tief. Das 1806 gebaute Haus stand von allen Seiten frei und wich von der Häuserlinie der Siebenten Straße etwa 24 Fuß zurück. Die beiden Scitengebäude, welche die Zwischenräume nördlich und südlich von der Halle ausfüllten, kamen später hinzu. Es war ein zweistöckiges Gebäude mit gut gediehltem Keller, der sich zu einem Waarenlager eignete.

Der feierliche Umzug, zu welchem auch die Beamten anderer Gesellschaften eingeladen waren, fand am 9. April 1807 statt. Man kam im lutherischen

Schulhause um 12 Uhr Mittags zusammen und nach ber Erlebigung einiger Geschäfte \*) formirte sich bie Gesellschaft in folgender Ordnung:

- 1. Der Botschafter ber Gesellichaft.
- 2. Das Bau-Committee mit bem Schlüffel ber neuen halle.
- 3. Der Sekretär, in Begleitung bes Diaconus, mit bem Freibrief.
- 4. Der Präsident (Beter Mühlenberg) und einer der Redner.
- 5. Der Vicepräfident (G. A. Beder) und ber andere Redner.
- 6. Das Anordnungs=Committee.
- 7. Die Beamten ber Deutschen Gesellschaft.
- 8. Die Beamten anderer Gefellichaften.
- 9. Die Glieder der Deutschen Gesellschaft.

So bewegte sich der Zug denn vom alten Schulhause nach der neuen Halle. Als Alle Sitze genommen hatten, wurde zuerst der Beschluß gefaßt, der Lutherischen Gemeinde für die seit so langer Zeit gestattete Benutzung des Schulhauses zu danken und die größte Bereitwilligkeit zur Leistung von Gegendiensten auszusprechen. Der Ehrw. Herr Samuel Helsenstein hielt eine deutsche, der Ehrw. Ph. F. Meyer eine englische Rede. Gesang und Musik verschönten die Feier. Daß die Gelegenheit zu einem fröhlichen Mahle nicht verabsäumt wurde, versteht sich wohl von selbst

"Worauf," steht im Protokolle, "sich die Gesellschaft zu einem vorbereite= ten Mittagsmahle im Hause des Herrn Ludwig Young verfügte und diesen Tag in guter Ordnung und Fröhlichkeit beschloß."

Die Gesammtkosten für die Aufführung des Gebäudes und die Ausrüsstung der Halle betrugen \$6959.71½, welche Summe durch den Berkauf von Werthpapieren erhoben wurde.

Zufolge eines 1808 gefaßten Beschlusses, gab man den Schlüssel zur Halle dem gegenüberwohnenden Herrn Joh. Stock in Verwahrung, dessen Lehrling und Nachfolger, Herr George Gardom, diesen freundlichen Dienst der Gessellschaft bis auf den heutigen Tag erweist.

Da das zweite Stockwerk für Versammlungen und sonstige Gesellschafts= zwecke hinreichte, so ist der übrige Theil des Gebäudes von Anfang ausge= miethet worden.

Der erste Miether bes untern Geschosses war Karl Kepser, ber eine in gutem Rufe stehende deutsche Schule daselbst bis zum Jahre 1822†) hielt. Er bezahlte \$180 und später \$200 Miethe. Den Keller miethete Simon Grap für \$120 das Jahr.

<sup>\*)</sup> Die Hauptbeschlüffe waren, einen Kronseuchter anzuschaffen, und "that a necessary ought to be dug and erected on the south-east corner of the lot."

<sup>†)</sup> Das nöthige Schulgerath ichaffte bie Gefellichaft an und ließ es 1822 wieder vertaufen.

Im Jahre 1821 wurden zwei einstödige Seitengebäube nördlich und süblich von der Halle auf den offenen Stellen mit einer Auslage von \$1600 aufgeführt. Das sübliche erhielt 1848 ein zweites Stockwerk auf Kosten des Miethers A. W. Harrison; das nördliche im Jahre 1860 auf Kosten der Gesellschaft.

Wir schließen noch einige Notizen über die Miethsleute bes hauptgebäus bes und ber angebauten Seitenflügel an.

Nach Kehser's Abgang in 1822, nahm das College of Pharmacy das untere Stockwerk. Jährliche Miethe \$210. Diesem folgte 1833 (17. Juni) die Schuylkill Navigation Company. Miethe \$325. Jm Jahre 1846 ward die Hall Navigation Company erbot, unter dieser Bedingung einen neuen Miethscontract auf zehn Jahre, zu \$600 jährlicher Miethe, einzugehen. Den Bau führte Herr McArthur nach Herrn Köfer's Plan aus. Die Kosten beliesen sich auf \$1828.00; dazu kamen noch \$175 für ein neues Dach auf das alte Gebäude und \$458.99 für Reparaturen, Gaseinrichtung, Modiliar, Teppiche u. s. Im Jahre 1849 traten die Trustees der Philadelphia Gaswerke in den Miethscontract ein, und erneuerten ihn 1856 auf zehn Jahre. Zugleich nahmen sie die beiden Seitenslügel und den Keller. Miethe \$1250.

Von den andern vermietheten Räumen war der nördliche Flügel im Besit der Schuylkill Navigation Company, bis diese den 17. Juni 1833 in's Hauptgebäude einzog. An ihre Stelle trat die American Coal Company, welcher 1842 John Stoddart und 1847 John M. Gumry folgte. Im Jahre 1854 ging dieser Theil des Gebäudes an die Gascompagnie über.

Den füblich en Flügel hatte George For, Esq., bis 1836, bann nahm biesfer ein kleines Zimmer, bas im obern Stockwerk von bem Hauptraume absgeschnitten war, und Charles E. Ler, Esq., bezog die geräumte Office. Ihm folgten 1842 A. W. Harrison und Augustus Mitchel, welche bis zur Besignahme ber Gascompagnie blieben. Ein jedes der Seitengebäude brachte \$200 Miethe ein.

Der Keller war Anfangs an S. Grat für \$120, später an John Bohlen für \$80.00 vermiethet. Im Jahre 1838 nahm ihn die Schuylkill Navigation Company für \$100, und 1856 die Gas-Trustees.

Am 29. November 1856 beschädigte ein Feuer, das im nordwärts angrenzenden Hause des Herrn Hymen Gratz ausdrach, die Halle und einen Theil der Bücherschränke und Bücher. Zur Aufnahme der Mobilien und Bücher wurde ein Zimmer in einem Herrn H. Wiener zugehörigen, in der Neunten Straße, unterhalb der Arch belegenen Hause, gemiethet. Die nördliche Office war gänzlich zerstört und wurde von der Franklin Fire Association neu gebaut.

## Der Reubau im Jahre 1866.

Etwa ein Jahr vor dem Ablauf des Miethvertrages mit der Gas-Geselsschaft geschahen Schritte, um einen neuen Contract zu vereinbaren. Das zu diesem Behuf ernannte Committee der Deutschen Gesellschaft bestand aus den Herne: J. Theophilus Plate (der indeh vor Abschluß der Verhandlunsen nach New York übersiedelte), M. A. Muckle und J. H. Schoemaker, das der Trustees aus den Herren: Wm. Elliott, John A. Houseman und C. A. Willer.

Nach längeren Berhandlungen kam ein Bertrag zu Stande, ber am 16. April 1866 unterzeichnet wurde und folgende Bestimmungen enthält:

Die Gas-Compagnie übernimmt es, das Haus der Gesellschaft nach den von Collins und Autenrieth ausgearbeiten beiderseitig gebilligten Plänen umzubauen. Sie erhält den Besitz des Gebäudes mit Ausnahme der für den Gebrauch der Deutschen Gesellschaft reservirten Theile auf zwanzig Jahre vom 17. Juni 1866 an und zwar für einen jährlichen Miethzins von \$1250 und die Bezahlung der auf das Sigenthum fallenden Abgaben. Außerdem entrichtet die Gas-Compagnie an die Deutsche Gesellschaft \$1000 als Entschädigung für Umzugskosten und versichert das Gebäude gegen Verlust durch Feuer. Nach Ablauf der Miethzeit sind alle Gebäulichseiten und Zubehör in den ausschließlichen Besitz der Deutschen Gesellschaft ohne Ausenahme und ohne Belastung zurückzuliefern.

Mit dem theilweisen Abbruch des alten Gebäudes wurde am 23. April 1866 begonnen. Das neue Gebäude, welches die ganze Breite des Grundstücks ausfüllt und mit den übrigen häusern in einer Linie steht, wurde im September 1866 fertig und die in diesen Monat fallende Versammlung fand in dem neuen Saale statt. In der Zwischenzeit hatte das alte Schulhaus in der Cherry-Straße der Gesellschaft und dem Verwaltungsrathe die früher so lange benutzten Räume nochmals geöffnet.

In dem neuen Gebäude occupirt die Deutsche Gesellschaft für ihre eigenen Zwecke den 62 Fuß langen und 40 Fuß breiten Saal im zweiten Stockwerk, der zugleich als Bibliothek dient, das daran stoßende Nebenzimmer, ein vom Saal aus zugängliches geräumiges Zimmer im dritten Stockwerk des Hintershauses und die im untern Geschöß des Hauptgebäudes besindliche Office für den Agenten.

Da die alten Bücherschränke sich in den neuen Saal nicht recht einpassen ließen und eine unschöne Versperrung des Naumes verursachten — ein Mißstand der mit dem Zunehmen der Bibliothet sich nur verschlimmern konnte—
so entschloß sich die Gesellschaft, die Halle mit neuen dis zur Zimmerdecke reichenden Schränken von Walnußholz zu versehen und in der halben Höhe eine Gallerie anzubringen. Die dazu erforderlichen Mittel wurden durch eine Anleihe von \$5000 beschafft und die Tilaung dieser Schuld durch die

Erhöhung ber jährlichen Beisteuer um einen Dollar innerhalb breier Jahre zu Wege gebracht.

In Folge dieser neuen Ausstattung der Halle, wobei der Präsident, Herr W. J. Horstmann und der Vorsitzer des Bau-Committees, Herr M. A. Muckle durch zweckmäßige Anordnungen und persönliche Aufsicht die dankense wertheste Hülfe leisteten, hat die Bibliothek jenes stattliche und geschmackvolle Ansehen erhalten, das jedem Besucher angenehm auffällt.

Die Gypsbüsten beutscher Dichter, Denker und Staatsmänner, welche ber Gallerie entlang aufgestellt sind, so wie die Colossalbüsten von Goethe und Mendelssohn sind von einigen Herren, die ihre Namen verschwiegen haben, 1870 der Deutschen Gesellschaft zum Geschenk gemacht worden. Die Büste Fr. Schillers ist das Werk des hier verstorbenen Künstlers Stauch und wurde für das Schillersest im Jahre 1859 angefertigt. Das Piedestal dazu ist 1860 gekauft.

Die meisten ber alten Schränke haben in ben Nebenzimmern Platz gefunsben, wo sie noch gute Dienste leisten.

Der alte Stein mit dem eingegrabenen Namen der Deutschen Gesellschaft und der Jahreszahl 1807, der an der Borderseite des früheren Baues angesbracht war, befindet sich jest im Treppenraume als ein Denkzeichen an die erste Gesellschaftshalle.

Im Berichte bes Vorsitzers bes Bau-Committees, bes Herrn R. M. Mudle, woraus die meisten hier angeführten Thatsachen entnommen sind, wird einer Schenkung von \$500 für den Zweck der Hallenausstattung gesdacht. Der Name des Gebers blied ungenannt, denn stets bereitwillig zu helsen und zu fördern, war der verstorbene Herr W. J. Horstmann jeder öffentlichen Anerkennung seiner Freigebigkeit abgeneigt.

#### Die Steuern und ber Proceg gegen bie Stadt Philadelphia.

An die Geschichte der Halle schließt sich passender Weise ein Bericht über die Versuche, das Eigenthum der Gesellschaft von der Steuerlast zu befreien und über die unerwartete Wendung, welche zu dem noch schwebenden Processe gegen die Stadt Philadelphia, resp. die Gas-Compagnie, geführt hat.

Bon Anfang an ward die Besteuerung des Gesellschafts-Sigenthums für unbillig erachtet. Es schien den Herren, die es sich Mühe und Geld kosten ließen, dem Gemeinwesen die Armenpslege zu erleichtern, indem sie bedürftigen Sinwanderern Hülfe gewährten, nicht ganz in der Ordnung, daß Stadt und Staat ihre Anersennung dafür in keiner andern Weise auszudrücken wußten, als durch eine jährlich einlausende Rechnung. Als eine solche im Jahre 1808 zum erstenmal präsentirt wurde, legte der Präsident der Deutsschen Gesellschaft Sinsprache dagegen ein, aber ohne Ersolg. Der Betrag war damals ein geringer, nämlich \$15.00. Das Sigenthum war auf \$3000

geschätzt und die städtische Verwaltung so öconomisch und ehrlich, daß ein halb Procent des abgeschätzten Werthes zur Deckung aller öffentlichen Ausgaben hinreichte. Wiederum ward 1813 ein vergeblicher Verfuch gemacht, Erlaß ber städtischen Steuern zu erlangen. Im Jahre 1830 maren diese auf \$73 gestiegen und dabei konnte man sich unmöglich beruhigen, ohne neue Unftrengungen zu machen. Gin Committee, bestehend aus ben Berren John X Keim und Georg Fox, richtete im Namen der Gesellschaft ein Gesuch um Steuerbefreiung an die Legislatur, dem ein entsprechender Gesetzegentwurf angeschlossen mar. Die Grunde für die erbetene Erleichterung find fraftig und schlagend bargestellt. "So viel aus der Rasse genommen werbe, um bie Steuern zu bezahlen, fo viel weniger bleibe für Wohlthätigkeitszwecke übrig. Sei die Gesellschaft der Abgaben ledig, so könne sie um so freigebi= ger gegen die Armen sein." Daß boch auch andere Institute Steuerfreiheit genießen (es find wohl die Kirchen damit gemeint) wird in geziemender Weise betont. Aber es half Richts. Man ließ einige Jahre verstreichen und verfuchte es von Neuem. Im December 1845 (bie Steuern betrugen jest \$141) erging eine abermalige Bittschrift an die Legislatur, worin die alten Bunkte mo möglich noch klarer und bestimmter ins Licht gesetzt werden. Unter Anderem wird geltend gemacht, daß die von der Deutschen Gesellschaft verausgabten Summen ber Stadt Philadelphia jährlich eine beträchtliche Ersparniß an den Unkosten für Erhaltung der Stadtarmen erwirken und daß schon aus diesem Grunde die Nütlichkeits=Sphäre der Gesellschaft nicht burch Besteuerung beschränkt werben sollte.

Die Bemühungen waren eben fo erfolglos wie die vorausgegangenen.

Nach der Consolibation der Stadt und umliegenden Bezirke zu einer einzigen Municipalität im Jahre 1854 gingen die Steuern, wie Jeder weiß, in die Höhe. Die Deutsche Gesellschaft zahlte 1854 \$148.00 und 1855 "für zwei Jahre" \$706.40, 1856 \$440.00 Abgaben. Der Präsident (Fisler) reiste 1855 nach Harrisdurg, um eine Reduction zu erwirken, und er erreichte wenigstens, daß ihm eine geringere Werthanseyung des Gigenthums in Aussicht gestellt wurde. Aber es geschah auch in dieser Hinsicht während der zwei nächsten Jahre Nichts; erst 1858 wurden die Lasten etwas leichter (\$389.30 gegen \$460.00 des vorhergehenden Jahres).

Das Berlangen, sich einer so bedeutenden Auslage zu entledigen, ließ die Gesellschaft nicht ruhen. Auch nach einem abermaligen Fehlgesuch im Jahr 1862, steuerte sie beharrlich auf dasselbe Ziel los. Allerdings war durch den Miethcontract von 1866 mit der Gas-Compagnie die Zahlung der Absgaben dieser auferlegt, indem das Uebereinkommen dahin lautete, daß die Gas-Compagnie für die Zeit von 20 Jahren einen jährlichen Miethzins von \$1250 an die Deutsche Gesellschaft und den Belauf der Abgaben an die Stadt bezahlen solle. Man glaubte nun, es lasse sich ein Einverständniß

x John Keim if wife and too mitaliabelithe

mit unseren Miethsleuten zu Wege bringen, wodurch die eventuelle Befreiung von Steuern der Gesellschaft zu Gute kommen werde und rechnete auf die bereitwillige Mitwirkung der Gas=Trustees um so mehr, da die Gas=Gesellschaft keine unabhängige Körperschaft, sondern ein Zweig der städtischen Berswaltung ist.

So geschah es benn, daß der Verwaltungsrath, um das Nüpliche mit dem Angenehmen zu verbinden, bald nach Bollendung des Neubaus, im Frühjahr 1867, die Gas-Trustees zu einem festlichen Mahle bei A. Prostauer, No. 222 Süd Dritte Straße, einlud, wobei die Frage über Steuerbefreiung und die Folgen derselben zur Sprache gebracht wurde.

Herr Horstmann und Herr Muckle wiesen darauf hin, daß in Folge des Wortlautes des Miethcontracts, eine Steuerbefreiung der Gesellschaft nur dann nüßen könne, wenn die Gas-Trustees (i. e. die Stadt Philadelphia) den Belauf der Steuern künftig in die Gesellschaftskasse stadt in die städtische zahlten. Hierauf erhob sich ein Mitglied der Gas-Trustees, pries das edle Wirken der Deutschen Gesellschaft in beredten Worten, erklärte deren Ansprücke auf Exemption von Abgaben recht und billig und schloß, es verstehe sich von selbst, daß im Falle die Legislatur der Deutschen Gesellschaft die Abgaben erlasse, dieser Akt nicht der städtischen Kasse, sondern dem Wohlstätiskeitssfond der Deutschen Gesellschaft zu Gute kommen müsse.

Es fiel von den Lippen der Anderen kein Wort, das auf Sindernisse hätte beuten können. Im Gegentheil beeiferte man sich, der Deutschen Gesellschaft den besten Willen bei der Erreichung ihres Borhabens kund zu geben und so schieden denn die Vertreter deutscher Wohlthätigkeit und des philasbelphischen Gases in Fröhlichkeit und mit Freundschaftsversicherungen.

Erst nach diesen Braliminarien wurden die Schritte, welche zur Steuers befreiung führten, eingeleitet.

Das Verdienst, die so oft aber vergebens beanspruchte Steuerfreiheit der Deutschen Gesellschaft verschafft zu haben, ist vornehmlich dem Hrn. Charles Kleckner, einem Mitgliede der Legislatur während der Session von 1868—1869, zuzuschreiben. Mit mehreren Mitgliedern des Verwaltungsrathes persönlich befreundet und von den wärmsten Sympathieen für die humanen Zwecke der Deutschen Gesellschaft beseelt, befürwortete er zu Ansang des Jahres 1869 vor der Gesetzgebung ein Specialgesetz für den erwähnten Zweck, ernst und eindringlich. Mit großer Stimmenmehrheit ging der Besichluß durch, daß das Eigenthum der Deutschen Gesellschaft in der Siebenten Straße steuerfrei sein solle, einschließlich für das Jahr 1869, so lange als das Einkommen von dem Gebäude auf wohlthätige Zwecke verwandt werde. Der Gouverneur, John W. Geary, unterzeichnete das Gesetz den 18. Februar 1869.

Im Marg richtete Berr M. R. Mudle, feitens ber Deutschen Gesellschaft,

an ben Borfiger bes Finang-Committees ber Gas-Trustees bie Anfrage, wann es ben herren genehm sei, mit unsern Bevollmächtigten in Betreff ber Steuerbefreiung zu conferiren.

Nicht lange darauf ersuchte der Präsident der Deutschen Gesellschaft, Herr B. J. Horstmann, die Gas-Trustees, den Miethcontract in Anbetracht der erlangten Steuerfreiheit dahin zu modificiren, daß nebst dem bisherigen Miethzins fortan der Belauf der Abgaben d. h. die Gesammtsumme von 2350 Dollars jährlich an die Gesellschaft entrichtet werde.

Es klang unglaublich, als sich balb darauf das Gerücht verbreitete, die Trustees setzen sich (sit venia verbo) auf die Hinterbeine und wollten nicht einen Cent mehr zahlen als zuvor. Nur zu bald bestätigte sich die gemunskelte Neuigkeit durch ein officielles Schreiben an Herrn Muckle, datirt den 8. Juni 1869, das folgenden Beschluß enthielt:

"Die Truftees halten es nicht für angemessen, ben Miethcontract mit ber Deutschen Gesellschaft zu ändern."

Das war furz und beutlich. — Herr Horstmann suchte zwar die Herren umzustimmen, indem er ihnen die offenbare Absicht der Gesetzgebung und die von den Trustees bei dem Gastmahl kundgegebene Gesinnung vorhielt, aber es verschlug Nichts. Zu ihrer Rechtsertigung erholten die Gas-Trustees eine Ansicht vom City Solicitor, dem gesetzlichen Vertreter der städtischen Intersessen, wornach ihnen die Zahlung des Steuerbetrags an die Deutsche Gessellschaft nicht zustehen sollte. Die dei der gastlichen Gelegenheit im Jahre 1869 geschenen Aeußerungen wurden nach dem Maaß der after-dinner speeches gemessen.

So blieb denn nichts Anderes übrig, als die von der Gesetzgebung gesichenkten Steuern durch Richterspruch zu reclamiren. Der Rechtsanwalt, Herr J. G. Rosengarten, rieth in seinem Jahresbericht von 1871 zu einer Klage gegen die Stadt Philadelphia und erhielt vom Verwaltungsrathe den Auftrag, diesen Weg einzuschlagen.

Im Januar 1872 leitete Herr Rosengarten, unterstützt von herrn Junstins, Namens ber Gesellschaft die Klage ein und machte darin folgende Bunkte geltend:

- 1. Die Steuern wurden erlassen zum Zweck ber Wohlthätigkeit und nicht zu Gunsten ber Stadt, welche nicht ben Vortheil ber Steuerbefreiung beanspruchen kann.
- 2. Der Miethscontract wird nicht burch ben Act ber Assembly beeinsssuh, da die Stadt nicht mehr zu bezahlen hat, als zuvor; die Bestimmung bes Geldes hat nur einen andern Zweck erhalten.
- 3. In Equity ist die Gesellschaft berechtigt an die Stelle der Stadtbes hörben bezüglich der Steuern zu treten, welche früher zu Stadtzwecken vers

wendet wurden, jest aber burch das Gesetz für wohlthätige Zwecke bestimmt find.

Im März 1872 entschieb ber Richter Agnew in ber Supreme Court für Nisi Prius zu Gunften ber Deutschen Gesellschaft und sprach bieser ben Belauf ber Tagen für 1869, 1870, 1871 sowie ber künftig zahlbaren zu.

Hiergegen appellirte die Stadt und so kam der Proces vor das Obergericht, welches zunächst einen Examiner, den Herrn James B. Ronen (1. Mai 1872) ernannte. Der Bericht desselben ward am 21. März 1873 entgegensgenommen und am 24. März beauftragte der Gerichtshof Herrn Ronen, als 'Master' oder Referent in der Sache zu fungiren. Das zwei Jahre später (24. Februar 1875) abgegebene Gutachten des Referenten ist wiederum zu Gunsten der Deutschen Gesellschaft ausgefallen und bestimmt die derselben zukommende Summe, nämlich das Aequivalent der für die Jahre 1869—74 zahlbaren Steuern nehst Interessen als neuntausend zweihundert dreiundsachtzig Dollars und zweiundfünfzig Cents (\$9283.52). Auch mit den Kossten des Processes wird der Beklagte (die Stadt Philadelphia) belastet.

Ueber dies Referat hat nun der volle Gerichtshof zu entscheiden, nämlich sobald die Reihe an den Fall kommt. Das Obergericht ist immer einige Jahre mit seinen Geschäften im Rückstande, und erst nachdem alle vorher entrirten Klagen überwunden sind, sindet die der Deutschen Gesellschaft Bertücksichtigung. Man braucht nicht beim Reichskammergericht in Wetzlar practicirt zu haben, um von "Gesetz und Rechten" sagen zu können:

"Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte Und rücken sacht von Ort zu Ort."

Indessen, wie lange es auch währen möge, bis unsere Sache zur endlichen Entscheidung vorrückt, die Zeit muß einmal kommen, und bestätigt alsdann das Obergericht das Gutachten seines Referenten—wie wir es billiger Weise erwarten bürfen— so fällt der Deutschen Gesellschaft eine schone Summe Geldes in den Schoof, womit sie viel Gutes wird ausrichten können.

Alsdann wird man sich auch jenes Banquets bei Proskauer, das jedem beutschen Theilnehmer \$15 und den Gas-Trustees Nichts kostete, ohne alle Bitterkeit erinnern und lachend zugestehn, daß sich der Verwaltungsrath der Deutschen Gesellschaft durch die schönen Reden seiner Gäste, der Gas-Lieferranten, einmal "hinters Licht führen" ließ.

So weit hatten wir es mit der Geschichte der Körperschaft, mit dem Aufsbau und Ausbau der äußeren Formen, mit dem Material und den Organen der Gesellschaft zu thun.

Wir wenden uns nunmehr zur Betrachtung bes Haupttheils, zur Geschichte ber Leistungen ber Gesellschaft. Wie hat diese ihre Aufgabe erfüllt? Worauf

gründet sich ihr Anspruch auf Achtung und Vertrauen, ihre Anwartschaft auf Fortbestand und Zunahme? Um die Antwort auf diese Fragen klar und übersichtlich vorzulegen, erscheint es zweckmäßig, die einzelnen Thätigkeits= äußerungen, welche im Gesammtwirken der Gesellschaft zusammenlausen, von einander zu scheiden. Wir werden sinden, daß je nach Zeit und Umständen, die eine oder andere Richtung vorwaltete.

Es läßt sich nun die Wirksamkeit ber Gesellschaft als eine vierfache be-

- 1. Bemühungen für ben Rechtsschut ber Ginmanberer.
- 2. Sorge für beren Wohl burch Gelbleistungen, Nachweis von Arbeit, freie Behandlung in Krankheit, Rath und son= stige Hülfe.
  - 3. Beranftaltungen für Unterricht und Erziehung.
  - 4. Gründung und Erhaltung einer Bibliothet.

# Fünfter Abidnitt.

# Rechtstchutz.

Wir geben diesem die erste Stelle, weil er der Hauptzweck bei der Grünsbung der Gesellschaft war und auch eine Reihe von Jahren verblieb.

Von den Zuständen, welche um die Mitte des letzten Jahrhunderts den Transport der Einwanderer zu einem unseligen Seitenstück des Sklavenshandels machten, von dem Pefthauche der vollgestopsten Schiffe, der Aussbeutung der hülflosen Passagiere und vieler anderen Ungebühr ist in dem einleitenden Abschnitte zur Genüge die Rede gewesen. Auch das ist bereits erzählt, daß die Deutsche Gesellschaft durch eine kräftige und erfolgreiche Borstellung dei dem gesetzgebenden Körper der Colonie, ein am 18. Mai 1765 erlassens Gesetz zum Schutz der Passagiere erwirkte, wodurch die heillosesten Mißbräuche straffällig wurden.

Es lag nun der Deutschen Gesellschaft ob, barüber zu wachen, daß dies Gesetz zur Aussührung kam und die Uebertreter zur Rechenschaft zu ziehen. Dies geschah benn auch in vielen Fällen. Aber man darf den Nuten der Gesellschaft nicht etwa nach der Häuferit ihres Einschreitens bemessen wolz len. Schon dadurch, daß sie bestand und offen aussprach, was sie wollte, verhütete sie viel Unrecht; auch ohne daß sie handelnd auftrat, hielt sie ihre schirmende Aegide über den Einwanderer.

Dies bemerkt bereits Pastor J. G. Kunze ausdrücklich in einer 1782 gehaltenen Festrede,\*) welche ein lebhaftes Bild der Einwanderungszustände
vor der Stiftung der Deutschen Gesellschaft entwirft. Von den Thatsachen,
die er anführt, mußten die ältern Mitglieder der Gesellschaft noch aus persönlicher Erinnerung Kenntniß haben, und da Herr Kunze die Abstellung
dieser Mißbräuche mit dem Bestehen der Deutschen Gesellschaft in Verbindung setz, so lassen wir ihn als einen wohl unterrichteten Zeugen in Betress
des von der Gesellschaft ausgehenden Rechtsschutzes hier eintreten. Die
betreffende Stelle lautet:

"Auf manches Schiff wurden neunhundert Personen gethan, davon vier=

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in J. D. Schöpf's Reisen, Bb. I., p. 613 und Dr. E. Braun's Mittheilungen aus Nordamerika, p. 440.

hundert vor Erreichung ihres Zieles starben. Im Lande wurden fie für ihre Fracht auf gemisse Jahre als Knechte und Mägde verkauft und bie Summen, auf die sich gemeiniglich ihre Schuld belief, übertrafen alle Er= wartung und Billigkeit. Fand sich nicht fogleich ein Käufer, so mußten sie ins Gefängniß. Starb Jemand auf ber See, fo ichien es, bag ber übrig gebliebene Geist beim Raufmann boch noch immer zur Koft gegangen, benn ber Reft ber Familie mußte für bie völlige Zahlung ftehen. Starben Eltern ben Kindern weg, so war das Meer der höllischen Lethe nicht ungleich, benn nachdem bas Schiff herübergefahren mar, hatte Jebermann bie Umftanbe ber Berftorbenen vergeffen und die Kinder kamen um ihr Bermögen. Beim Berbinden der nun verkauften Dienstboten zur Knechtschaft für ihre Fracht, ging Alles gerichtlich, abvokatenmäßig und englisch zu. Der Deutsche fette seinen Namen unter eine englische Schrift, von ber ihm vorher ein babei Stehender eine landesmäßige freie Ueberfetzung gab. Der Neuankommende versteht hier weder Sprache, noch Geset, noch Kunstwörter und ich habe von guten und ehrlichen Deutschen sehr vielfältige Betheuerungen gehört, baß ihnen ihre Verbindungsschrift anders ausgelegt worden, als sie sie befunden, nachdem sie Englisch gelernt.

"Die Deutsche Gesellschaft unternimmt nicht, alles Wibrige zu heben, bas mit dem Wegziehen aus der alten Welt in die neue verknüpft sein muß. Sie ist auch nicht im Stande, in der Art und Weise eine wesentliche Aenderung zu machen, wodurch der Schiffeigner überhaupt zu seiner Zahlung kommt. Allein sie ertheilt Rath und dringt auf Gerechtigkeit. Die hiesigen Landesgesetze sind gut, wenn ehrliche und unpartheilsche Leute die Ausübung übernehmen und die Deutsche Gesellschaft hat schon besondere neue und vortheilhafte Gesetze veranlaßt, wie ich zuletzt noch erwähnen werde. Wenn die Deutsche Gesellschaft in Ansehung der neu ankommenden Landsleute auch gar keinen Geschäften sich unterzöge, so wäre sie vielleicht die einzige in der Welt, die blos durch ihr Dasein einem Lande nützlich ist. Der bloße Name und ihre durch den Druck bekannt gemachten Abssichten sind Kaussleuten ein Besserntzel und Deutschen eine Ermunterung zum Hereinziehen in dies Land gewesen."

So weit Pastor Aunze. Es liegt uns nun ob, aus den Protokollen beizusbringen, was die Gesellschaft zum Schutz der Einwanderer gethan. Es verzsteht sich von selbst, daß nicht jeder einzelne Fall zu erwähnen ist. Obensbrein ermangeln die kurzen, geschäftsmäßigen Notizen gerade des Details, das für uns, ein Jahrhundert später, von besonderem Interesse wäre. Aber der ganze Hintergrund der Verhältnisse schimmert denn doch unverkennbar durch und selbst in den trockenen Protokollen offenbart sich ein bemerkensswerthes Stück amerikanischer Culturgeschichte.

In der September-Berfammlung von 1765 wurde von Jacob Bartich

berichtet, daß Capitän Smith seine deutschen Prssagiere habe zwingen wolsen, in Hasenclever's Dienste zu treten, unter der Androhung, daß er sie sonst in den Schiffsraum "schmeißen würde, wo sie verrecken möchten." Sin besonderes Committee, bestehend aus L. Weiß, Jacob Bärtsch und dem Vicepräsidenten, Peter Miller, übernahm die Untersuchung der Angelegenheit. Zu derselben Zeit lief eine Beschwerde gegen John Dorn ein, nämlich, daß dieser einen ihm verbundenen Knaben unmenschlich behandle. Sin anderes Committee erhielt den Auftrag, sich des Falles anzunehmen, "damit gehörige Mittel zu des Kindes Besten mögen gebraucht werden."

Die erhaltenen Aufzeichnungen bes Beamtenrathes heben mit dem Jahre 1770 an. Sogleich die erste Berhandlung hat es mit einem eigenthümlichen Gebrauche jener Zeit zu thun. Nämlich Johann Zimmermann und Frau klagen darüber, daß ihr vormaliger Dienstherr, Matthias Kopplin, ihnen das ausbedungene Freikleid vorenthalten habe. In den Dienstverträgen war in der Regel ausgemacht, daß der Dienstpspssichtige bei seiner Entlassung ein Freiheitskleid (customary freedom suits) oder auch deren zwei erhalten solle. Manchmal wurde statt bessen eine gewisse Summe Geldes stipulirt. War der Herr gütig, so gab er seinem scheinden Knechte auch wohl ein Pferd und der Magd eine Kuh zum Geschenk. Jener Matthias Kopplin war aber weder gütig noch gerecht und die Deutsche Gesellschaft brachte die Angeslegenheit vor ein Schiedsgericht. Dieses sprach der Klägerin einen Schasbenersatz von fünf Pfund Pennsylvanischen Geldes zu.

Sin ganz ähnlicher Fall ereignete sich in bemselben Jahre noch einmal und wurde gleichfalls zur Zufriedenheit der Klage führenden Magd geschlichtet.

Nicolas Busing macht im Mai 1770 Anzeige, daß er drei Jahre über seine Zeit "verserved," d. h. zur Dienstbarkeit angehalten sei. Der Sachwalter L. Weiß und der Aufseher Christ. Ludwig erhielten den Auftrag, die Sache zu untersuchen.

Die meisten Klagen beziehen sich auf Versuche, dem Einwanderer für seine Nebersahrt eine höhere Summe als die ausbedungene abzuschwindeln. — Darüber beschweren sich Andreas Weißert im October 1772 und Wittwe Christina Martin in demselben Monat. Hören wir, was für ein Klagelied letztere zu singen hat.

Im Sommer 1772 hatte sich die ganze Familie Martin, bestehend aus den Eltern und sechs Kindern, in Rotterdam auf dem Schiff Minerva einsgeschifft. Die Kosten der Uebersahrt, die für sechs volle "Frachten" 54 Guineen oder 91 Pfund 16 Schilling betrugen, sollten in Amerika auf geswöhnlichem Wege abverdient werden. Georg Martin hatte auch noch vierzig holländische Gulden vor seiner Abreise vom Rheder entlehnt, so daß sich seine Verbindlickeit auf etwa 97 Pfund belief. Run starb unterwegs zuerst

bas jüngste Kind, dann Martin selbst. Bei der Ankunft in Philadelphia kam noch das Kopfgeld für fünf Personen dazu und die Familie war nun mit £98, 12 sh. 1½ d. in der Schuld. Die drei erwachsenen Söhne "wursden ein jeder für 30 Pfund verkauft" und der Schwager der Wittwe, Jacob Kitner, der die jüngern Kinder zu sich nahm, gab den consignees Willing und Morris außerdem eine Schuldverschreibung von 10 Pfund, so daß die ganze Schuld mehr als getilgt war. Dennoch ließen die Herren Willing und Morris die Frau Martin auf fünf Jahre verkaufen. ("That nevertheless she deing near forty-six years of age has deen sold to John Brown for £22 6 sh. to serve him and his assignees for sive years.") Diese wandte sich nun an die Deutsche Gesellschaft mit der Bitte, ihr Gerechtigkeit, nämlich Befreiung von dem ihr ausgenötligten Dienstverbande zu verschaffen.

Die Herren Christoph Ludwig und L. Weiß übernahmen es, mit Willing und Morris zu verhandeln. Diese beriefen sich auf eine eigenhändige Versschreibung des verstorbenen Martin, woraus hervorgehn sollte, daß sie nicht zu viel genommen hätten. Sine Abschrift ihrer Rechnung verweigerten sie indeß zu geben. Die Sache schien sich in die Länge ziehn zu wollen; da ging der Präsident der Deutschen Gesellschaft, der Greis H. Keppele, zu Morris und redete ihm ins Gewissen, er möge doch Erbarmen mit der armen verlassenen Wittwe haben. Das schlug an. Das Protosoll schließt mit den Worten: "und er thäte die Wittwe frei gehen lassen."

Auch an Beispielen herzloser Grausamkeit, welche sich Capitane gegen beutsche Passagiere erlaubten, fehlt es nicht.

Im September 1773 berichtet Herr Peter Dick, der damalige Diaconus der Gesellschaft, daß nach der Aussage Johann Ziegler's die Passagiere auf Capitän Brison's Schiff drei Tage lang ihre Schiffskost nicht erhalten hätten. Als Ziegler im Namen aller Passagiere den Steuermann darum anging, ließ dieser mit Wissen und Betheiligung des Capitäns ihn in den untern Theil des Schiffes bringen, in Ketten schließen und so eine ganze Nacht gessessellt liegen. Christoph Ludwig und Peter Dick erhielten den Austrag, sich der Leute anzunehmen und nöthigen Falls mit Proviant zu versehen.

Starben die Eltern (und bei dem Zustande des Zwischendes hielt der Tod fast bei jeder Uebersahrt eine reichliche Ernte) so mochten die Kinder zusehen, wie sie in den Besitz der Hinterlassenschaft kamen. Im October 1773 wurde dem Berwaltungsrath angezeigt, daß auf dem Schiffe des Capitän Gill "Charming Molly" zwei Waisen wären. Ein Neuländer habe die Schlüssel zu den Kisten und bediene sich der darin enthaltenen Sachen nach Belieben. Christoph Ludwig und Hr. Hagner wurden vom Verwalztungsrath auf das Schiff gesandt, um den Kindern Beistand zu leisten. Der brave Bäcker Ludwig war immer bereit, dem Ruse der Menschenliebe zu folgen.

Die an und für sich hohen Fahrpreise wurden durch die Commissionen an die "Reuländer," die hohen Forderungen für Lebensmittel und den Wucherzins (25 Procent) auf vorgeschossens Geld, noch beträchtlicher. Sine darauf bezügliche Klage gegen Capitän Demster kam 1773 vor den Verwaltungszrath; H. Keppele und M. Schubart untersuchten die Rechnungen und erzwirkten einen Abzug.

Aus bemselben Jahre findet sich in den Protosollen ein Beleg zu dem öffentlich gerügten Mißbrauche, Passagiere mit Zurücklassung ihrer Habseligsteiten zu verschiffen. Der Capitan Regenstein brachte Leute, deren Koffer und Kisten in Amsterdam zurückgeblieben waren. Die Beamten der Gesellschaft wurden angewiesen, den Klagestellern allen möglichen Borschub zu leissten. Ludwig Weiß war damals der Anwalt der Gesellschaft und solche Fälle mögen ihn veranlaßt haben, die an einem andern Orte (p. 33) mitzgetheilte Borstellung an den Gouverneur zu richten.

Gegen ben vorhin erwähnten Capitan Brison beschwerten sich im folgens ben Jahre (1774) die Passagiere wegen Erpressung. Statt der bedungenen 15 Pfund 6 Shilling Pennsylvanischen Geldes verlangte er 18 Pfund 10 Shilling für jeden Passagier.\*) Die Deutsche Gesellschaft brachte die Sache vor ein Schiedsgericht;), welches die Passagiere zwar vor der Uebersorderung schützte, dem Capitan aber 20 Procent Ausschlag für vorgeschossens Geld als reasonable profit zuerkannte. Auch hatte die Deutsche Gesellschaft sich dazu verstehen müssen, die bereits gemachten Jahlungen von der schiedsrichterlichen Entscheidung auszunehmen.

Die der Nevolution vorangehenden Unruhen drückten die Einwanderung herunter und mit dem Ausbruche des Unabhängigkeitskrieges kam dieselbe zu völligem Stillskande. †) Damit ergab sich dann von selbst eine zeitweilige Bause in den Hülfsleistungen der Deutschen Gesellschaft.

Dennoch hatte sie wenigstens einmal Gelegenheit ein ungerechtes Dienst= verhältniß aufzulösen. Wilhelm Conrad, von seinem Landesvater, dem Landgrafen von Hessen, an die englische Regierung verkauft, emancipirte sich, wie so mancher hessische Soldat, durch Flucht, wurde aber bald darauf

<sup>\*) 15</sup> Pfund 6 Schilling betrug so viel wie 9 Guineen. Der Fahrpreis zu jener Zeit war etwa 60 Procent höher als jett in Dampsichiffen bei besserr Koft und größerer Bequemlichkeit. Dennoch versuchten die Schiffseigenthümer und Capitäne aus den armen Passagieren einen noch höheren Preis herauszuschinden, wofür diese sich auf eine entsprechend längere Zeit in Knechtschaft verkaufen lassen mußten.

<sup>†)</sup> Das Schiesgericht beftand aus den Herren: Joseph Swift, Thomas Wharton, William West, Peter Chevalier und Joseph Howell.

<sup>‡)</sup> In Rupp's "Thirty thousand names" find für das Jahr 1773 fünfzehn in Philadelphia mit deutschen Passagieren eingelaufene Schiffe verzeichnet; für 1774 beren sechs und für 1775 nur zwei.

(1780) — unter welchem Vorwande, wissen wir nicht — zum zweiten Male verhandelt und zwar an John Mifflin in vierjährige Knechtschaft. Das war ihm doch gegen den Strich und er klagte der Deutschen Gesellschaft seine Noth. Diese brachte den Fall durch Ludwig Meiß und Jacob Lawersweiler vor's Gericht und erwirkte die Freiheit des Mannes.

Nach dem Friedensschlusse (1783) nahm Schifffahrt und Passagier-Beförberung einen neuen Aufschwung, und Anlässe, die Einwanderer in ihren gerechten Ansprüchen zu schüßen, boten sich sogleich wieder dar.

Die Losreißung ber Colonien vom Mutterlande gab diesen nicht allein staatliche Unabhängigkeit, sondern schuf auch einen neuen Rechtsboden für viele der inneren Verhältnisse. An die Stelle der alten Charters traten nunmehr Verfassungen. Bennsplvanien nahm eine solche im Jahre 1776 an.

Wir haben hiervon Notiz zu nehmen, weil in Folge dieser Neugestaltung ber den Einwanderern bis dahin geleistete Schutz einen ernstlichen Abbruch erlitt, so daß die Deutsche Gesellschaft sich veranlaßt sah, die Legislatur des Staates Pennsplvanien um einen verbessernden Zusat zu den ältern Gessetzen anzugehn.

Unter dem Freibrief der Stadt Philadelphia, der im Jahre 1776 in Folge der Revolution erlosch, war es die Sache des Mayors, alle auf die Einwansderung bezüglichen Maßregeln zu überwachen und zu ordnen. In seinem Büreau wurden die Ankömmlinge registrirt, und die Contracte mit deren Dienstherren ausgesertigt. Nun aber gab es von 1776 dis 1789 keinen Mayor, und die Stadtregierung wurde während dieser Zeit von verschiedesnen Behörden ausgeübt. Die Folge davon war, daß in Sachen der Einswanderung die größte Unordnung einriß und der schreiendsten Willkür Thür und Thor offen standen. Das Registriren hatten die Friedensrichter übersnommen, ohne daß sie gesetzliche Autorität dazu hatten; sie handelten ganz nach Belieben, und ohne Einverständniß mit einander.

Diese Mißstände kamen in der Deutschen Gesellschaft 1784 zur Sprache. Es lag auf der Hand, daß die alten Gesetze ungenügend und unwirksam geworden waren. Daher erging im Frühling 1785 an die Legislatur eine Bittschrift, welche die Mängel der bestehender Einrichtung darlegte und Abshülfe begehrte.

Die Eingabe an die Legislatur hebt mit einer gedrängten Uebersicht der bisherigen Gesetzeung in Bezug auf die Einwanderer an. Mit Ausnahme des von der Deutschen Gesellschaft im Jahre 1765 veranlaßten Gesetzes war wenig genug für deren Schutz geschehen.

Anfänglich sei es eher barauf abgesehen gewesen die Einwanderung zu besschränken als zu begünstigen. Den 19. April 1728 sei ein Beschluß gefaßt des Inhalts, daß die große Zusuhr von Ausländern, die einem fremden Fürsten unterthan seien, zu einander hielten und eine fremde Sprache rede-

ten, mit der Zeit für den Frieden der Provinz gefährlich werden könnte. In diesem Geiste seien denn auch die im Mai 1729 angenommenen Gesetze abgefaßt, welche eine Singangssteuer von 40 Shilling auf Neger und 40 Shilling auf klassen Dienstboten gelegt habe.\*)

Es sei der Mayor ermächtigt worden, von den Umständen und dem Charakter der Einwanderer Einsicht zu nehmen, ihnen die Erlaubniß zum Lan= ben zu ertheilen oder zu verweigern und die Gelandeten als Dienstrflichtige zu verkaufen. Reine Rücksicht sei darauf genommen, ob der Mapor Deutsch verstehe oder nicht. Bei den Verhandlungen sei es zugegangen, als wären alle taubstumm; man habe sich burch Pantomimen verständigt. fämmtlichen Mayors hätten nur zwei Deutsch verstanden und gerade diese zwei waren am handel mit importirten Deutschen betheiligt gewesen, baber ungeeignet, als gerichtliche Versonen die Bedingungen bes Verkaufs zu überwachen. Die beutschen Namen seien oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt;†) es sei eine gewöhnliche Bemerkung gewesen: "any thing would do for the name of a Dutchman." Dft genug waren biese armen Dienstleute mit ihren neuen herren aus ber Office bes Mayors getreten, ohne zu mif= sen, mit wem und wohin fie gingen, ober mas ihr Dienstcontract besage. Die Folge bavon seien laute Klagen, Fluchtversuche, ja Selbstentleibungen gewesen, namentlich wenn fie gesehen hatten, daß fie bei ihrer Unfunft in biesem Lande betrogen maren. Nicht einmal seien die Listen, wie es bas Gesetz erheische, bem jedesmaligen Nachfolger im Amte überliefert worden.

Was von den Mahors gelte, treffe in demfelben Maße die Friedensrichzter, welche die Functionen Ersterer übernommen hätten. Es bestehe gar keine gesetzliche Bestimmung darüber, welchem Beamten die Registratur der Einwanderer zukomme. Es werde daher die Legislatur ersucht, in Gemäßzheit mit den dargelegten Ersordernissen eine Registratur der Einwanderer anzuordnen und dabei auf deren Schutz vor Uebervortheilungen in Folge ihrer Unkenntniß des Englischen, Rücksicht zu nehmen.

Dicse Vorstellung der Deutschen Gesellschaft fand bei der gesetzgebenden Körperschaft gebührende Berückschitigung. Ein Gesetz vom 8. April 1785 versügte, daß ein Bureau zur Registrirung deutscher Einwanderer in Philaz belphia errichtet werde und knüpfte die Anstellbarkeit zu diesem Amte an eine hinreichende Kenntniß der englischen und deutschen Sprache. Der Rezgistrator wurde außerdem befugt, die Dienstcontracte der deutschen Einwanz derer, womit sie die Kosten ihrer Uebersahrt außglichen, zu legalisiren und die Gesetze, welche das Landen der Einwanderer betreffen, zur Ausführung zu bringen.

<sup>\*)</sup> Dies ift nicht gang genau. Siehe über ben Thatbestand p. 20.

<sup>†)</sup> Dazu liefern Rupp's Thirty thousand Names nur ju gahlreiche Belege.

Der Erste, welcher biese Stelle bekleibete, mar Dberft Ludwig Farmer, in jenem Rahre (1785) Bicepräsibent und in ben beiben folgenden Bräsident ber Deutschen Gesellschaft. Spätere Registratoren ber Baffagiere, Die sich bei ihrer Ankunft verdingen ließen, waren die Herren Beter Miller, Andreas Geger (Amtsantritt 1794), Soh. Reehmle (1818), Andreas Leinau und Jacob &. Sodlen. Rur letterer mar fein Mitglied ber Deutschen Gesell= schaft. Die Bücher, welche bie Registratoren führten, befinden fich jest im Befit bes herrn B. F. hodlen, eines Brubers bes Lettgenannten. Sie geben eine lehrreiche Einficht in bas Detail bes Spftems. Diese Berzeich= nisse heben mit Mai 1785 an; ber lette Contract (eine Uebertragung an einen andern Herrn) ist batirt ben 1. Dezember 1831. Aber von 1820 an kommen die Berbingungen nur in fehr geringer Anzahl vor. Bährend sich für 1819 noch 255 verzeichnet, finden, giebt es für 1820 nur 35 und in den elf Jahren von 1821 bis 1831 nur 34 folder Contracte. Das Rebemptio= nerspftem brach also um 1820 zusammen, nicht in Folge gesetlicher Hinder= niffe, sondern veränderter Zeitumftande.\*)

Die gewöhnliche Form dieser Dienstbriefe ist die folgende:

Dieser öffentliche Contract (indenture) bezeigt baß..... von fregen Studen und mit seines Baters Einwilligung sich als Diener verpflichtet hat dem A. B. von Philadelphia wegen den achtzig Thalern bezahlt an Capitan N. N. für die Ueberfahrt von Amsterdam, wie auch aus andern Gründen hat sich der genannte ...... verpflichtet und über= laffen und überläßt fich auch burch gegenwärtige Verbriefung als Diener an ben A. B. um ihm, seinen Vollziehern, Berwaltern und Agenten vom heutigen an für und auf volle Zeit von brey Jahren von nun an gerechnet. Bährend welcher gangen Zeit ber genannte Diener seinem genannten Berrn, bessen Bollziehern, Berwaltern und Agenten treulich und gehorsam bienen wird, wie es einem guten und redlichen Diener geziemt. Und ber genannte A. B., feine Bollzieher. Bermalter und Agenten follen mahrend bem besagten Beitraum bem genannten Diener verschaffen und reichen hinreichende Speife, Trank, Anzug, Wäsche und Wohnung, ihm auch sechs Wochen lang Schulunterricht geben laffen in jedem Sahre feiner Dienstzeit, und am Schluß ber= felben ihm belaffen zwey vollständige Ankleidungen, wovon eine neu. Und für die genaue Haltung haben bende benannte Theile sich gegen einander burch biefe Urfunde festiglich verbunden. — Bur Beglaubigung haben sie es wechselseitig mit eigner Sandschrift und Siegel versehen.

| Datirt ben   |     | <b>a</b> . d. | 18 |
|--------------|-----|---------------|----|
| Verpflichtet | von | •••••         |    |

<sup>\*)</sup> Ein Gesetz vom 9. Februar 1820 verfügte, daß die auf Lehrlinge bezüglichen Erlasse sich auch auf die redemptioners ober Käuslinge erstrecken sollten.

Nach dem Friedensschlusse von 1783 hob sich die Einwanderung und blieb bis zum Anfang der neunziger Jahre ziemlich lebhaft. Klagten die Bassa-giere über erlittenes Unrecht, so begab sich seitens der Deutschen Geseulschaft ein Committee an Bord, um die Sache zu untersuchen. Wir führen einige Belege dazu aus den Protokollen hier an.

1784. Januar. Mehrere Passagiere des Schiffes Paragon, welches bei Marcus Hoot lag, hatten das Schiff ohne Erlaubniß des Capitans verlassen, um der Deutschen Gesellschaft ihre Beschwerden vorzulegen. Es wurden contractwidrige Forderungen an sie gestellt, und sie litten sehr von der Kälte. Der Anwalt der Deutschen Gesellschaft ging mit den Leuten zu Herrn Fitzsimmons, an welchen das Schiff consignirt war, und konnte in der nächsten Bersammlung berichten, daß dieser die Einwanderer "mit Vergnügen befriesdigt" habe.

In ähnlicher Weise sorgte im Juli 1784 ein Committee (L. Farmer, G. Walcker und Peter Kraft) bafür, daß die beutschen Passagiere des Schiffes Bloodhound gegen Uebervortheilung geschützt wurden.

Im September beffelben Jahres ließ Herr Bibble zwei Deutsche wegen unbezahlter Fracht ins Gefängniß stecken. Das kam in früherer Zeit oft vor, wenn sich nicht gleich Käuser sanden, und die Deutsche Gesellschaft hatte sich dann ins Mittel zu schlagen. Mit der Freiheitsberaubung war gewöhnlich auch schlechte und unzureichende Kost verbunden. In diesem Falle sette es das an Herrn Bibble abgesandte Committee (Weckerly und Kämmerer) durch, daß den Gesangenen bessere Nahrung verabreicht und ihr Fahrpreis um ein Drittel ermäßigt wurde.

Im März 1785 schickte Caspar Kurt, ein unlängst angekommener Deutsscher, eine Bittschrift ein, worin er vorstellt, daß die Kausherrn Donaldson und Wallace ihn seiner Fracht wegen ins Gefängniß gelegt haben und daß er nun sehr krank ist. Er "bittet flehentlich," daß sich die Gesellschaft seiner gütigst annehmen möge. — Bier Beamte, nämlich die Herren L. Farmer, M. Schubart, P. Ozeas und J. Keimle wurden beauftragt, das Nöthige zu thun.

Bu berselben Zeit klagen die Passagiere eines andern Schiffes über die große Kälte, die sie auf dem Schiffe zu leiden haben und ditten um Einquartierung in einem Hause. Ihre dreißig Tage wären bald vorüber\*) und dann würde ihnen Kostgeld angerechnet. Der Beamtenrath beschloß, sich der Leute anzunehmen und die entstehenden Unkosten aus der Gesellschaftsekasse zu brzahlen.

Aehnliche Fälle kamen öfter vor. Im Jahre 1798 erbarmte sich Heinrich Drinker mehrerer Baffagiere, die fich auf bem Schiffe John, Capitan Folger,

<sup>\*)</sup> So lange hatten fie Anspruch auf freie Befoftigung auf bem Schiffe.

"in betrübten Umständen" befanden. Er verschaffte ihnen während bes kalten Winters Obdach, bis sich Leute fanden, die ihre Fracht bezahlten, natürlich für einen Dienstvertrag. Es traf sich auch wohl, daß sich Sinswanderer hartnäckig erwiesen und keinen Dienstherrn begehrten. Solchen war dann nicht zu helfen; sie mußten im Gefängniß lernen, wie mißlich es ist, gegen den Stachel zu lecken.

Für Manchen mochte es beim besten Willen nicht leicht sein, einen Markt für seine Fähigkeiten zu sinden. So dittet im September 1785 Friedrich Wilhelm Marcus, der auf der Universität Wittenberg studirt hatte, die Deutsche Gesellschaft möge ihn doch "von dem Schiffe losmachen" oder ihm eine Condition verschaffen. Er wolle sich zur Rückzahlung verpslichten. — Wer mochte auch einen Studenten kaufen? Der Pfarrer der Zionskirche, Dr. Helmuth, wurde ersucht, "sich dieses Gelehrten anzunehmen."\*) In demselben Monate erschien die Frau eines Silberschmieds, Fr. W. Guthe, und jammerte, daß ihr Mann vom "Kausmann" der Fracht wegen in's Gessängniß gesetzt sei und nicht genug zu essen bekomme. Die Frau eines Bauern, Beter Röders, welche ihrer Niederkunft entgegen sah, klagte gleichfalls, daß man ihren Mann eingesteckt habe und sie nun hülflos dastehe.—Die Deutsche Gesellschaft nahm sich beider Fälle an.

Noch öfter wurde die Deutsche Gesellschaft um Beistand angegangen, wenn - die Passagiere glaubten bei der Berechnung ihres Fahrgeldes geprellt zu sein.

1785. März. Jacob Kayser und Andere stellen vor, daß der Kausmann Wallace ihnen anstatt 11 Guineen 24 Pfund und etliche Shilling berechne. B. Dzeas und Wecker wurden als Committee deputirt.

1785. Ein junger Bursch auf bem Schiff Oloff beklagt sich, daß ihm statt des halben Fahrgelbes, wie ausbedungen, das ganze abverlangt werde und er auf seine Weigerung in's Gefängniß gesetzt sei. Die Gesellschaft ließ den Capitän durch die Rechtsanwälte Sergeant und Ingersoll verklagen und das Gericht entschied zu Gunsten des Jungen.

1785. September. Die Passagiere des Schiffes Abolph, Capt. Clarkson, beschweren sich über schlechte Beköstigung. Es wurde Abhülse geschafft. Im November desselben Jahres heißt es wiederum: Johannes Keßler und Adam Kerber vom Schiff Adolph, Bauerleute, klagen und begehren Lebenssmittel, damit sie nicht Hungers sterben." P. Kraft und M. Schubart wurs den beauftragt, sich der Leute anzunehmen

<sup>\*)</sup> Wenn auch selten, mochte es bennoch vorkommen, daß ein Gelehrter einen Käuser fand. Der Pfarrer der Zionskirche, Herr J. Kunze, sicherte sich auf diesem mercantilen Wege einen Gymnasiasten, der sich zum Prediger entwickelte. "Herr Lehmann wurde von Herrn Pastor Kunze fren gemacht und aufgenommen und, weil er einen Ansang in humanioribus auf Schulen gehabt, weiter zubereitet und als Präceptor am Seminario gebraucht, auch nebenbey in der Theologie unterrichtet. (Hall. Nachrichten p. 1414.)

Die Vertreter ber Gesellschaft fanden sich bei solchen Gelegenheiten öfters zu einem gerichtlichen Verfahren genöthigt. Der Beistand von Advocaten ist aber ein kostspieliger Artikel und es war daher sehr liebenswürdig, daß zwei geschickte Rechtsanwälte, die Herren Wm. Rawles und Wm. Barton ihre Dienste der Gesellschaft unentgeldlich zu Gebote stellten (1787). Es wurde ihnen dafür auf's verbindlichste gedankt.

Der Schut, zu bessen Uebung bie Gesellschaft angesprochen mard, bezog sich übrigens nicht immer auf die Tasche. Auch ber Rücken bedurfte bessen.

Im Frühling 1794 langte das Schiff John von Amsterdam mit deutschen Passagieren an, welche bittere Klagen über die erlittene Behandlung vorsbrachten. Der Capitän, er hieß Wilhelm Whitwell, habe ihnen nicht allein den Proviant verkürzt, sondern drei Frauen körperliche Züchtigung ertheilen lassen. Sodald der Anwalt der Gesellschaft von dieser Brutalität Kunde erhielt, leitete er gegen den Capitän eine Klage ein. Das Gericht der Common Pleas ernannte drei Commissaire zur Abgade eines Entscheids. Diese verurtheilten den Prügel-Capitän zu einem Schadenersat von \$25, worin sich die drei Frauenzimmer theilten. Das war allerdings ein billiges Abstommen, aber diente doch zur Erinnerung, daß dergleichen pöbelhafte Aussbrüche von Zorneslaune nicht ganz undestraft hingingen.

Auch nachdem der Einwanderer hier untergebracht war, fand die Deutsche Gesellschaft Beranlassung, für seinen Schutz aufzutreten. Nicht immer ging in dem Dienstverhältnisse Alles eben her und Klagen über schlechte Behandslung waren nicht selten. Es solgen hier einige Belege aus den Protokollen. Unter dem Datum vom 26. August 1785 wird berichtet:

"Erstens kam Joh. Martin Ottinger, beklagte sich über seinen Meister Fried. Kisselman in Burlington, daß dieser ihn barbarisch behandelt, mit dem dicken Ende der Peitsche geschlagen, auch mit einer Schaufel, daß ihm das Blut vom Kopf und aus einem Ohr gelaufen und ihm drohte, er wolle es ihm noch ärger machen. Auch ist er lahm an der Hüfte, weiß aber nicht ob es vom Schlagen oder Fallen gekommen."

Der Verwaltungsrath gab ben Mann in Verpflegung und beauftragte ein Committee (M. Steiner, M. Schubart und Peter Kraft) ben Weg des Gesches zu beschreiten, und "allen möglichen Fleiß anzuwenden" um dem Manne zu helfen.

Im Jahre 1788 klagt Joh. Seit, daß ihn sein Meister W. Coates un= menschlich behandle. Auf Vermittlung der Gesellschaft ward er an einen andern Herrn verkauft.

Im März 1790 schritten einige Mitglieber bei einem ähnlichen Falle ein und lösten das drückende Verhältniß. 1793 nahm sich die Gesellschaft einer Frau, Barbara Hain, an, die von ihrem Herrn öfters mißhandelt wurde. Er mußte drei Pfund Strafe bezahlen und Bürgschaft geben. Später ver-

stand er sich dazu, sie an einen Andern für 20 Pfund abzutreten. Die Deutsche Gesellschaft gab dazu fünf Pfund. 1796 erhielten Blumner und Busch den Beistand der Gesellschaft das ihnen zukommende Geld nebst Zinsen. 1798 findet sich folgender Bericht über einem Beschwerdefall prostokolirt:

"Das Committee, welches in der letzten Versammlung beauftragt wurde, die Zwistigkeiten des Herren Ellis und seines Serben zu untersuchen, stattete folgenden Bericht ab: Daß sie die Sache genau untersucht haben und überzeugt sind, daß unter den obwaltenden Umständen es besser sein Zwiesspalt in Güte beizulegen. Herr Ellis, auf Verlangen des Serben und wez gen der friedlichen Beilegung des Zwiespaltes, verschrieb die Indenture (Dienstcontract) an Herrn Johannes Hay, ein Mitglied dieser Gesellschaft, wo der Serbe nun ist und sich günzlich vergnügt besindet."

Unterzeichnet von Johannes Singer, Georg Klähr, Jaac Wampole.

Im Jahre 1802 erhielt ein Deutscher, Namens Schultz, ber körperlich mißhandelt war, den Beistand des Anwalts und durch diesen eine Schadlosshaltung von \$20.00. — Auf ähnliche Vermittlung sprach das Gericht der Elisabeth Hartmann \$30.00 und ihr "Freiheitszugehör" zu.

1803 ward Jos. Zehner durch richterlichen Entscheid von zu langer Dienstzeit frei gesprochen.

1804 ernannte der Präsident ein Committee, um die Gesetz zum Schut ber Sinwanderer zu prüfen und Vorschläge zu Verbesserungen zu berichten.

1805 nahm sich die Gesellschaft zweier Käuflinge an, die sich über schlechte und ungerechte Behandlung beschwerten.

Im Ganzen waren die Rechtsfränkungen die vom Anfang des Jahrhunderts bis gegen 1816 zur Kenntniß der Gesellschaft kamen, keine bösartigen. Es waren Uebertretungen wie sie in der einen oder andern Gestalt stets vorkommen werden. Mit der Abnahme der Einwanderung hörten auch die ernstlicheren Beschwerden auf; wir werden sehen, daß bei größerem Zudrang die alte Barbarei auf dem Meere in ihrer ganzen häßlichkeit wieder zum Borschein kam.

## Trübfale auf bem "General Wahne."

Ein Borspiel dazu liefert bereits das Jahr 1805. Der Fall, welcher sich der Jurisdiction unseres Staates entzog, gehört allerdings nur insofern hierher, als die Deutsche Gesellschaft davon Kenntniß nahm. Das betreffende Schiff. "General Wanne," Capitan Conklin, war von Hamburg nach New York bestimmt und lief in Perth Ambon ein. Die Passagiere, welche über äußerst grausame Behandlung des Capitans gegen sie Klage führten, wandten sich an unsere Deutsche Gesellschaft und erwarteten von ihr, daß sie den Capitan zur Rechenschaft ziehen werde. In der Beamtenversamm-lung vom 11. April erhielt demnach Andreas Geher jun., den Auftrag, sich

nach Perth Ambon zu begeben, um an Ort und Stelle Erkundigungen einzuziehen. Dieser traf in Ambon ein, gerade als das Schiff "General Wanne" die Anker lichtete und nach New York abfuhr. Die Passagiere befanden sich im Gefängniß, ohne übrigens strengerer Haft unterworfen zu sein.

Hier besuchte sie der Delegat der Deutschen Gesellschaft und vernahm haarssträubende Dinge. Das Aussehen der Passagiere, schreibt er, bestätigte in schrecklicher Weise die erhobenen Anklagen. Es schien, als schaue ihnen der Tod aus den Augen. Geher erfuhr von ihnen, daß sie von Hamburg nach Tönningen in Schleswig gereist und dort mit Capitän Conklin wegen ihrer Passage auf dem "General Wayne" übereingekommen waren. Zwei Wochen nach ihrer Absahrt lief das Schiff in einen englischen Hafen nahe bei Portsmouth ein und hielt sich daselbst vier Wochen auf. Während dieser Zeit kam ein englischer Werbe-Agent an Bord und der Capitän versuchte, die Passagiere zum Eintritt in John Bull's Dienste zu überreden. Es lief also auf einen handgreislichen Seelenverkauf hinaus. Zehn Männer ließen sich auch in der That willig sinden und zwar weil sie fürchteten, der Proviant werde nicht dis New York reichen. Einer dieser Necruten war verheirathet und ließ Weib und Kind auf dem Schiffe im Stich.

Che das Schiff den Hafen verließ, tam der Werbe-Officier nochmals an Bord, um nach Recruten zu fischen. Der Steuermann rief in Gegenwart bes Capitans bier ober funf Baffagiere mit Namen auf und gebot ihnen, bem Officier zu folgen. Als fie fich weigerten, faßten Capitan und Steuermann einen berselben, Namens Bogel, und warfen ihn gewaltsam in das Boot bes Engländers. Doch gelang es ihm, fich los zu machen und auf bas Schiff zurud zu flüchten, wo er fich unter bem Ded verstecte. Er murbe gefunden, hervorgezogen und überwältigt. Aber ber brittische Officier war nicht ge= neigt, unter solchen Umständen Recruten abzuführen und versicherte, nur auf bringende Einladung bes Capitans fei er überhaupt gekommen. So blieben bie Uebrigen benn an Bord. Das Miklingen seines Anschlags versette ben Capitan Conflin in üble Laune und er ließ die Baffagiere ihre Widerspenstig= feit entgelten. Er entzog ihnen Alles, bas ihnen zustand, außer Brod und Fleisch und von biesen gab er ihnen fehr kleine Rationen, zwei Schiffszwiebade und ein achtel Pfund Fleisch. Nach zwei bis brei Wochen machten fie bagegen Borftellungen, aber ohne Erfolg. Durch bas Jammern ber Rinber nach Brod und eigenen hunger getrieben, erbrachen einige Leute ben Berschluß, wo das Brod war und nahmen bavon. Dies kam heraus und die Nebertreter erhielten zur Strafe fraftig applicirte Siche auf ben blogen Rücken. Bald barauf murbe bie geringe Koft noch geschmälert, bas Brod auf die Verabreichung eines Schiffszwiebacks beschränkt, und einmal sogar ein vollständiger Fasttag eingeschaltet. Die Lage der Elenden war eine ent= setliche, jeder Knochen auf dem Schiffe mard hervorgesucht, zerstoßen und

zur Stillung bes nagenden Hungers verwendet. Vor Erschöpfung fast ohn= mächtig, krochen diese Jammergestalten zum Capitan und gingen ihn flehent= lich um einen Bissen Brod an; er hatte kein Ohr für ihre Bitten. Fünfund= zwanzig seiner Passagiere sah der Unmensch sterben, darunter zehn Säug= singe, die an der versiegten Mutterbrust keine Nahrung fanden; ihr Wim= mern ward als herzzerreißend geschildert.

Als Andreas Geper diese schrecklichen Dinge vernommen, reiste er nach New York und erzählte dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft, Philipp J. Arcularius, was nach der übereinstimmenden Aussage der Passagiere vorgefallen war. Arcularius berief den Beamtenrath und dieser beauftragte ein besonderes Committee, in der Sache weiter zu handeln und den Capitän Conklin zur Berantwortung zu ziehen.

Eine Anfrage bei der New Yorker Deutschen Gesellschaft über den Berslauf des Falles führte zu keinen Aufschlüssen, da die darauf bezüglichen Papiere vermuthlich zu denen gehören, die durch eine Feuersbrunst zerstört wurden.

## Gefet über Schulunterricht 1810.

Da Minderjährige eben so wohl wie Erwachsene die Kosten ihrer Nebersfahrt durch Leistung persönlicher Dienste abzutragen pflegten, so kam es nicht selten vor, daß rückstose Herren die ihnen übergebenen Kinder ohne allen Schulunterricht auswachsen ließen. Um so mehr Arbeit konnte den Unmünsdigen ja dann aufgedürdet werden. In der Jahresversammlung der Deutsschen Gesellschaft von 1809 kam diese tadelnswerthe Ausbeutung jugendlicher Käuslinge zur Sprache und ein Committee, bestehend aus dem Präsidenten und den beiden Sekretären wurde beauftragt, bei der Legislatur von Pennsylvanien auf gesetzliche Abhülfe anzutragen.

Diesem Begehren entsprach die Legislatur burch Annahme eines am 19. März 1810 unterzeichneten Gesetzes, welches bestimmte:

"Daß alle Herren und Herrinnen beutscher minderjähriger Käuslinge, diesen während ihrer Dienstzeit jährlich sechs Wochen Schulunterricht ertheilen lassen sollen und daß der Registrator deutscher Passagiere angewiesen sei, solches im Dienstcontracte ausdrücklich zu bemerken."

Sechs Wochen aus zweiundfünfzig war allerdings eine fehr bescheibene Spanne Zeit. Es konnte eben nur auf das Beibringen von Lesen, Schreiben und der vier Species abgesehen sein, aber auch dies geringe Zugeständniß war immerhin besser als die Fortdauer der alten Willkür.

Siebenzehn jährige Knechtschaft. Aus berselben Zeit steht ein Fall verzeichnet, ber einen traurigen Beleg zu ben Enormitäten gesetzlich bestehen= ber Zustände liefert.

Im Mai 1810 rief ein Deutscher, Namens Frederickson, die Sulfe ber Deutschen Gesellschaft an, um von seinem Herren, Thomas Leiper, dem er

beinahe siebenzehn Jahre gedient, frei zu kommen. Ein Committee, bestebend aus dem Schapmeister David Seeger und dem Anwalt Caspar Rehn, wurde beauftragt, sich nach dem Sachverhalt zu erkundigen und dem Gekränkten Recht zu verschaffen. Die Angelegenheit kam vor die Mayor's Court und endete mit folgendem Artheil: Daß der Kläger seine in der Indenture genannte Zeit ausdienen muß und daß ihm eine Geldstrase von \$20 auserlegt wird. Die Berichterstatter setzen hinzu: "Wenn die Beamten vernehmen, daß die Court den Tausschein und alles andere billige Zeugniß, welches sein Alter unstreitig bestätigen konnte, verworsen, so wird diese Entscheidung mit nicht so großer Entsetzung erfahren werden."

Frederickson war seines Dienstes so überdrüssig, daß er seine Entlassung (er hatte noch fünf Wochen zu dienen) durch Verzicht auf die gebräuchlichen Freiheitskleider erkaufte. Wie es zuging, daß über einen Einwanderer, sei sein Alter welches es wolle, siebenzehnjährige Dienstbarkeit verhängt wurde, darüber wird uns keine Aufklärung gegeben.

## Bericht eines Fremben.

Uebrigens ift nicht zu übersehen, daß die Protokolle der Deutschen Gesellsschaft — wie es ja nicht anders möglich ift — uns eben nur die Härten und düstern Seiten des Käuslingswesens vor die Augen führen. Um daher die Darstellung nicht zu einem Zerrbilde werden zu lassen, nehmen wir gern Gelegenheit, aus einem damals geschriebenen Buche eine Stelle herzusehen, welche die dunkeln Schatten etwas milbert. Vielleicht war der Verfasser, welche die Zustände in einem zu rosensarbenem Lichte erscheinen zu lassen, aber wir dürsen wohl zugestehen, daß nicht alle Dienstverhältnisse drückend waren. Es ist erfreulich, daß auch die Deutsche Gesellschaft in diesem Reissedericht eine so rühmende Erwähnung erhält.

"Damit aber diese dienende Klasse—erzählt ein Rheinländer—nicht vervortheilt, noch der Habsucht zum Raube, und ihr Schicksal so leicht als möglich gemacht werde, so sind auch jedesmal zwei Deputirte von der Deutschen Gesellschaft an Bord. Diese leiten die Unterhandlung zwischen dem Eingebornen und dem Fremden; durch ihre Vermittelung, wodei sie jederzeit für des Fremden Beste sorgen, wird ein Contract abgeschlossen, worin die Dauer der Dienstzeit, der Lohn und die sonstigen Vergütungen, wie auch die Behandlung auf das genaueste demerkt werden. Dieser Contract wird in ein dazu bestimmtes Buch eingetragen, dei der Gesellschaft ausbewahrt;\*) und der Brodherr, so wie der Dienende erhalten jeder eine Abschrift davon. Diese Art von Dienstverpschichtung hat übrigens nichts Veschwerliches oder Sclavenartiges; und ein solcher Dienender hat sich einer weit humaneren und bessern Behandlung zu erfreuen, als die Handwertsgesellen und andere Dienstboten

<sup>\*)</sup> Das ift ein Jrrthum.

in Deutschland gewöhnlich genießen. Er erhält nahrhafte und hinlängliche Kost, gemeiniglich am Tische bes Brodherrn, bei dem Antritte des Dienstes, so wie auch am Ende besselben, doppelte Kleidung, einen Anzug für den Werttag und einen für den Sonntag, auch des Sonntags ein gewisses Taschengelb zu seinen Vergnügungen.

"Sollte es sich zutragen, welches aber selten ber Fall ist, daß er sich über seinen Dienstherrn zu beschweren nöthig hätte, z. B. daß die im Contracte stipulirten Punkte nicht genau erfüllt würden, oder man ihm zu häusige und zu harte Arbeit auslegte, so darf er sich nur an die Deutsche Gesellschaft wenden, welche ihn in allen seinen Rechten treulich vertritt, seinen Beschwers ben augenblicklich abhilft, oder ihn bei einem andern Herrn unterbringt.

"Nach Verlauf dieser Dienstzeit ist er sein eigner Herr, und kann sein Brod nach beliebiger Wahl suchen. Ein Künstler, z. B. Buchdrucker, Maler, Uhrmacher, Goldarbeiter u. dgl. kann meistens seine Schuld in einem Jahre abvienen; ein anderer Handwerker, als Schuhmacher, Schneiber u. s. w. in anderthalb bis zwei, ein Landmann in zwei bis höchstens drei Jahren.

"Wo finden wir in Deutschland eine Anstalt, die sich ihrer verlassenen hülfsbedürftigen Landsleute, geschweige denn der Fremden mit solcher Groß=muth, Menschenfreundlichkeit und Uneigennützgkeit annimmt?" (Reise eines Rheinländers durch die Nordamerikanischen Staaten, Frankfurt, 1813, S. 8—10.)

Bu diesem idyllischen Sittengemälde ist zu bemerken, daß eine kürzere als dreijährige Anechtschaft für den Uebersahrtspreis (etwa 70 Dokars) in den uns vorliegenden eigenhändigen Einzeichnungen der Registratoren höchst selzten zu sinden ist, wohl aber bei Kindern eine Dienstzeit von 12—14 Jahren. Aber zugegeben, das Schicksal der Käuslinge sei erträglich gewesen, eine um so schimmere, wahrhaft grauenhafte Behandlung ersuhren die Passagiere gerade um die Zeit, als nach dem Friedensschlusse von 1815 die Einwanzberung wieder stärker einsetze.

Lägen uns nicht glaubhafte Berichte von Augenzeugen vor, kaum würden wir glauben, daß solche Dinge im neunzehnten Jahrhundert vorgekommen sind. Die Protokolle des Berwaltungsraths erschließen einen Thatbestand, der einsach als haarsträubend zu bezeichnen ist. Wir beginnen mit einem Briefe, der über ein Unrecht der milbesten Art Beschwerde erhebt. Dersselbe wurde den 23. Juni 1816 verlesen und lautete:

"Unbekannt, unbemittelt und hülfloß wage ich es den Beistand der Deutschen Gesellschaft zu erslehen und hoffe, daß Sie mir denselben um so eher werden angedeihen lassen, wenn ich versichere es beweisen zu können, daß ich auf eine seelenverkäuserische Art hierher gebracht und nachdem niedersträchtiger Weise bin verlassen worden. In Erwartung einer geneigten Antwort. Hochachtungsvoll

An Bord ber Brig Barilla.

Giesbert Borfter."

Der Vorgang auf welchen Vorster sich bezog, war ein verwickelter; auch hatte er bereits bei den Gerichten Schritte gethan, um die "Seelenverkäuser" Caspar und Carl Hobrecker zur Rechenschaft zu ziehen. Der Anwalt der Deutschen Gesellschaft, Andreas Leinau, nahm sich des Klagestellers an und nöthigte Hobrecker 140 Dollars als Ersat an Vorster zu zahlen.

# Graufamteiten gegen die Paffagiere auf ber "Ceres."

Bald darauf kam in Philadelphia die "Ceres" an, beren Passagiere über schlechte Kost und Grausamkeit die bittersten Klagen führten. Der schurkische Capitän hatte sich sogar erfrecht, die Passagiere, welche seiner Hut anvertraut waren, körperlich zu züchtigen, weil sie ihrer Unzufriedenheit Worte liehen. Die Unglücklichen hatten von der Deutschen Gesellschaft und deren edlem Werke gehört; daß aber ein Berein schlichter Bürger befugt sei, gegen die Missethaten von Capitänen und Schiffseigenthümern aufzutreten, scheint diesen einsachen Leuten über ihren unterthänlichen Horizont gegangen zu sein, und so ertheilten sie denn in ihrem Schreiben unserer Gesellschaft ein Prädicat von Hoheit und Machtvollkommenheit, das uns trot der trübseligen Beranlassung ein Lächeln entlocken muß. Am 19. October 1816 kam folzgender Brief im Beamtenrath zur Verlesung:

Hochpreisliche beutsche Regierung ber Nordamerikanischen Frenftaaten.

"Ein ganz mit Baffagieren aus Deutschland und ber Schweiz belabenes Fahrzeug ist in die betrübte Nothwendigkeit versett, sich über ihren Capitan, Namens Schulz, beklagen zu mussen und um dero Hulfe und Beistand untersthänigst zu bitten.

"Bir machten unsern Accord mit gedachtem Capitan, so daß wir täglich erhalten sollten ein Quart oder viertel Schoppen Brantewein, ein Pfund Rindfleisch oder ein halb Pfund Schweinesleisch, nebst einem Maaß Bier, zwei Wasser, wo von letzterem die Hälfte zum Kochen abzugeben war. Accordirt war wohl, aber der Capitan hielt so viel als er wollte, indem er uns gleich nach einigen Wochen den Brantewein ganz entzog und auch Fleisch und Zusaemüse über die Hälfte schmälerte.

"Nun war es nicht der Mangel oder die vorhandene Bedürfniß unserer Reise, sondern wer Gelb hatte, konnte gegen gute Bezahlung seinen Hunger stillen."

Nach Angabe einiger andern Details, fährt der Brief fort: "So mußten wir die lieben Unsrigen, besonders die Kinder, dahin schmachten sehen, ohne Hülfe und Ahung, daß es zum Erbarmen war, wie es aus der Anzahl von Todten und noch Kranken abzunehmen ist.

"Nur Freunden der Menschheit können wir diese große Noth klagen, auch ift es nicht nur dieses, sondern der Capitan und Steuermann behandelten

und übrigens als Hunde und trugen zu diesem Behuf immer ein Stück Tau bei sich, um gleich peitschen zu können. Nun sind wir endlich nach einer so schweren Reise, die volle fünfzehn Wochen währte, im Spital angekommen und müssen die Zeit der Quarantaine abwarten; aber welche neue Angsterfüllt uns, wenn wir wieder an Bord gehen sollen, und so lange bleiben müssen, die diejenigen welche ihre Fracht nicht bezahlt haben, verdingt sind.

"Bir bitten baher hochpreisliche Regierung, solche Maßregeln zu treffen, daß wir doch ferneren Mißhandlungen, die uns dann gewiß erwarten, unausgesetzt bleiben und durch Untersuchung unserer Beschwerden und Abshülfe von diesem Schiff unserem Elend ein Ende zu machen.

"Dieses, was wir bis hier angezeigt haben, ift noch nicht bas Bolle unserer Beschwerben, sondern eine gnädigst verordnete Commission wird noch eine Menge anderer finden. Wir bitten baher um Beschleunigung unserer Sache und um Hulfe von diesem Schiff und Capitan, mit dem gewissen Berssprechen, uns bald als biedere und fleißige Menschen zu zeigen.

Mit Hochachtung verharren 2c.

fämmtliche Baffagiere bes Schiffes Ceres."

Der Berwaltungsrath instruirte bemzufolge ein Committee, bas aus bem Rechtsanwalt nebst ben Herren Weckerle und Cook bestand, die vorgebrachsten Klagepunkte zu untersuchen, und die geeigneten Maßregeln zum Besten ber Passagiere zu treffen.

Der Weg, ben biese herren einschlugen, führte zu keinem Ergebniß und fie versuchten keinen andern. So bedauerlich bas lahme Ende ihrer Bemühungen mar, es kann sie wenigstens nicht ber Vorwurf treffen, daß sie bie Sache ohne Vorbebacht und rechtstundigen Beistand anfaßten. Sie begaben fich zunächst auf's Schiff und überzeugten fich, bag ein großes Unrecht gegen die Baffagiere verübt fei. Der Capitan konnte die Bezichtigungen gegen ihn nicht widerlegen; aber er war auch nicht geneigt, irgend welche Genugthuung zu leisten. So tam es benn zu einem gerichtlichen Verfahren, nachdem man einen berühmten Abvocaten, den Herrn Sof. Sopfinson, zugezo= Dieser glaubte die beste Sandhabe zu gewinnen und ben Capitan an ber empfindlichsten Stelle zu treffen, wenn er die Paffagiere, die ihre Fracht ja noch schuldeten, burch ein writ of habeas corpus vor ben Richter bringe und ihre Freisetung auf Grund bes Contractbruches gegen fie verlange. Der habeas corpus Befehl wurde ertheilt und der Thatbestand durch das Reugenverhör vor dem Richter festaestellt. Dieser entschied aber, obaleich ber Capitan fich ein Unrecht habe zu Schulden kommen laffen, fo konne bie Sache boch nicht auf biefe fummarische Weise erlebigt werben. Auf biefer Angriffslinie gurudgeworfen, erholte fich bas Committee Rath, ob auf irgend einem andern Wege Rechthülfe zu beschaffen fei. Es erhielt bie Versicherung (von wem, ist nicht gesagt aber ohne Zweifel doch von dem Advocaten), daß nach den bestehenden Gesetzen über die redemptioners kein günstiger Erfolg in Aussicht stehe. Und so ließen sie denn ihren Fall als einen hoffnungslossen im Sticke.

Die der Gesellschaft für das Gerichtsverfahren entstandenen Ausgaben betrugen \$71.41, darunter \$50.00 für J. Hopkinson, Esq.

Das übrigens Herr Schulze, der unmenschliche Capitan, ganz straflos das von kam, ist keineswegs so gewiß. Als er nach Memel heimkehrte, war seine Niederträchtigkeit dort ruchdar geworden und er wurde zur Rechenschaft gezogen. Die Preußische Regierung ließ sich durch ihren Gesandten, Herrn Greuhm, berichten, was das Zeugenverhör in Philadelphia an's Licht gebracht. Greuhm wandte sich auch an die Deutsche Gesellschaft und erhielt von dieser alle Auskunft, die sie geben konnte.

Der vergebliche Anlauf, ben das Rechts-Committee im Falle der Ceres genommen hatte, um den contractbrüchigen brutalen Capitän die Strenge des Gesetzes fühlen zu lassen und den mißhandelten Passagieren — so viele ihrer nicht ein Grab im Meere gefunden — einigen Ersatz zu verschaffen, begründete die Ansicht, daß die Gesetze in Betreff der Einwanderer einer Revision bedürsten, wenn ihre Verheißung von Schutz nicht illusorisch sein sollte. Bor allen Dingen war ein prompteres Versahren in Streitsachen zwischen Capitän und Passagieren nöthig. Die Gesellschaft schickte sich daher an, diese Reform in die Hand zu nehmen. Am 31. Dezember 1816 ernannte der Verwaltungsrath ein Committe (Harmes, Roland, Keehmle), das beauftragt wurde, ein Memorial an die Legislatur behufs besseren Schutzes der importirten Deutschen und sonstigen Passagiere abzufassen. Am 18. Januar 1817 wurde das Schriftstückt verlesen, angenommen und mit der Unterschrift des Präsidenten (J. Wampole) versehen.

Noch ehe in ber Sache Etwas geschehen, bestätigten es höchst beklagensewerthe Vorfälle von Neuem, daß der Passagier-Transport in den Händen habgieriger, kieselherziger Harpiien war, welche sich kein Gewissen daraus machten, die Emigranten allen Greueln eines schlecht gelüfteten und unzureischend proviantirten Schiffes auszuseten, und daß die bestehenden Gesetze keine genügenden Mittel zur Abhülse boten.

# Schiffspeft und Lob auf ber "Sope."

Auf das Gerücht hin, daß sich im Lazareth deutsche Passagiere eines eben angekommenen holländischen Schiffes, "Hope," Capitan Klein, in gar ers bärmlichen Zustande befänden, versammelte sich der Beamtenrath zu außersordentlicher Sitzung am 14. August 1817 und ernannte ein Untersuchungss-Committee aus den Herren Harmes, Erringer und Cook bestehend. Dies stattete zwei Tage darauf einen Bericht ab, der die Wahrheit der verlauteten Trübsale nur allzusehr bestätigte. Die Herren begaben sich zuerst zu den

Kausseuten, an welche das Schiff consignirt war, die Herren Glaser & Smith und erfuhren von ihnen, daß das Nöthige geschehen sei, um die leidenden Bassagiere mit frischen Lebensmitteln, Gemüse, Milch u. s. w. zu versorgen. Auch sei ihnen ein deutscher Krankenwärter beigegeben.

Im Lazareth felbst, das sie den nächsten Morgen besuchten, erklärt ihnen ber Hausarzt, es fei, so viel er wiffe, hier nie ein Schiff in so abscheulichem Buftande, mit so abgezehrten siechen Passagieren eingelaufen, wie die Hope. Dreizehn wären seit ihrer Ankunft gestorben, fünfzig lägen noch krank bar= nieder, die Uebrigen waren auf der Besserung. Die verpesteten Kleider habe man verbrannt, und neue müßten beschafft werden. Es kamen dann por die Gitterthür etwa ein Dutend Männer, Frauen und Kinder, die mit Ausnahme eines Mannes fämmtlich frank gewesen waren. Ihrer Aussage nach hatten sie sich nach Amsterdam begeben und dort auf Zureden eines ber Supercargos, Namens Kallenbach, Paffage auf ber "hope" genommen. Sie erhielten von biefem bie Berficherung, fie konnten feine beffere Reifege= legenheit nach Philadelphia finden; unterwegs würden fie so gut leben wie in einem auten Hotel auf bem Lande. Sie setzen in Kallenbach's Wort, zumal dieser ein Landsmann war, Bertrauen, bezahlten ihre Ueberfahrt und gingen an Bord, wo sie 300-400 andere Passagiere antrafen. liche Contract, den diese vorzeigten, lautete auf eine tägliche Ration von Le= bensmitteln, Baffer, Brantewein, Effig u. f. w.; bas ichien ihnen genügend. Um 9. Mai ftach bas Schiff in See und schon im Englischen Ranal wurden kleinere Rationen verabreicht, ba nach Ausfage bes Supercargos nicht Lebensmittel und Waffer genug eingenommen waren. Für Medicin und ärztliche Behandlung mar ebenfalls schlecht gesorgt; ber Arzt, ein Pfer= beboctor, murbe auf ber Reise entlassen, um einem andern Blat zu machen, ber eben so unfähig mar. Ginige ber Paffagiere ersuchten ben Capitan in einen englischen Safen einzulaufen, um bas Schiff mit Arzeneien und anberem Nothbedarf zu versehen, aber ber Rath blieb unbeachtet.

In Folge der Ueberladung des Schiffes mit Passagieren, der schlechten Bentilation, des Mangels an Wasser, Essig und Reinlichkeit brach die Schiffspest aus, die so um sich griff, daß nur vier Matrosen diensttüchtig bliesben; mit Ausnahme des Capitans, des Steuermanns und eines Passagiers wurden Alle an Bord mehr oder weniger krank.

Das Aussehen der Passagiere, mit welchen das Committee sich unterhielt, war zum Erbarmen; die abgemagerten Gestalten mit langen spizen Gesichetern und glanzlosen Augen, erinnerten an wandelnde Gespenster. Der von ihnen ausgehende Geruch war fast unerträglich; obgleich wir, heißt es im Bericht, in einiger Entsernung von ihnen standen, mußten wir unsere Zusslucht zu Cigarren nehmen. Sie waren jest mit guter und genügender Nahsrung versorgt.

Der Capitan, ben man zunächst befragte, sagte aus, er habe sein Schiff an das Haus Zwißler & Co. in Amsterdam für den Personen-Transport von Amsterdam nach Philadelphia verfrachtet und zwar um die Summe von 14,000 Gulden zahlbar in Amsterdam und 7500 Gulden zahlbar in Philadelphia. Er habe sich nur verbunden, Schlafstätten und Matraßen zu liesfern, mit der Proviantirung habe er Nichts zu thun gehabt.

• Die vier Supercargos schoben die Berantwortlichkeit für knappe Borräthe auf Zwißler & Co.; diese hätten nicht mehr geliefert. Nachdem das Schiff Amsterdam verlassen, hätten sie — die Supercargos — in Helder Alles gestauft, was sie bekommen konnten und auf der Reise die Passagiere regelsmäßig mit Proviant versehen. Der Typhus, welcher der Unreinlichkeit der Passagiere mit zur Last falle, habe sich über das ganze Schiff verbreitet und auch die Matrosen ergriffen, die doch eigene Zehrung und hinlänglich Wassergehabt hätten. Der Contract laute nur auf neunzigtägige Beköstigung und die 25 Tage, die sie bei Texel gelegen, müßten mit eingerechnet werden. Es seien auch 25 Wassersässer ausgelaufen oder geborsten.

Diese Vertheibigung, die sich bei einem Kreuzverhör ebenso widersprechend wie haltlos erwiesen haben würde, war augenscheinlich darauf berechnet, die Verantwortlichkeit von den anwesenden auf abwesende Personen zu wälzen. Weder Capitän noch andere Schiffsbeamte hatten es für ihre Pflicht angesehen, für genügenden Mundbedarf und die Gesundheit der Passagiere Sorge zu tragen. Es ging just her, wie vor sechszig, siedzig Jahren. Die alte Habgier mit schnöder Behandlung des lebenden Cargo. Ein kranker Mann, erzählten die Passagiere, sei elend verschmachtet, weil er nicht einmal einen Trunk Wasser erhalten konnte, wiewohl seine Frau dreimal in die Cajüte ging und slehentlich darum bat, während die Matrosen so viel Wasser hatten, "wie sie trinken konnten."

Das Committee der Deutschen Gesellschaft begab sich den nächsten Tag zu Glaser & Smith und ersuchten sie, Kleidungsstücke für 25 bis 30 Bassagiere zu liefern. Sie lehnten dies ab, sowie auch fernere Lieferung von Nahrungs=mitteln.

So weit der Bericht. Der Verwaltungsrath beauftragte die Herren Keehmle, Harmes und Graff in Verbindung mit dem Anwalt oder der Sasnitätsbehörde die geeigneten Maßregeln in Betreff der unglücklichen Passagiere des Schiffes "Hope" zu ergreifen und eine gerichtliche Verfolgung de Schuldigen einzuleiten, wenn eine solche auf Grund der Landesgesetze stattshaft sei; auch andere Personen, die sich gegen die Gesetz zum Schutz beutsscher Vassagiere vergangen hätten, sollten sie zur Rechenschaft ziehen.

Ein anderes Committee (F. Erringer, J. U. Fraley und G. F. Cook) wurde ermächtigt, die Beschaffung der erforderlichen Kleidungsstücke in die Hand zu nehmen.

Die Kleidung, beren die Unglücklichen bedürftig waren, murde reichlich geliefert. Der Verwalter des Hofpitals erkannte brieflich den Empfang folzgender Artikel an: 63 Frauenkleider, 89 Hofen und Unterhofen, 86 Westen 20 Paar Strümpfe, 111 Hemben, 38 Nöcke, 20 Unterröcke, 55 Taschen tücher, 13 Mützen, 9 Hüte. Auch wollene Decken standen zur Verfügung und das Committee setzte seine Bemühungen zur Herbeischaffung alles Nöthizgen fort.

Das Committee bagegen, das den Schutz der Gesetze und die strafende Gerechtigkeit der Behörden anrusen sollte, konnte auch in diesem Falle Nichts ausrichten. Es wandte sich wiederholt an das Sanitätsamt (Health Office), um dieses zum Einschreiten gegen die verantwortlichen Vertreter des Schiffes "Hope" zu veranlassen, aber vergebens. Um 27. October bat das Committee mit dem Bedauern, daß sein Bemühen fruchtlos geblieben, um Entlassung und erhielt dieselbe.

Das Schiff, auf bem diese beutschen Auswanderer sich nach der neuen Heimath eingeschifft, trug den schönen Namen "Hoffnung." Ach, wie bitter hatte die Hoffnung sie getäuscht!

# Petition an die Gesetgebung.

Unter bem Sporn bieses abermaligen Fiasco that ber Verwaltungsrath unverzüglich Schritte, um bas im Anfang bes Jahres der Legislatur propositrte Geset, das während der damaligen Sitzung wohl gedruckt aber nicht zur Debatte gekommen war, der Berücksichtigung und Gunst des gesetzgebens den Körpers zu empsehlen. Er richtete an die einzelnen Vertreter von Phisladelphia ein gleichlautendes Schreiben, das diesen die Sache der mißhans delten Einwanderer warm an's Herz legte.

Nach einigen Präliminarien, die sich auf eine beabsichtigte Aenderung der für das Sanitätsamt gültigen Negeln beziehen, fährt das Schreiben sort: "Seitens der Deutschen Gesellschaft, welche die Wohlfahrt der unglücklichen\*) alljährlich in größerer oder geringerer Anzahl importirten Deutschen bezweckt, ersuchen wir Sie, nicht allein als Mitglied der Legislatur und Bewohner dieser Stadt, sondern auch im Namen der Menschlichseit, Ihren Sinssluß für den Ersolg unserer Bemühungen in die Wagschale zu legen. Sinem unabweisdaren Pflichtgefühle gehorchend, bitten wir Sie, als Reprässentanten dieses Theiles des Staates, das Memorial und den Geschesvorschlag, welche wir bei der vorigen Sitzung einreichten, als neues oder übersliegendes Geschäft vorzubringen, so daß wo möglich die Theile, welche das vorgeschlagene Sanitäts-Gesch nicht enthält, als ein besonderes Gesch ansgenommen werden.

<sup>\*)</sup> Man follte hiernach faft glauben, daß die damals ankommenden Deutschen der Regel nach Unglückliche waren.

Wir wollen nicht auf die Grausamkeiten und Entbehrungen zurücksommen, welche eine Anzahl ber unglücklichen Sinwandrer, für die wir sprechen, erbuldet haben, und denen so viele bei Mangel an Wasser, Lebensmitteln, ärztlicher Hülfe, Medicin und andern Bedürfnissen erlegen sind, indem wir glauben, daß Ihnen diese Umstände genügend bekannt sind; nur dies wollen wir noch bemerken, daß, sollten die bezeichneten Sectionen (des Sanitätsgesets) widerrufen und keine andere ähnlichen Inhalts an deren Statt anzgenommen werden, die Lage jener unglücklichen Wesen in der That eine jammervolle sein wird.

Jsaac Mampole, Präs. F. H. Harmes, Lice=Präs. Für die Deutsche Gesellschaft.

Den 11. December 1817.

Herr John Read, einer ber Vertreter, an welche dies Schreiben abbressitt war, antwortete den 17. December, daß er den darin enthaltenen Aufstellungen beistimme, und auf die Ernennung eines Committees "with power to report a bill" antragen werde. Er wolle der Gesellschaft alsdann eine Abschrift des vorgeschlagenen Entwurses zusenden und deren Bemerkungen dazu die gebührende Ausmerksamkeit schenken.

# Furchtbares Sterben auf bem Schiff "April."

Es war, als sei der böse Feind in den Auswanderer-Transport gesahren. Kaum hatte sich die Aufregung über die "wandelnden Gespenster" des Schisses Hope gelegt, so schlug abermals ein Nothschrei aus schwimmenden Besthöhlen an die Ohren der Philadelphier Bürgerschaft. Innerhalb wenisger Tage liesen zwei Schisse in den Delaware ein, welche deutsche Passagiere in elendiglichem Zustande an Bord hatten. Das eine war die Brigg "Wilslams," Capitan Arrowsmith, das andere die "April," Capitan Degroot.

Bon der Brigg und den Kümmernissen ihrer Passagiere erfahren wir wenig. Den 22. December 1817 zeigte der Anwalt der Deutschen Gesellschaft, Samuel Keehmle, dem Berwaltungsrath an, daß die deutschen Passagiere der Brigg Williams sich in kläglicher Lage befänden, und eine Woche darauf berichtet einer der Aufseher, daß dem so sei, daß mehrere krank seien und es ihnen an Feuerung sehle. Die Vorsteher des Hospitals von Pennssplvanien hatten sich geweigert, die Kranken auszunehmen und zwar ihrer Unreinlichkeit halber. Es wurde zwei Aussehern empsohlen, sie sollten die Leute besuchen und sich bemühen, sie im Stadt-Hospitale unterzubringen. Das ist Alles, was die Protokolle enthalten.

Desto aussührlicher ist die Auskunft über die Zustände auf dem Schiffe "April." Dies war in New-Castle gelandet und die Ausmerksamkeit des Verwaltungsraths wurde durch einen an Herrn C. L. Mannhard addressireten, vom Präsidenten am 12. Januar 1818 verlesenen Brief, auf die elende Lage der deutschen Passagiere dieses Schiffes gelenkt.

Herr H. T. Virchaux, einer ber Sefretäre, begab sich auf Ersuchen bes Präsibenten und Vicepräsibenten nach New-Castle und stattete ben 22. Jasnuar einen Bericht ab, bem wir das Folgende entnehmen.

Birchaux kam ben 15. Januar nach New-Caftle und wandte sich zunächst an einen Steuerbeamten, den Capitan Sawyer, an den er schriftlich empfohlen war. Auf dem Schiff April traf er eine Anzahl Herren vom Lande, welche eben im Begriff waren, sich Passagiere zu kaufen ("to purchase passengers"). Er hatte nicht sogleich Gelegenheit, den Capitan oder Supersargo des Schiffes zu sprechen, und ließ sich mittlerweile von einer deutschen Familie, die in einem von Capitan Sawyer's Häusern Aufnahme gefunden, die Leidensgeschichte der Bassagiere erzählen.

Ift es schon schrecklich, wenn auf dem Lande der Tod wie ein verzehrendes Feuer hinwegrafft was ihm in den Weg kommt, wenn eine Seuche die geängstigten Menschen bald in dieser, bald in jener Straße hinstreckt, wie viel entsetlicher muß es sein, wenn in der engen, meerumwogten Umschalung des Schiffes, worin übermäßig viele menschliche Wesen zusammen gepfercht sind, die gemeinsame Luft den Todessamen verbreitet, wenn der verpestete Athem des Einen den Anderen ansteckt, Leiche nach Leiche dem öden Meere verfällt und die noch Lebenden, vom Fieder durchwühlt, der Stunde entgegensehen, da auch ihr entselter Leib unter den Wellen verschwindet.

Das Grauen, womit uns ein solches Bild erfüllt, kann jedoch nicht tiefer sein als die Entrüftung über die verbrecherischen Urheber so namenlosen Elends. Aber hören wir was Birchaux von den Bassagieren erfuhr:

Sie hatten sich in Amsterdam auf der "April" nach Philadelphia einge= schifft. Es waren 233 volle Frachten (ein Erwachsener ober je zwei Kinder zählten als eine Fracht) an Bord und das Schiff leate einige Meilen von Amsterdem an, in der Erwartung, es wurden sich noch andere Bassagiere einstellen. Da dies nicht geschah, so entschlossen sich die Schiffsmakler Rreß und Rodenbroek, welche bei ber vorhandenen Anzahl zu kurz zu kommen glaubten, zu ber herzlofen Speculation, die Baffagiere anderer Schiffe, welche fich in ähnlicher Lage befanden, nach getroffenem Uebereinkommen mit ben Rhebern, zu übernehmen. Biele berfelben maren in Folge langen Buwartens und schlechter Pflege bereits erfrankt und voll Ungeziefer. So wurden benn nicht weniger als 1200 Seelen in bem engen Raum bes einen Schiffes zusammengebrängt. Die eingeschleppte Krankheit griff um sich und es ftarben 115 Personen, ehe das Schiff ben hafen verließ. Tropbem, daß noch 130 Andere frank darnieder lagen und der Mundvorrath augenschein= lich nicht zureichte, bestanden die niederträchtigen Makler darauf, das Schiff zu expediren. Der Capitan nahm Anftand, diesem Geheiß Folge zu leisten, und da ber Zustand ber Dinge den Behörden zu Ohren tam, verfügten diese eine ärztliche Untersuchung. Die Folge mar, daß das Schiff sogleich nach

ber Insel Mieringen in Quarantäne mußte. Man trennte die Gesunden von den Kranken und brachte Letztere in einem Hospital unter. Sieden Wochen dauerte hier der Aufenthalt und während dieser Zeit kamen noch 300 Todesfälle vor. Auch einer der Schiffsmakler, der das Schiff als Supercargo begleiten sollte, fiel dem Pesthauche zum Opfer. An seine Stelle trat Herr J. E. Schmidt. Als die Ueberlebenden sich hinlänglich erholt hatten, um die Reise anzutreten, nöthigte sie Schmidt, einen Revers zu unterschreiben, der ihm die Freiheit gab, nach Beschaffenheit der Umstände irgend einen Hasen der Vereinigten Staaten zum Landungsplatze zu wählen. Der Erzähler versicherte, er würde Alles unterzeichnet haben, um aus seiner Lage erlöst zu werden und nach Amerika zu gelangen. Während der Ueberschrt scheint weiter nichts Erwähnenswerthes vorgesommen zu sein. In New-Castle bestanden mehrere Passagiere auf die Gültigkeit ihres ersten Contractes, der ihnen Transport nach Philadelphia zusicherte, auch herrschte große Unzustriedenheit mit der verabreichten Kost.

Schmidt, der Supercargo, war etwas besorgt geworden und zeigte sich bereit, den Grund zu Klagen abzustellen. Die Frage, ob die Passagiere vertragsmäßig zur Beförderung nach Philadelphia berechtigt seien, kam zur Erörterung vor einem Richter und die Parteien verstanden sich zu einem Bergleiche. Mittlerweile verdingte sich ein Theil der Passagiere zur Bezahlung ihrer Fracht, die in einzelnen Fällen aus Rücksicht reducirt wurde. Der Delegat der Deutschen Gesellschaft, herr Virchaux, blieb mehrere Tage in New-Castle und leistete als Vermittler und Rather gute Dienste. Er hielt zweierlei sür nöthig, erstens daß Jemand am Plaze das Interesse und die Rechte der Passagiere, namentlich auch das Verdingen verwaister Kinder überwache; und zweitens, daß die Nothleidenden mit den ersorderlichen Mitzteln zur Erleichterung ihrer Lage versehen würden.

Als Ursache ber großen Sterblichkeit, — mehr als ein Drittel sämmt= licher Passagiere waren bes Todes Beute geworden — ward die Ueberfül= lung bes Schiffes und die schlechte Qualität der Nahrungsmittel bezeichnet.

Auch dieser Fall entzog sich bei aller seiner Entsetslichkeit dem Einschreiten der Deutschen Gesellschaft. Das Verbrechen war in Europa von den dortigen Rhedern und Schiffsmaklern begangen; das Schiff und dessen Beamte hätten haftbar sein sollen, aber unter den Staatsgesetzen von Delaware und Bennsylvanien sehlte es an der nöthigen Autorität, die Schuld an den Perssonen und Sachen, an die sich Hand legen ließ, heimzusuchen. Es that Noth, daß die Vereinigten Staaten durch geeignete Gesetzebung dem schon zu lange straflos fortdauernden Unfuge steuerten.

Die Deutsche Gesellschaft traf Maßregeln, um den Bedürftigen und Nothleidenden des in New-Castle gelandeten Schiffes Beistand zu leisten. Sie bediente sich dabei der Vermittlung des Capitan Sawyer.

#### Neue Gefetgebung.

Wie sie aber bereits in Harrisburg auf ben Erlaß eines besseren Staatsgesetzes zum Schutz ber beutschen Einwanderer gedrungen hatte und zwar, wie wir bald sehen werden, mit gutem Erfolg, so suchte sie auch die Vereinigte Staaten Regierung im Namen der beleidigten Menschlichkeit und der Würde der deutschen Nation zur Abstellung der bestehenden Mißbräuche zu veranlassen.

Dies geschah in berselben Versammlung bes Beamtenrathes, in welcher bie Vorgänge auf dem Schiff April zur Sprache kamen, am 12. Januar 1818. Es heißt im Protokoll unter dem genannten Datum: "Der Herr Präsident (Jsac Wampole) las dann einen Brief vor, den er an Herrn John Sergeant, Mitglied des Congresses in Washington geschrieben, worin derselbe im Namen der Deutschen Gesellschaft ersucht wird, sich dafür zu verwenden, daß ein Gesetz gemacht werde, welches Schiffen erlaube nur eine gewisse Anzahl Passagiere im Verhältnisse mit ihrem Raume hierher zu bringen. Das schreckliche Elend, das aus einer zu großen Anzahl von Passagieren entspringt, war darin mit lebhaften Farben geschildert und durch meh= rere den Beamten bekannte Thatsachen erläutert.

Der Inhalt dieses Briefes fand einstimmige Billigung und es wurde besichlossen, ihn an Herrn John Sergeant abzuschicken.

Die Legislatur entsprach ben Wünschen ber Deutschen Gesellschaft und erlich zu Anfang bes Jahres 1818 zwei Gesetze, welche ben schreienden Mißbräuchen ein Ziel zu setzen bestimmt waren. Das eine bezog sich direct auf den Import der deutschen Einwanderer (An Act for regulating the Importation of German and other passengers), das andere gab dem Sanitäts-Amte ausgedehntere Machtvollsommenheit, um namentlich die Uebersfüllung von Passagierschiffen und deren ungenügende Proviantirung zu vershindern.

Das Einwanderungs-Geset von 1818 bezweckte am Ende nichts Anderes als das von 1765, nämlich Schut des Eigenthums und der persönlichen Rechte des Einwanderers. Aber das spätere Geset ging darin theils weiter als das frühere, theils war es bestimmter und bündiger gesaßt, und darum wirksamer. Wer seine Uebersahrt daar bezahlte, mußte ohne Weiteres entslassen werden. Die Uebrigen durste der Capitan zurückbehalten, dis sie einen Dienstherrn oder Freunde gesunden, welche die schuldige Fracht bezahlten. Nach dem 1. December mußten solche Leute in einem passenden Hause untergebracht werden und dreißig Tage ging die Beköstigung auf Rechenung der Schiffseigenthümer.

Aber eine wesentliche Neuerung bestand darin, daß Passagiere, die sich in ihren Rechten gekränkt glaubten, ihre Sache ohne Verzug vor besondere Gezichtshöse bringen konnten. (The judges of said courts upon application

to them made shall grant to such plaintiff or plaintiffs special courts.) Daburch war wenigstens bem entmuthigenden law's delay vorgebeugt. Auch barauf ward gesehen, daß die Effecten verstorbener Passagiere in die richtigen Hände gelangten. Eine besondere Macht erhielt der Registrator beutscher Passagiere. Es lag ihm ob, die Geldbußen, in welche Capitäne und Schisseigenthümer in Folge von Uebertretungen versielen, zu collectiren, einzuklagen und in Empfang zu nehmen. Aus seinen Händen gingen sie in die der Armenpsseger.

Das eben zu berselben Zeit erlassene Geset, welches die Einrichtung eines Sanitäts=Bureaus und Maßnahmen gegen die Einschleppung ansteckende. Krankheiten anordnete, beschränkte die Anzahl der Passagiere für alle in Pennsplvanien landenden Schiffe in der Weise, daß auf je zwei Tonnen ihres Maßes nicht mehr als ein Erwachsener oder zwei Kinder zulässig waren. Zugleich ward verfügt, daß bei Ankunft jedes Schiffes mit Passagieren der dienstthuende Sanitäts=Beamte einen achtbaren deutschen Bewohner der Stadt Philadelphia, des Englischen und Deutschen mächtig, als Dolmetscher mitnehmen und sich von diesem die Aussagen der Passagiere erklären lassen solle. Andere Paragraphen schärfen Sorge für Keinlichkeit und Gesundheitspssege ein und die Unterlassung dieser gesetlichen Vorschriften wird mit entsprechenden Strafen (\$200—\$1500 für jede Uebertretung) bedroht.\*)

Auf Anlaß der erzählten Vorfälle und der bringenden Vorstellung der Deutschen Gesellschaft nahm auch der Congreß der Vereinigten Staaten die Sache des überseeischen Passagier=Transports in die Hand. Ein Vertreter des Staates, wo das Schiff April den zusammengeschmolzenen Rest seiner Passagiere gelandet hatte, Herr McLane von Delaware, brachte am 10. März 1818 eine Vill zum Schutz der Einwanderer ein und am 2. März 1819 erhielt ein darnach abgesaßtes Gesetz die Bestätigung des Präsidenten. Es gab dem Passagier noch mehr Raum als das vorhin erwähnte Pennsylsvanische, indem es auf ze fünf Tonnen eines Schiffes nur zwei erwachsene Versonen auszunehmen erlaubte.

Für eine besser geregelte Besörberung ber Einwanderer waren also die gesetzlichen Garantieen gewonnen und es hat allen Anschein, daß die ärgsten Mißbräuche und Abscheulichseiten des Passagier-Transports ihr Ende erreicht hatten. Nicht, als ob von 1818 an keine Verstöße vorgekommen wären, keine gegründete Beschwerde wegen Ueberladung, Schmutz, schlechter Kost u. s. w. hätte stattsinden können. Aber das Haarstraubende und Un-

<sup>\*)</sup> Die Deutsche Gesellschaft ließ biese Gesetze besonders abbruden. An Act for regulating the importation of German and other passengers and extracts of other acts on the same subject. Philadelphia, 1818.

menschliche, das der Geschichte der Einwanderung anklebt, liegt um ein hals bes Jahrhundert hinter uns.

Die durchschnittliche Sterblichkeit mahrend ber Paffage von europäischen nach amerikanischen Safen beträgt auf Dampfichiffen etwa ein Sechstel bis ein Fünftel Procent. (Siehe Census of 1860, p. XX und Auswanderungs= Zeitung von 1868 Nov. 20.\*) Auf Segelschiffen ist bie Sterblichkeit größer. hamburg hatte 1867 auf biefen über zwei Procent Todte, auf feinen Dam= pfern bagegen etwa nur ein fünfzehntel Brocent. Bremer Segelschiffe ftanben in bemfelben Sahre in Betreff ber Sterblichkeit fast so gunftig wie Dampfschiffe, sie hatten weniger als brei viertel Brocent. (Auswanderungs= Reitung von 1868 Nro. 32) — Beisviele eines Rückfalls in die fürchterliche Sterblichkeit ber älteren Zeit find in Folge ausgebrochener Seuchen wohl vorgekommen. Das Samburger Schiff, Lord Brougham, hatte gegen Ende von 1867 auf seiner Reise nach New York 75 und ber "Leibnit" auf ber= felben Route wenige Wochen barauf 105 Todesfälle. Das erregte einen zornigen Aufschrei burch die ganze civilisirte Welt; das Kanzler-Amt des Nordbeutschen Bundes sah sich veranlagt, eine Untersuchung zu verfügen, bie Deutsche Gesellschaft von New York erließ eine öffentliche Warnung an beutsche Auswanderer gegen die Linie, ber jene Schiffe zugehörten.

Das Ber. Staaten Geset vom 2. März 1819 war das erste, das von der Bundesregierung im Interesse der Einwanderer ausging, aber nicht das lette. Das vom 22. Februar 1847 gab jedem Passagier 14 Fuß Obersläche des untern Decks; das vom 17. Mai 1848 16 Fuß, wenn die Höhe des Zwischendecks weniger als 6 Fuß und nicht weniger als 5 Fuß ist, im lettern Falle sind für jeden Passagier 22 Fuß zu berechnen. Das Geset vom 3. März 1855 erlaubt jedem Passagier 16 Fuß Fläche des obern und 18 Fuß des untern Decks; die Schlasstäten für Erwachsene müssen 6 Fuß lang und 2 Fuß breit sein; über Proviant, Bentilation, Neinlichkeit, Wasservorrath u. dgl. enthält es ausführliche Berordnungen.

#### Paufe im Rechtsichut bon 1818 bis 1868.

In der Deutschen Gesellschaft erreichten die Bemühungen um Rechtsschutz der Einwanderer mit dem Jahre 1818 vorläusig ihr Ende. Der Passagiers Transport suchte sich andere Wege; vornehmlich war es New York, das zum bevorzugten Ausschiffungshafen wurde, wie sich dort ja auch der überseeische Handel mehr und mehr concentrirte. Zudem kamen die wenigen Einwandesrer, welche sich direct nach Philadelphia wandten, meistens auf Bremer Schiffen hierher und hatten keine ernste Klage zu führen. Als der Rechtsse

<sup>\*)</sup> Bon ben 260,874 Auswanderern nach ben Ber. Staaten im Jahre 1874 stars ben unterwegs 238, b. i. etwa ein elstel Brocent.

schutz nach einer Pause von fünfzig Jahren wieder auf das Programm der Gesculschaft gesetzt wurde, handelte es sich, wie wir sehen werden, um ganz andere Beschwerden. Nur Folgendes ist etwa aus der langen Zwischenzeit anzumerken.

Im September 1832 wurde dem Beamtenrathe angezeigt, daß die Paffasgiere des holländischen Schiffes Netherlands Welvaron, anstatt, wie ausdebungen, in Pennsylvanien, wider ihren Willen in Delaware an's Land gesetzteien. Der Rechtsanwalt der Gesellschaft wandte sich an den Ver. Staaten District Attornen George Read und in Folge der eingeleiteten Schritte verstand sich der Capitan dazu, die Passagiere auf seine Kosten nach Philadelsphia zu befördern.

Im Jahr 1849 kam eine gerichtliche Klage gegen die Camben und Ambon Linie vor, wobei die Deutsche Gesellschaft insofern betheiligt war, als sich ihr Agent, Herr Lorenz Herbert, des Klagestellers aufs eifrigste annahm und ihm den Rechtsbeistand des Herrn Gust. Remak verschaffte.

Die Sache mar biese. Ein herr Balbauf, ber mit ber genannten Linie von New Nork nach Philadelphia reiste, und einen Koffer mit Kleidungs= stücken und 2105 Fünffrankenstücken bei sich hatte, vermiste diesen als er mit bem Dampfschiff Independence in Philadelphia anlangte. Es wurde nicht in Abrede gestellt, daß der Koffer der Transportations=Linie in Berwahrung gegeben mar, aber diese wollte für das Geld nicht verantwortlich fein, weil sie sich auf ben gebruckten Fahrscheinen angeblich gegen folches Risico aus= brudlich verwahrt hatte. Im Februar 1849 wurde gegen die Linie ein Proceß angestrengt und vom Kläger gewonnen. Darauf fam bie Sache auf Appellation por die Supreme Court und herr Gust. Remak vertrat herrn Balbauf. Er machte geltend, daß eine bem Paffagier unverständliche auf ben Fahrschein gedruckte Notiz keine wirkliche Rundmachung ist und führte noch andere gesetliche Gründe für die Haftbarkeit der Transport-Gesellschaft an. Der obere Gerichtshof bestätigte bas Urtheil ber ersten Instanz und erkannte herrn Balbauf \$2245.95 gu. Diese Entscheidung mar eine mich= tige, indem sie einen fraglichen Bunkt, die Verantwortlichkeit von Transport-Linien betreffend, ju Gunften ber Reisenden und Versender erledigte.

# Europäifche Erfagmanner mahrend bes Bürgerfriegs.

Eine Erklärung, welche die Deutsche Gesellschaft im Jahre 1864 ergehen ließ, gehört, streng genommen, vielleicht nicht unter die Nubrik des Nechtsschutzes und doch besser hierher, als an irgend eine andere Stelle, da die erslassene Warnung den Zweck hatte, einer Täuschung und Rechtskränkung von Einwanderern entgegen zu treten.

Während bes Bürgerkrieges bediente man sich bekanntlich aller möglichen Mittel (und war bei ber Auswahl nicht sehr mählerisch), um die Manns

schaftsquoten aufzubringen. Es kam selbst ber Bersuch vor, zu diesem Ende Einwanderer zu benutzen, die drüben als "Arbeiter" gedungen wurden.

Ein Geset "zur Ermunterung der Einwanderung" bestätigt am 4. Juli 1864, war der Boden für dieses Manoeuvre. Als sollte das alte Redempstioners-Unwesen noch einmal für einen besondern Zweck in's Leben gerusen werden, gab dies Gesetz, allerdings mit manchem löblichen Vorbehalt, Autosität zur Abschließung von Contracten, wornach die Auswanderungskosten durch ein hier zu leistendes Arbeitsaequivalent abgetragen werden konnte.

Der Einwanderungs-Commissär, der das Gesetz auszuführen und zu überwachen hatte, schrieb zwar vor, daß kein Contract bestätigt werden solle, wodurch sich Einwanderer im Austande verpflichteten, in den Militär= und Flottendienst der Bereinigten Staaten einzutreten, aber es war Nichts leich= ter als dies Berbot — das schwerlich ernstlich gemeint war — zu umgehen.

Die "Amerikanische Auswanderungs-Gesellschaft," die sich auf den Boden dieses Gesetzes stellte, errichtete Agenturen in vielen Ländern Europas
und lud durch weitverbreitete Circulare die Europamüden ein, an den
Segnungen der im Bürgerkriege begriffenen Vereinigten Staaten Theil zu
nehmen. Ein solches Schreiben, von Henry Ward Beecher unterzeichnet,
batirt den 5. Januar 1865, sagt: "Kein Unternehmen entsprang je einem
rechtmäßigeren Bedürfnisse und die von der Gesellschaft angewendeten Mittel
entsprechen ganz und gar ihrem Zwecke. Die Gesellschaft empfängt
von Manufacturisten und andern Arbeitgebern, welche Arbeiter suchen,
Aufträge für eine bestimmte Anzahl von Arbeitern. — Der Arbeitgeber,
welcher den Auftrag ertheilt, streckt die Auslagen der Auswanderung vor
und die Arbeiter verpslichten sich ein Jahr für ihn zu arbeiten und den ers
haltenen Borschuß aus ihrem Lohne zurückzubezahlen."

Der Krieg absorbirte so viele Arbeitskräfte, daß in manchen Zweigen als lerdings ein Bedarf an Arbeitern eintrat und es braucht nicht angezweiselt zu werden, daß die "Auswanderungs-Gesellschaft" es darauf absah, diesem Mangel abzuhelsen. Aber andrerseits lehrten constairte Thatsachen auch, daß unter dem Deckmantel dieses Gesetzes Soldaten im Auslande angewors ben wurden. Als daher die Hamburger Auswanderungsbehörde durch ein Schreiben vom 20. August 1864 um nähere Auskunft über die Arbeitgeber und den verheißenen guten Lohn bat, hielt der Berwaltungsrath es für ansgemessen, mit einer offenen Warnung hervorzutreten. Dieselbe wurde, nachdem sie von der Gesellschaft adoptirt war, veröffentlicht und lautete:

"Die Deutsche Gesellschaft warnt Auswanderungslustige vor den Borsspiegelungen gewisser Emigranten-Agenten, die ihnen freie Fahrt nach den Bereinigten Staaten und Beschäftigung auf drei Jahre versprechen, während sie in der That billige Ersapmänner für die Armee aufzukaufen suchen. Ein im Courier des Etats Unis veröffentlichter Brief vom 20. September

läßt kaum bezweifeln, daß jene Menschenmäkler mehrere Schiffsladungen solcher Opfer hierher beförbert haben und daß solche Einwanderer, die ein in englischer Sprache geschriebenes Document unterzeichnet haben, unfreiwillige Soldaten geworden sind. Die verehrlichen Redactionen beutscher Zeitungen werden gebeten, diese Mittheilung zu veröffentlichen."—

Bu gleicher Zeit ließ ber Berwaltungsrath burch ein Committee ein Memorial an ben Congreß ausarbeiten, bas um die Zurücknahme bes bestreffenden Gesetzes nachsuchte. Mit dem Ende des Krieges fiel dieser kunftsliche Anreiz zur Einwanderung von selbst weg.

# Die Einwanderer feit 1820 und beren Beiterbeförderung.

Seit die Einwanderung über die atlantischen Staaten hinaus dem Westen zuströmt, ist die Art und Weise ihrer inländischen Besörderung ein nicht minder wichtiger Gegenstand rechtlicher Schutznahme und humaner Rücksichten geworden, als der Transport über das Meer. Und da Philadelphia einen beträchtlichen Theil dieser Besörderung übernimmt, unsere Deutsche Gesellschaft auch in Verbindung mit denen anderer Städte über alle dahin einschlagenden Fragen und Probleme öfters Rath gepflogen hat, so ist eine Besprechung der Sache hier wohl am Plate.

Wir geben zunächst eine Uebersicht über bie Anzahl ber Ginmanberer seit 1820. Ueber die vorausgehende Zeit finden sich nur unbestimmte Schätzun= gen in Bausch und Bogen (f. Seite 17 und 54). Der erste Census wurde 1790 genommen. Weber in biefem noch in ben nächst folgenden, erhält bie Einwanderung gebührende Berücksichtigung. Es follen von 1790 bis 1800 etwa 50,000, von 1801 bis 1810 etwa 70,000 und von 1811 bis 1820 etwa 150,000 Bersonen aus andern Ländern in den Häfen der Bereinigten Staa= ten angelangt sein. (Siehe Bromwell's History of Immigration). Auch nach 1820 bleiben die Zahlenangaben längere Zeit durchaus unzuverläffig. Denn mas haben wir bavon, wenn uns aus amtlichen Quellen erschloffen wird, in den Jahren von 1820 bis 1829 seien aus Deutschland 5611 (!), aus Frankreich 7694 (!!), aus anderen Ländern so und so viele Personen angekommen, baneben aber noch 15,915, beren Geburtsländer nicht bezeich= net werben können. Erft mit 1835 wird bas Berhältniß biefer unbeftimm= ten Größe zur Gesammtsumme ein mäßig kleines, wovon wieber bas Sahr 1850 auszunehmen ist. — Es ist also auf die Angabe des deutschen Antheils an der Einwanderung vor 1835 gar fein Gewicht zu legen. hier folgen nun die Bahlen nach Ed. Young's Special Report on Immigration. Washington 1870, und nach besselben Verfassers späteren Berichten.

#### Ginwanderer nach den Bereinigten Staaten.

|         | @111.4m              |                                                 | ··· ·································· | •                  | •                                               |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|         | Gefammt=<br>fumme.*) | Deutsche,<br>Desterreicher<br>und<br>Schweizer. | •<br>•                                 | Gefammts<br>fumme. | Deutsche,<br>Desterreicher<br>und<br>Schweizer. |
| 1820    | 8,385                | 999                                             | 1848                                   | 226,527            | 58,784                                          |
| 1821    | 9,127                | 476                                             | 1849                                   | 297,024            | 60,248                                          |
| 1822    | 6,911                | 258                                             | 1850 c)                                | 369,980            | 79,121                                          |
| 1823    | 6,354                | 230                                             | 1851                                   | 379,466            | 72,909                                          |
| 1824    | 7,912                | <b>483</b> .                                    | 1852                                   | 371,603            | 148,706                                         |
| 1825    | 10,199               | 616                                             | 1853                                   | 368,645            | 144,694                                         |
| 1826    | 10,837               | 756                                             | 1854                                   | 427,833            | 222,962                                         |
| 1827    | 18,875               | 729                                             | 1855                                   | 200,877            | 76,351                                          |
| 1828    | 27,382               | 3,443                                           | 1856                                   | 200,436            | 72,808                                          |
| 1829    | 22,520               | 911                                             | 1857                                   | 251,306            | 92,861                                          |
| 1830    | 23,322               | 2,085                                           | 1858                                   | 123,126            | 46,366                                          |
| 1831    | 22,633               | 2,476                                           | 1859                                   | 121,282            | 42,617                                          |
| 1832 a) | $60,\!482$           | 10,323                                          | 1860                                   | 153,640            | 55,404                                          |
| 1833    | 58,640               | 7,622                                           | 1861                                   | 91,920             | 32,717                                          |
| 1834    | 65,365               | 19,075                                          | 1862                                   | 91,987             | 28,276                                          |
| 1835    | 45,374               | 8,859                                           | 1863                                   | 176,282            | 33,909                                          |
| 1836    | 76,242               | 21,152                                          | 1864                                   | 193,416            | 58,862                                          |
| 1837    | 79,340               | <b>24,</b> 123                                  | 1865                                   | 249,061            | 86,413                                          |
| 1838    | 38,914               | 11,806                                          | 1866                                   | 318,494            | 119,763                                         |
| 1839    | 68,069               | 21,635                                          | 1867                                   | 298,358            | 138,243                                         |
| 1840    | 84,066               | 30,204                                          | 1868                                   | 297,215            | 126,718                                         |
| 1841    | 80,289               | 16,042                                          | 1869                                   | 395,922            | 130,819                                         |
| 1842    | 104,565              | 20,853                                          | 1870                                   | 378,796            | 99,536                                          |
| 1843 b) | 52,496               | 14,994                                          | . 1871                                 | 367,789            | 107,201                                         |
| 1844    | 78,615               | 21,570                                          | 1872                                   | 449,483            | 155,595                                         |
| 1845    | 114,371              | 34,826                                          | 1873                                   | 437,004            | 143,007                                         |
| 1846    | 154,416              | 58,259                                          | 1874                                   | 260,874            | 66,254                                          |
| 1847    | 234,968              | 74,473                                          | 1875                                   | 191,231            | 44,245                                          |
|         |                      |                                                 |                                        |                    |                                                 |

Wir mussen es uns versagen, an diese Tabelle, welche nur zur Orientirung bienen soll, Betrachtungen anzuknüpsen; bleibe bas bem Leser überlassen, bem weber die Größe ber zugeführten Rolksmenge, noch bas Steigen und Fallen und ber in der Neuzeit eingetretene Tiefstand der Einwanderungsefluth entgehen wird.

Auch über die Vertheilung der Ankömmlinge auf die verschiedenen Hafensplätze ist es hier nicht geboten, weiter einzugehen. Es genügt zu bemerken, daß die weit überwiegende Mehrzahl aller Einwanderer in New York lansbete. Schon 1820 kamen in New York etwa doppelt so viele an wie in

<sup>\*)</sup> Die Zahlen bieser Reihe schließen bie Fremben ein, beren Aufenthalt in ben Bereinigten Staaten nur ein temporarer war. Um die Zahl der wirklichen Ginswanderer zu erhalten, muß man davon etwa 13 Procent abziehen.

a) Fünf viertel Jahr. b) Drei viertel Jahr. c) Fünf viertel Jahr.

Philabelphia, 1830 sieben Mal, 1840 fünfzehn Mal so viele. Es gab Jahre, in benen kein einziges Schiff mit Einwanderern sich unserem Hafen zuwendete. Erst innerhalb der letzten Jahre ist die directe Einwanderung nach Philadelsphia durch die American Steamship Company und die Red Star Line wieder in den Gang gekommen und im Zunehmen begriffen.

# Deutsche Ginmanberung über Philabelphia.

Die älteren statistischen Berichte über die Anzahl der in Philadelphia geslandeten Sinwanderer scheiden diese nicht nach Nationalitäten ab und sind daher für unsern Zweck unbrauchbar. Auch die Aufzeichnungen der Deutsschen Gesellschaft geben vor der Sinsetzung der Sinwanderungss-Commission im Jahre 1873 nur wenig Aufschluß.

Zwischen 1840 und 1860 kamen Bremer Paquetschiffe hier an, die uns beutsche Sinwanderer zuführten, eine Zeitlang monatlich, später aber seltener. Solche waren die Barke Philadelphia, Capitän Greve, die Brigg Bremen, Capitän Köper, die Brigg Luise, Capitän Wende, ferner die Elissabeth, Washington, Hohenstausen. Mit diesen mögen dis 1861 durchschnittlich wohl dreis dis vierhundert deutsche Sinwanderer (in einzelnen Jahren allerdings viel mehr) hier eingetroffen sein. Von 1862 dis 1866 trat ein völliger Stillstand ein. Dann kamen wieder einige Schiffe von Bremen, nämlich 1867 mit 623, 1868 mit 825 und 1869 mit 187 Passagieren aus Deutschland, Desterreich und der Schweiz. Von 1870 bis 1872 hörte die directe Einwanderung über Philadelphia wiederum auf.

# Die directe Dampffciff=Berbindung zwischen Philadelphia und europäischen Säfen.

Mit dem Jahre 1873 hebt eine neue Periode für die Beziehungen Philas belphia's zu der Einwanderung an. Die zwei Dampferlinien, welche unseren Hafen mit Liverpool (American Line) und mit Antwerpen (Red Star Line) verbinden, traten in's Dasein.

Es gelangen auf diese Weise, vornehmlich mit der zweitgenannten Linie, wieder deutsche Einwanderer direct nach Philadelphia. Die Anzahl derselsben war in den drei letzten Jahren:

|      | Gefammtzahl ber<br>Passagiere. | Deutsche, Desterreicher<br>und Schweizer. |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1873 | 3689                           | 1578                                      |
| 1874 | 8869                           | 1881                                      |
| 1875 | 7789                           | 2240                                      |

Während also in allen andern häfen die Einwanderung bedeutend abges nommen hat, ist die Zahl der Deutschen, welche sich in Philadelphia ausschiffen, gestiegen. Dieser Zuwachs stellt sich für 1875 noch weit erheblicher heraus, wenn man die deutschredenden Mennoniten, welche aus Rußland

nach den Ver. Staaten über Philadelphia einwanderten, 1113 an Zahl, hinzurechnet.

Was nun die den Passagieren erwiesene Rücksicht, das heißt, Bequemlichsteit, Kost, Sicherheit und billigen Fahrpreis betrifft, so dürfen wir darüber die von der Deutschen Gesellschaft am 19. März 1873 gerade auf Anlaß dieser neuen Beförderungslinie eingesetzte

#### Einwanderungs=Commiffion,

welche sich übrigens nur dem Namen nach von einem Committee unterscheisbet, reden lassen. In mehreren Berichten, die sich auf persönliche Kenntsnißnahme und die Aussagen der Passagiere berufen, hat dieselbe ein sehr günstiges Urtheil über die Leistungen der Philadelphier Linie und die den Ginswanderern durch sie gebotenen Vortheile gefällt. Der Bericht von 1873 sagt:

"Am 19. März wurde von der General-Versammlung der Deutschen Gesesellschaft die vom Verwaltungsrath eingesetzte Einwanderungs-Commission bestätigt. (Sie bestand aus den Herren L. Herbert, Dr. Kellner, Jos. G. Rosengarten, Dr. J. Kh. Trau, F. Ehrlich, Jos. Kinike, Geo. Doll.) Unter dem Vorsit des Vicepräsidenten, Hrn. Lorenz Herbert, und der thätigen Beishülse des Agenten haben deren Mitglieder der Landung aller Dampfer der zwei neuen Dampferlinien, welche zwischen Liverpool und Antwerpen seit Beginn diese Jahres in Gang gebracht wurden, beigewohnt und ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Behandlung der deutschen Sinwanderer gerichtet, sowohl am Bord der Schiffe, wie am Landungsplat und bei deren Weiters beförderung und auch deren Aufenthalt in Antwerpen. Am Landungsplatzsehöstle zu leisten; auch war stets ein Arzt der Deutschen Gesellschaft zusgegen, um sich der Kranken anzunehmen.

Die Wichtigkeit der neuen Dampferlinien für Philadelphia, Pennsylvanien und das ganze Land, kann nicht hoch genug angeschlagen werden. — Nicht blos die Humanität, sondern auch das materielle Interesse Aller fordert die größtmögliche Fürsorge und Unterstützung der hier anlangenden Ginwanberer und seitens der hiesigen Deutschen und der Deutschen Gesellschaft namentlich die Fürsorge für die deutschen Emigranten.

Die Vortheile für beutsche Einwanderer, welche die Landung in Philadelsphia bietet, sind sehr bedeutend; sie haben dadurch die beste und kürzeste Nebersahrt von Europa, die schnellste und billigste Besörderung in das Insere und die sichere Garantie vor jeder Beschwindelung und Nebervortheislung. Die betreffenden Dampsschiffs-Compagnien und die Pennsylvanische Sisenbahns-Compagnie haben die größte Fürsorge für eine humane, zufriesden stellende Behandlung und Verpslegung der Einwanderer auf der Reise, sur deren gute Aufnahme und Weiterbeförderung bewiesen. Praktische und

großartige Einrichtungen für das Unterbringen der landenden Einwanderer sind getroffen; eine bequeme Halle nimmt sie auf, womit Ticket-Office, Wechsels-Bureau und eine gute billige Restauration verbunden ist. Das Wichtigste ist, daß alle Weiterreisende direkt aus jener Halle die Eisenbahnwagen besteigen, die sie südlich, nördlich, öftlich und westlich nach ihren Bestimmungsplägen führen. — Der Ausschluß aller Emigranten-Kunner u. s. w. vom Landungs-Depot wurde streng aufrecht erhalten und die Weiterbeförderung der Fortreisenden stets innerhalb weniger Stunden und selbst noch mitten in der Nacht bewerkstelligt."

An diesen Bericht der Einwanderungs-Commission, womit die der folgens den Jahre im Wesenklichen übereinstimmen, darf wohl die Bemerkung gestnüpft werden, daß die Borzüglichkeit der Besörderungsmittel, welche die Bennsplvania Sisendahn dietet, bereits vor zwanzig Jahren von der Berswaltung der Deutschen Gesellschaft in empsehlender Weise anerkannt worden ist. Es geschah dies im Jahre 1856 (26. Januar) als die Direction der Bennsplvania Sisendahn die Herren Scherff und Johnson als Agenten in Europa accreditirte. Sowohl die Stadtbehörden von Philadelphia wie die Beamten der Deutschen Gesellschaft hielten es dei dieser Gelegenheit für ansgemessen, ihre Kenntniß von der vortresslichen Einrichtung und soliden Verswaltung dieser Linien in officieller Weise zu erklären. Die einstimmig gesfaßten Beschlüsse des Beamtenrathes lauteten wie folgt:

"Nachdem wir den Bericht unseres Agenten (F. J. Dreßler) über die Bemühungen der Pennsylvania Eisenbahn, Einwanderungs-Agenturen in Guropa zu errichten, mit Befriedigung vernommen haben, erklären wir:

Daß nach unserer Ansicht die Bennshlvania Eisenbahn die beste Route vom atlantischen Meere nach dem großen Westen ist, indem die Emigrantenswagen mit gepolsterten Sitzen und Lehnen, Trinkwasser und water closets versehen sind, auch in geeigneter Weise geheizt und erleuchtet werden.

Daß die Gepäck-Beförberung ausgezeichnet ist; burch ihr Quitirungs= und Check-System wird ein Verlust beinahe zur Unmöglichkeit.

Daß nach unserer Ansicht Passagiere auf der Pennsylvania Gisenbahn vor Betrügereien geschützt find, wie dieselben auf andern Bahnen vorkommen.

Da die Pennsylvania Sisenbahn Agenten in Suropa zu dem Behuse ansgestellt hat, Auswanderer für ihre Weiterbeförderung einzuzeichnen, so können wir, gestützt auf unsere Kenntniß der Behandlung der Emigranten seitens jener Gesellschaft, dieselbe der Gunst des Publikums unbedenklich empsehlen."

Damals hatte Philadelphia noch keine Dampfschiff-Verbindung mit Guropa. Jest ist durch die Errichtung der beiden Linien, welche Liverpool und Antwerpen zu ihren jenseitigen Auslaufshäfen haben, diesem Mangel abgeholfen und der Einwanderer kann direct und ohne Aufenthalt über Philabelphia jedwede amerikanische Stadt erreichen. Der mächtige Zauberer, ber Dampf, hat kaum auf einem andern Gebiete unseres Culturlebens einen größeren Segen, einen erstaunlicheren Umschwung erwirkt, als bei der überseeischen Passagier-Beförderung. Eine kurze Reise, die man nicht mehr nach Wochen oder Monaten, sondern nach Tagen berechenet, reichliche und gute Kost, Zuführung frischer Luft, saubere Schlafstätten, und in Folge alles dessenschen Gefundheit und Frohsinn, dazu eine freundliche Behandlung seitens des Schiffspersonals — das sind Sachen, die sich jetzt von selbst verstehen. Daneben gehalten erscheinen die ehemaligen Greuel wie schenschen Traumbilder, an deren Wirklichkeit es schwer hält zu glauben.

#### Berbindung mit andern dentiden Gefellichaften. Conventionen.

Abgesehen von der Noth, welche den einzelnen Einwanderer trifft und zum Gegenstande der Unterstützung wohlthätiger Individuen oder Gesellschaften macht, giebt es allgemeine Interessen der Einwanderung, welche von den betreffenden Gesellschaften in's Auge zu fassen, zu fördern, zu schwen sind. Die Wanderung so großer Menschenmassen aus einem Lande in das andere, ist eine Sache von nationaler Bedeutung; ihr Transport, ihre Verspslegung unterwegs, ihr Unterhalt in der Hafenstant nach ihrer Ankunst, ihre Weiterbeförderung, Nachweis von Arbeit für sie, der Ankauf von Land zu neuen Heimstätten, alles dies ist von höchster Wichtigkeit für die Betheiligten und, soll nicht der blinde Zusall oder selbstsücktige Habsucht das Spiel mit ihnen treiben, so müssen wohlthätige Vereine zum Besten der Einwanderer wachsam und wirksam sein.

Solche Aufgaben aber lassen sich nicht wohl von einer einzelnen Gesells schaft übernehmen, sie können nur durch ein verbündetes Auftreten der zahlsreichen Auswanderungs-Vereine in den Ver. Staaten gelöst werden.

Daher ist der Gedanke an einen Bund der betreffnden Gesellschaften oder wenigstens an die Veretndarung gemeinschaftlicher Maßregeln durch dieselsben ein sehr nahe liegender. Bis jest ist es dazu freilich nicht gekommen und auch die Conventionen, an welchen sich mehrere Gesellschaften betheiligten, haben kein dauerndes Zusammenwirken zur Folge gehabt. Ob die isoelirt stehenden, aber ein gemeinsames Ziel versolgenden Vereine, die über das weite Gebiet der Ver. Staaten verbreitet sind, dereinst zu einem versundenen Gliedwesen erwachsen werden, muß die Zukunft lehren. Die Herzausgabe eines die Interessen der Einwanderer und die Zwecke der Gesellschaften vertretenden Organs wäre wohl der nächste Schritt dazu. An diesem Platze aber ist nachzuweisen, was die jest in dieser Richtung geschehen ist, so weit die hiesige Deutsche Gesellschaft dabei betheiligt war.

Freundlich entgegenkommend erwies sich bie Deutsche Gesellschaft von

New York balb nach ihrer Gründung.\*) Im Jahre 1786 faßte sie Beschlüsse, die der Sekretar, Joh. Meyer, der Philadelphier Gesellschaft übersmittelte und die folgende Borschläge enthalten:

- 1. In den "für die deutsche Nation in Amerika ersprießlichen Dingen" gemeinschaftliche Sache zu machen und zu dem Ende vorkommenden Falles in Correspondenz zu treten.
- 2. Daß Mitglieber ber einen Gefellschaft bas Recht haben sollen, an ben Berathungen ber andern Theil zu nehmen.
- 3. Daß bei der Uebersiedelung aus der einen Stadt in die andere ein wohlberusenes Mitglied ohne neue Eintrittsgebühren in die Schwester= Gesellschaft treten könne.

Da die Constitution der bereits incorporirten Philadelphier Gesellschaft die Bedingungen und Besugnisse der Mitgliedschaft ganz bestimmt definirt, so war es nicht thunlich, den beiden letten Vorschlägen beizutreten; aber der Bunsch und die Bereitwilligkeit mit der New Yorker Gesellschaft freundsschaftlichen Verkehr zu pslegen, ward im Antwortschreiben ausgesprochen.

Als sich 1820 die Deutsche Gesellschaft in Harrisburg bilbete, deren Prässident Georg Lochmann war, erfolgte gleichfalls ein Austausch freundlichscollegialischer Gesinnungen und Wünsche.

Mit einem bestimmteren Ziel im Auge wendete sich die New Yorker Gesesellschaft durch ein Schreiben vom 20. April 1849 an die unsrige. Der das malige Sekretär, Herr Hermann E. Ludwig, übersandte den Jahresbericht und bemerkte dazu: "Haben wir disher gethan was in unsern Kräften stand, so sind wir entschlossen, dies auch fernerhin zu thun und um für den Zweck unseres Vereins immer kräftiger wirken zu können, ist es unser innigster Wunsch, mit den übrigen deutschen Gesellschaften der Union in nähere Versbindung zu treten.

Sobald sich badurch nur erst eine Uebersicht beutscher Vergesellschaftung zum Schutz ber eingewanderten Deutschen in der Union gewinnen läßt, wird es auch thunlich werden, geeignete Vorschläge zu einem einzuleitenden engezren Verkehr zu machen, durch welchen den im Inlande Wohnenden die Verzbindung mit hier Ankommenden und umgekehrt, nicht blos erleichtert, sonzbern oft erst ermöglicht und jedenfalls gesichert wird."—

Die unserseitige Antwort enthält die gewünschte Auskunft über den Zu=

<sup>\*)</sup> Unter ben breizehn Bürgern, die sich am 23. August 1784 versammelten, um eine Deutsche Gesellschaft in New York zu stiften, befanden sich Oberst Emanuel von Luttersoh (Präsident), welcher bereits 1779 in die Deutsche Gesellschaft von Bennsplvanien gewählt war, aber—vielleicht seiner Uebersiedelung nach New York halber,— seine Mitgliedschaft nicht antrat, und Isaac Melcher, ein früheres Mitglied unserer Gesellschaft.

stand und bas Thun ber Gefellschaft und erklärt beren Bereitwilligfeit, für gemeinsame Zwede mit ber New Yorker hand in hand zu gehen.

# Die Convention in New Yort, 1858.

Die erste Convention beutscher Gesellschaften verschiebener Staaten trat auf die Einladung der New Yorker den 1. October 1858 in der Pythagorass Halle in New York zusammen und tagte dis zum 6. October. Bertreten waren New York, Philadelphia, Baltimore, Chicago, Cincinnati und St. Louis. Die Delegaten von Philadelphia waren die Herren J. Th. Plate (Sekretär) und F. Funk; der Präsident der Gesellschaft, Herr Fisler, hatte wegen Unpäslickeit nach Philadelphia zurückkehren müssen.

Einstimmig erklärte sich die Convention gegen das in vielen Häfen Europa's eingeführte System der Buchung von Auswanderern, d. h. den Verkauf von Eisenbahnbillets für ihre Weiterreise in Amerika, und die damit
verdundene Empsehlung von Gasthäusern. Es sei die Quelle endloser Betrügereien und beeinträchtige die Wirksamkeit der deutschen Bereine zum
Schutz der Einwanderer. Im besten Falle erhalte der Passagier sein Billet
nicht billiger als er es hier kausen könne, und laufe Gesahr, sein gutes Geld
für eine werthlose Karte auszutauschen. Es wurde beschossen, dem Uebel
durch Vorstellungen an die Sisendahn-Directionen, an die amerikanischen
Consuln, die Ber. Staaten Regierung, so wie durch öffentliche Warnungen
entgegen zu treten.

Der Beschluß, den Congreß um den Erlaß bessere Schutzgesetze für die Einwanderer anzugehen, wurde mit vier gegen zwei Stimmen angenommen. Philadelphia stimmte mit Baltimore dagegen, theils weil die Delegaten keine hinreichenden Bollmachten von ihren resp. Gesellschaften hatten, theils auch weil die in den Beschlüssen sich kundgebenden Wünsche, nach ihrer Ansicht, den deutschen, nicht den hiesigen Behörden zunächst vorzulegen wären. Sodann wurde einstimmig beschlossen, "ein Gesetz zu beantragen, welches den Capitän verpslichte, das Eigenthum der an Bord gestorbenen Passagiere sofort dei seiner Ankunft an die Agenten des Schiffes zu überliesern und beren Empfangs-Bescheinigungen an den betreffenden Consul zu übergeben. Andere von der Convention angenommene Beschlüsse hatten Bezug auf größere Sicherheit des Sinwandererguts auf See und zu Lande und Abstelslung der durch Mäkler und Agenten entstandenen Nißbräuche. Auch ging der Borschlag durch, einen Wegmeiser für Auswanderer unter Autorität sämmtlicher deutscher Gesellschaften der Ver. Staaten zu publiciren.

Schließlich empfahl die Sonvention ben Einwanderern, sich vorzugsmeise in deutschen häfen einzuschiffen, weil dort die besten Anstalten zu ihrem Schutze bestehen und auf deutschen Schiffen am besten für sie gesorgt wird. Um nun dem Congresse der Ber. Staaten die Ansichten und Wünsche der

Convention in Betreff der begehrten Gesetzerbesserbesserungen zur Kenntniß zu bringen, und um den Beschlüssen eine für Gesetzentwürfe geeignete Fassung zu geben, ward ein Committee ernannt, das aus den Herren Hennig, Jellingshaus, Lindemann und dem Borsitzenden, Herrn S. Kaufmann, bestand.

Dies Committee hat sich seines Auftrags ohne Zweisel entledigt, aber ber Congreß hat vor 1864 kein neues auf die Einwanderung bezügliches Gesetz passirt und die alsdann angenommenen Neuerungen hatten mit den Borschlägen der New Yorker Convention Nichts gemein, sondern bezweckten versmehrte Einwanderung während der Kriegszeit.

#### Die Convention in Baltimore, 1868.

Die nächste Convention, worin die Deutsche Gesellschaft von Pennsplvanien vertreten war, fand in Baltimore am 17., 18. und 19. October 1868 statt. Es waren hauptsächlich Gesellschaften der westlichen Staaten, die sich dort durch ihre Abgeordneten vernehmen ließen.\*) Um 19. October passirten folgende (hier in gekurzter Fassung mitgetheilte) Beschlüsse:

- 1. Den Congreß zu ersuchen, an allen Haupthafenplätzen der Union die Einwanderer durch geeignete Einrichtungen und Borkehrungen bis zu ihrer Abreise zu schützen.
- 2. Die Convention hofft, daß ein Gesetzum Schutz der Einwanderer auf hoher See (ähnlich wie das von Senator Morgan proponirte) paffizen möge.
- 3. Es ist die Pflicht der Staaten, wohin die Einwanderer sich vorzugs= weise wenden, denselben durch Anweisung der erforderlichen Geldmittel Beisstand, Schutz und Unterstützung zu gewähren, namentlich auch Emigranten= Depots und Arbeits=Nachweisungs=Bureaus zu errichten.
- 4. Die Commissäre in Castle Garben in New York sollten bafür sorgen, baß die mit der Beförderung der Einwanderer beauftragten Eisenbahnsbeamten den Einwanderern über die zu bezahlende Ueberfracht außer dem Zettel noch eine besondere Quittung ertheilen, damit die vorkommenden Uebervortheilungen beseitigt werden.
- 5. Den Gisenbahn-Compagnien, welche die langsamen Emigranten-Züge abgeschafft haben und Einwanderer zu ermäßigten Preisen mit den Expreß-Zügen befördern, wird der ungetheilte Beifall der Convention ausgesprochen.
- 6. Es wird empfohlen, daß alle Einwanderungs-Gefellschaften ber Ber. Staaten einen Bund mit einer Centralbehörde bilben.
  - 7. Der Congreß werde ersucht, die Angelegenheit wegen Erhebung bes

<sup>\*)</sup> Bennsylvanien, Maryland, West-Virginien, Tennessee, Jllinois, Wisconsin, Wissouri, Nebraska, Kansas, District Columbia. Aus New York schicken zwei böhmische Gesellschaften Abgeordnete; auch eine böhmische Gesellschaft in Baltismore war vertreten.

hohen Kopfgelbes an der canadischen Grenze zu untersuchen und Abhülfe des Uebelstandes zu veranlassen.

Die Convention erwählte schließlich einen Ausschuß zur Organisirung bes vorgeschlagenen Bundes und trug demselben auf, eine Eingabe an den Consareh zu entwerfen.

Es scheint indessen, daß alle diese Beschlüsse weiter Nichts waren, als der Ausdruck wohlgemeinter Wünsche. Ein greifbares Resultat kam nicht dabei beraus.

#### Die Convention in Indianapolis, 1870.

Die Gouverneure von sieben westlichen Staaten (Minnesota, Jowa, Nesbrakka, Missouri, Kansak, Michigan und Wisconsin) veranlaßten die Abshaltung einer Einwanderungs-Convention im Spätherbst 1870, indem sie Grecutiv-Behörden der Staaten einluden, je vier Delegaten, die Hansbelkkammern und Einwanderungs-Gesellschaften, je einen Delegaten nach Indianapolis zu schicken.

Der in bem Rundschreiben ausgesprochene Zwed ber Zusammenkunft sollte fein:

"Die besten Mittel zum Schutze bes Einwanderers vor Betrug und Uebervortheilung zu erwägen und ihm die rascheste und bequemste Beförderung zu sichern."

Das alte Problem! Aber es ist benn doch in ein neues Stadium getreten. Im Jahre 1764 fragten einige mitleidige deutsche Bürger von Philadelphia: Wie können wir den armen Einwanderer vor Betrug und Mißhandlung schüßen, ihn mährend der Seereise vor den Schrecknissen des Hungers und der Seuchen bewahren? Sonst kümmerte sich Niemand um die Gemißhanz delten. Es waren ja eben nur "Palatines."

Hundert und sechs Jahr später beriefen sieben Gouverneure ber Ver. Staaten von Nordamerika eine Convention nach Indianapolis, um über das Wohlergehen berselben Menschenclasse zu berathschlagen. Hat sich benn Nichts gebessert? Gewiß. Abscheulickkeiten wie sie vor hundert oder auch noch vor fünfzig Jahren vorkamen, sind jetzt unerhört. Aber Habsucht und Hartherzigkeit sind darum nicht ausgestorben und auch jetzt bedarf der Anskömmling wachsamer Fürsorge, daß er nicht in die Netze schlauer und gewissenloser Geldschneider falle.

Sieben Gouverneure! Die Zeiten sino anders geworden. Der Einwansberer ift nicht mehr ein Gegenstand des Mitleids, das oft nur eine veredelte Berachtung ist. Man hat rechnen gelernt und weiß, wie viel Capital in der zugeführten Einwanderung steckt. Denn jeder Mensch, der Arbeit leistet, repräsentirt—wie eine fertige Maschine—ein auf ihn verwendetes Capital. So lange er heranwächst, verursacht er Kosten, sobald er arbeitsfähig wird, fängt er an, diese Auslagen dem Lande, das ihn herangezogen hat, wieder

zu erseten. Er wird Producent. Die Auswanderung verpflanzt aber biefe Producenten in ein anderes Land, das die Unterhaltungskoften mahrend ber Kinderjahre berselben nicht getragen hat und aus diesem Umstande Gewinn zieht. Es ist nun berechnet, daß ein leiftungsfähiger Einwanderer nach allen Abzügen im Durchschnitt einen Capitalwerth von \$800-\$1000 repräsentirt und Dr. Noung veranschlagt ben Gewinn, welcher ben Ber. Staaten für bas eine Jahr 1870 aus ber aufgenommenen Einwanderung erwuchs auf 285 Millionen Dollars und für ein halbes Jahrhundert auf 6000 Millionen Dollars. Und Fr. Kapp zeigt gleichfalls burch ein Rechenezempel, bag bie Ber. Staaten, hatte feine Einwanderung feit 1800 ftattgefunden, im Sahre 1870 an Bolfszahl um volle vierzig Sahre zurud gewesen mare. Das rafche Emporblühen ber hundertjährigen Republik, ihr Wohlstand, die Unterwerfung ber endlosen Landstrecken unter die Controlle des Menschen, die Ausbeutung bes Bobenreichthums, die Entwickelung ber Industrie, mas mare bies Alles ohne die Einwanderung? Was ware insbesondere ohne fie der Westen ?

Wir bürsen uns solchen Ueberlegungen wohl hingeben, wenn wir, so zu sagen, von der Höhe des heutigen Standpunktes auf den bescheidenen Ansfang der Bemühungen für den Schutz des Einwanderers, auf die erste Berssammlung der Deutschen Gesellschaft im lutherischen Schulhause am 26. December 1764 zurücklicken.

Die Convention von Indianapolis, die am 23. November 1870 zusammentrat und an welcher seitens unseres Staates Dr. E. Morwit und seitens unserer Gesellschaft herr M. Richards Muckle Theil nahmen, behandelte die ihr vorgelegte Frage mit gebührender Rücksicht auf deren nationalsökonomische Wichtigkeit. Sie stellte auf, daß es eine Pflicht der Bundesregierung sei, die Einwanderung zu fördern und zu schützen. Ein Mittel dazu sei die Errichtung eines Emigrationssureaus, das zuverlässige, statistische und and dere, den Einwanderern nützliche Ausschlässige, sammle und veröffentliche.\*)

Auch sollte, ben Beschlüffen ber Convention gemäß, die Regierung ber Ber. Staaten burch Berträge mit andern Mächten für den Schutz ber Ginswanderer mährend ihrer Baffage auf fremden Schiffen Sorge tragen.

Sine wichtige von der Convention empfohlene Aenderung im gesetzlichen Status des Sinwanderers war diese: Bom Augenblicke seiner Landung bis er das Endziel seiner Reise erreicht hat, stelle man ihn unter die Jurisdiction des Bundes, nicht wie bisher, unter die des Staates, worin er sich ausgenblicklich besinden mag.

Geleitet von ber Idee, daß ber Einwanderer als Schützling ber Bundes-

<sup>\*)</sup> Dem ist burch die Herausgabe bes Report on Immigration von Dr. E. Young, Chief of Bureau of Statistics 1871, entsprochen worden.

regierung anzusehen sei, sprach sich bie Convention gegen bas von Localbehörden auferlegte Kopfgeld aus und hielt dafür, daß der gute Zweck, für welchen es erhoben werde, durch andere Beranstaltungen erreicht werden sollte.

Dieser Beschluß richtete sich gegen die New Yorker Einwanderungs-Commission und das Castle-Garden System. Es ist hier nicht der Plat, auf die Sache selbst und die darüber hestig geführten Debatten einzugehen. Nur sei bemerkt, daß das Kopfgeld inzwischen von \$2.50 auf \$1.50 herabgeset wurde, und daß die Einwanderungs-Commission dadurch in große Geldverlegenheiten gerathen ist. Es spielen dabei noch ganz andere Intersessen als die der Einwanderer mit.

Uebrigens haben die von der Indianapolitaner=Convention gemachten Empfehlungen den Congreß bis jett zu keiner neuen Gesetzgebung angeregt und es sind die dort besprochenen Reformen als schwebende Fragen anzusehen.

# Der Rechtsichut feit 1868.

Als nach einer Unterbrechung von fünfzig Jahren der den eingewanderten Deutschen zu gewährende Rechtsschutz von Neuem unter die Aufgaben der Deutschen Gesellschaft aufgenommen wurde, hatten sich die Zeiten und Vershältnisse durchaus geändert. Es konnte sich nicht mehr um die Trübsale während der Seereise handeln, denn die große Menge der deutschen Sinwanderer schifft sich nach anderen Häfen, vornehmlich New York, ein und die Dampsschiffahrt hat ohnehin dem alten Unwesen ein Ende gemacht. Von "verservten" Knechten, verbundenen Mägden, verkauften Passagieren weiß das lebende Geschlecht Nichts aus eigener Erfahrung. Was hat denn, fragt vielleicht Mancher, der Rechtsschutz jest zu bedeuten? Worauf erstreckt er sich?

Die Antwort barauf giebt — bas Gefängniß. Nicht Jeber, ber in ben traurigen Zcklen von Moyamensing hinter Schloß und Niegel sitzt, ist barum ein Berbrecher, ein gefährlicher Mensch, oder Frevler gegen das Gesetz. Der Untersuchungshaft verfällt nur der, dem Freunde und Bürgen sehlen und oft sind es geringsügge Beschwerden, Mißverständnisse oder Känke, wodurch ein unbescholtener Mann der Freiheit verlustig wird. Wie schwer wird es da dem Fremden, wenn er der Sprache und der Landesgesetze unskundig ist, wenn ihm kein Freund zur Seite steht, die Erklärungen zu geben, die Entlastungszeugen zu sinden, durch die er seine Unschuld darthun kann! Aber auch der, welcher das Gesetz übertreten hat, verliert nicht den Anspruch auf gerechte Behandlung und auf Berücksichung mildernder Umstände, falls solche vorhanden sind. Wie kann nun der freundlose Auslänzder, der sich nicht einmal verständlich auszudrücken weiß, Alles geltend machen, was zu seinem Gunsten spricht?

Es leuchtet ein, bag es Rechte ber Gingemanberten zu schützen giebt, auch

wenn nicht ein Einziger berfelben in Philadelphia landen sollte und daß Niemand durch einen langjährigen Aufenthalt in Amerika seinen Anspruch auf humanen Beistand in der Noth verwirkt.

In der März-Versammlung von 1867 machte Herr F. Dittmann auf die bedauerliche Lage vieler deutscher Gefangener aufmerksam und berief sich babei auf seine eigene Erfahrung als Rechtsanwalt. Die Sache wurde dem Verwaltungsrath zur Kenntnisnahme überwiesen und dieser lud Herrn Dittmann und den Gefängniß-Agenten, Herrn Wm. J. Mullen, zu seiner nächsten Sitzung ein, um von ihnen weitere Aufschlüsse zu erbitten und die ganze Angelegenheit ernstlich in Betracht zu ziehen.

Herr Mullen erschien in der October-Versammlung und schilberte seine Wirksamkeit als Agent für die Gefangenen. Was die Deutschen betreffe, so seien ihrer zwar nicht viele im Moyamensing Gefängniß, aber es komme boch vor, daß Fremde für ihre Unkenntniß mit der Landessprache unver- dienter Weise zu büßen hätten. Wäre ein Mitglied der Deutschen Gesellschaft im Besuchs-Ausschuß der Gefängniß-Alssichuß der Gefängniß-Alssichuß ihm ohne Zweisel ein Feld segensreicher Wirksamkeit eröffnen.

Der Präsibent, Herr Horstmann, ernannte darauf ben Herrn J. Kinike zum Bertreter der Deutschen Gesellschaft in Sachen des Rechtschutzes. Sollte er — wie erwartet wurde und geschah — als Mitglied der Gesängniß-Association in deren Besuchs-Ausschuß gewählt werden, so war er besugt, zu den Gesangenen Zutritt zu verlangen und konnte die ihm von der Deutschen Gesellschaft verliehene Vollmacht zur Geltung bringen.

Herr J. Kinike nahm die ihm auferlegte Verpflichtung an und hat sich seit jener Zeit den deutschen Gefangenen als Rather und Freund sehr nützlich erwiesen, manche Ungerechtigkeit verhütet und Härte gemilbert.

Der Vorsitzer bes (1871 errichteten) Rechts-Committees, Herr J. G. Rossengarten, ließ sich in dem Jahresbericht von 1871 darüber folgendermasken auß:

"Ihrem Rechtsanwalt sei es hier noch gestattet, seinen aufrichtigen anerstennenden Dank dem Herrn J. Kinike für dessen uneigennützigen Beistand und unermüblichen Eifer auszusprechen, womit er sich den Pflichten eines Mitgliedes des Rechtsausschusses in der menschenfreundlichsten Weise unterzog. Seine Verwendung bei den Richtern wurde immer mit dem besten Erfolge gekrönt und seinen Bemühungen und seinem Einslusse gelang es stets, die betressenden Gerichtshöfe in den von ihm empsohlenen Fällen im Namen der Deutschen Gesellschaft zur Unterstützung irgend einer guter Sache zu vermögen. Sehnso widmert herr Kinike, wie bereits in frühere Jahren, seine besondere Ausmertsamkeit den deutschen Gesangenen, deren Loos er nach Kräften zu erleichtern suchte und denen er nach erfolgter Freis

lassung eine passende Beschäftigung und ein geeignetes Unterkommen zu versichaffen rastlos bemüht war."

Während der Jahre 1868 und 1869 unterzog sich Herr Jos. Kinike diesen menschenfreundlichen Pflichten als alleiniges Committee-Glied. Im Jahre 1870 wurde bei der Neugestaltung des Borstandes ein Rechts-Committee geschaffen. Dies bestand 1871 aus den Herren F. Heper, Jos. Kinike, Jos. M. Reichard, Jos. G. Rosengarten, Henry Tilge, H. Ban Tronk. Im nächsten Jahre trat Herr Rosengarten an die Stelle des erkrankten Herrn Heper als Borsigender und J. W. Wheeler wurde neues Mitglied. Im Jahre 1873 schied Herr Kinike aus dem Committee, um seine Bemühungen in gewohnter Weise unabhängig fortzusetzen; Herr G. Doll wurde dem Committee hinzugesügt. Un die Stelle des Herrn Wheeler trat 1874 Herr Friedrich Schmidt und an die des Herrn Rosengarten 1876 Herr H. W.

Wir wollen nun versuchen, burch Mittheilung einzelner Fälle, ein Bilb von bem seit 1868 geübten Rechtsschutz zu entwerfen. Jeber wird sich überzeugen, daß die Gefängnismauern Nichts weniger als die Grenzsperren unsferer Sympathie sein sollten und daß nicht Alle, welche sich dahinter befinden, zum Auswurf der Gesellschaft gehören.

1868. Ein junger Deutscher, ber Sohn eines Predigers, ber englischen Sprache nicht mächtig, murbe wegen Unterschlagung vor Gericht gestellt. Dhne Vertheidiger und Rathgeber antwortete er auf die ihm gestellte Frage "fculbig" und murbe barauf einfach in's Gefängniß gurudgeführt. Sier verblieb er, ohne daß ein Urtheil gefällt mar, fast fünf Monate, vergeffen und unbeachtet. So gut gehalten bie Bellen ber verurtheilten Sträflinge find, so unsauber find die für Untersuchungshaft benutten. Auch erhalten bie Gefangenen keine Matragen, sondern liegen in ihre dunne wollene Dece eingehüllt auf bem Fußboden. Der junge Mann brachte auf diese Weise bie Wintermonate zu, wurde, wie es nicht anders möglich war, frank und fonnte fich des ekelhaften Ungeziefers nicht mehr erwehren. Er fam fo her= unter, daß er nicht im Stande mar, sich aufzurichten und sein Leben hing augenscheinlich an einem bunnen gaben. So fand ihn herr Rinike, ber ben Fall sogleich zur Kenntnig bes Richters brachte. In Anbetracht ber schon abgeseffenen Reit verurtheilte ihn biefer zu einem Tage Gefängniß. Berr Rinife fandte ihn in's Sospital und verschaffte ihm nach feiner Serftellung Arbeit im Lande. Der junge Mann ernährt sich jest fehr anständig mit Musikunterricht.

Ein anderer Deutscher, ein Schuhmacher, war von einem Alberman in Arrest geschickt, aber die Grand Jury sah keinen Anlaß, gegen ihn zu versfahren. Trothem erhielt er seine Freiheit nicht und saß bereits vier Wochen als sich Herr K. für ihn verwandte. Er kam sogleich frei und erhielt Hands werkszeug, um für sein Fortkommen sorgen zu können. — Herr Kinike bessuchte das Gefängniß wenigstens zwei Mal monatlich und verwandte sich in neun erheblichen Fällen erfolgreich für deutsche Gefangene.

1869. Die meisten Deutschen, berichtet Herr Kinike, die ich im County Prison in Untersuchungshaft fand, waren wegen kleiner Bergehen, wegen Unkenntniß der Gesetze und in manchen Fällen unschuldig eingesteckt worden. Wo es mir nicht gelang, eine Befreiung zu erwirken, vermochte ich die Leiden der Gesangenen zu lindern. In elf Fällen erwirkte ich Freilassung, worunster drei Fälle von Wichtigkeit waren."

Einer diefer Fälle mar fehr eigenthumlicher Art und erinnert an die Ruch= losigkeit, welche zu den Zeiten Ludwigs XIV. und XV. oft den Unschuldig= sten zum Opfer einer schändlichen Intrigue machte. Es ist bekannt, welcher Migbrauch mit den lettres de cachet getrieben murde, wie Günftlinge bes Hofes vermittelst berselben ihre Feinde in die Bastille beförderten oder auch eifersüchtige Chemanner über die Seite schafften, um besto ungenirter auf verbotenen Wegen zu mandeln. Wer follte glauben, daß diese Niebertracht hier im Lande der Freiheit vorkommen könne? Ein grundschlechter Mensch ging im Saufe eines ehrfamen Sandwerfers, ber eine liebenswürdige Gemahlin befaß, als Freund ein und aus und fand am Ende die stete Anwesenheit bes machsamen Chemanns beschwerlich. Da fann er auf ein Schelmenstud und in der Tucke seines herzens begab er sich zu einem Alberman, vor welchem er eine aus der Luft gegriffene Anschuldigung gegen seinen Gastfreund Dieser fah fich trot aller Proteste auf einmal in ben Sänden ber Sicherheitswärter und, ba er ju arm mar, Burgschaft zu leiften, balb innerhalb der traurigen Mauern von Monamensing. — Herr Kinike erfuhr von ihm ben Rusammenhang ber Geschichte und hatte feine Schwierigkeit, ihn burch richterlichen Entscheid bem häuslichen Glücke zurückzugeben.

Im Jahre 1869 kam ber zu einer cause celèbre gewordene Fall bes in Carlisle eingekerkerten und wegen angeblichen Giftmordes zum Tode verurtheilten Paul Schöppe zur Kenntniß der Deutschen Gesellschaft. Auf Ersuchen des Präsidenten (Horstmann) hatte Herr Dittmann sich mit den Ginzelheiten des geführten Processes bekannt gemacht und berichtete in der September-Sitzung des Berwaltungsrathes, daß nach dem wissenschaftlichen Gutachten der Doctoren Kämmerer, Schrot, Demme, Wittig, Möhring, Fricke, Körper, Fischer und des Chemikers Dr. Genth keine Bergiftung erwiesen worden sei, daß er selbst von der Unschuld des Paul Schöppe vollständig siberzeugt, Schritte zur Begnadigung desselben übernommen habe und darauf antrage, einige Geldmittel zur Bestreitung von Drucksoften u. s. w. durch freiwillige Beiträge zu erheben.

Der Antrag wurde angenommen und ein Committee, bestehend aus den Herren Kinike und Kusenberg, ernannt, um eine Collekte zu veranstalten.

Die Mitglieber bes Verwaltungsrathes und Andere steuerten \$250.70 bei, um die Drucksoften einer neuen Auslage des Proceß-Berichtes zu decken. Der Anwalt der Gesellschaft, herr Dittmann, erhielt die nachgesuchte Audisenz beim Gouverneur; dieser aber schlug auf den Rath des General-Anwalts Brewster die Bitte um Begnadigung ab und setzte den 22. Dezember als Tag zur hinrichtung an. Die Bemühungen der Deutschen Gesellschaft für Schöppe hatten hiermit ein Ende. Die Ueberzeugung, daß er an dem ihm zur Last gelegten Verbrechen unschuldig sei, verbreitete sich indessen in weiten Kreisen und führte schließlich zur Befreiung des Gesangenen.\*)

1870. Berr Kinike berichtet:

"In sieben Fällen gelang es mir, die Freilassung der Berhafteten zu er= wirken, ehe die Klage vor das Gericht kam. Gben so erlangten zwei zur Zahlung der Gerichtskosten verurtheilte Männer, die zahlungsunfähig waren

(Intesper grigte til frieder als som for ubgefamilie byliste bad so friest med shamilie it besteller som better som of illimeter som ittlied som filleten ;

<sup>\*)</sup> Da ber gebachte Fall bie Aufmerksamkeit bes Publikums in ungewöhnlichem Grabe erregt hat, fo mogen folgende Daten hier Plat finden. Paul Schöppe, ju Baudach am 29. Kebruar 1840 geboren, erhielt auf bem Gymnafium zu Züllichau feine Erziehung und verließ baffelbe Oftern 1860 mit bem Zeugniß ber Reife. Er ftubirte in Berlin Theologie, murbe am 10. Dezember 1862 ber Urfundenfäljchung und bes Diebstahls überführt und ju fünf Jahren Buchthaus verurtheilt. Rach Absitung seiner Strafe begab er sich nach Amerika, und betrieb in Carlisle unter Annahme bes Doctortitels arztliche Pragis. Wegen bes plöglichen Todes (28. 3a= nuar 1869) bes von ihm behandelten Fräuleins Steinede auf Giftmord angeklagt, wurde er am 3. Juni 1869 vor bas Schwurgericht zu Carlisle gestellt, schulbig er: Kart und am 20. August zum Tode durch den Strang verurtheilt. Aerzte, Che= miter und Toritologen bes erften Ranges erklarten bie vorgebrachten Beweise für unglaublich und absurd. Ein Committee bes College of Physicians unterwarf bas gegen Schöppe abgelegte arztliche Zeugniß einer eingehenden und vernichten= ben Kritik, welche ben 3. November einstimmig angenommen und burch ben Druck veröffentlicht murbe. herr Fr. Dittmann hielt am 11. November vor bem Gous verneur Geary eine Anrede, um diefen von der Unschuld des Berurtheilten ju überzeugen. Geary, fich auf ein Gutachten bes Attornen General F. Carroll Brewfter stütend, unterzeichnete am 24. November das Todesurtheil und beraumte als Tag. ber hinrichtung ben 22. Dezember an. Um 4. Dezember legte eine Maffenversammlung unter bem Prafidium bes Dr. A. Fride, gegen bie Bollftredung bes Tobesurtheils Protest ein und beschloß, ben Gouverneur nochmals um Begnabis gung anzugehen. Diefer weigerte fich, trot ber von allen Seiten fich häufenben Borftellungen, ben Gefangenen freizugeben, geftattete aber Berschub ber hinrichs tung. Im nächsten Sahre erfolgten vergebliche Bersuche, burch bas Obergericht eine Revision bes Processes zu Bege zu bringen. Bermittelft eines Special: Ges fetes mard aber von ber Legislatur 1872 eine neue Untersuchung bes Falles verfügt. Der neue Proceß gegen Schöppe begann gegen Ende August und endete ben 7. September 1872 mit seiner Freisprechung. Aber er genoß seine Freiheit nicht lange. Etwa ein Jahr barauf ließ er fich auf ungesetlichen Finanzoperationen betreten und buft bermeilen eine Befängnigstrafe in einer mestlichen Stadt ab.

und beshalb im Gefängniß festgehalten wurden, durch meine Verwendung ihre Freilassung. Bei meinen Besuchen in der Abtheilung für Verurtheilte fand ich zwei Männer, die mir geisteskrank zu sein schienen. Ich ließ dieselben sofort ärztlich untersuchen und da sich meine Vermuthung bestätigt fand, erwirkte ich beren Freilassung aus dem Gefängniß und sorgte dafür, daß sie im Frrenhause untergebracht wurden."

Einer dieser Leute war ein Schlosser, der in Folge eines Todesfalles in seiner Familie tiefsinnig geworden war, sich für Christus hielt und glaubte, die Todten lebendig machen zu können. Ein roher und unverständiger Polizist traf den Geisteskranken auf einem Kirchhofe beim Versuche, das Grab seines Kindes zu öffnen, wollte seine Autorität geltend machen und verarbeitete dabei dem Unglücklichen den Kopf in empörender Weise. Dann ließ er ihn als Uebertreter des Gesetzs festnehmen. Herr Kinike sand ihn im Gesängniß und überzeugte sich, daß er nicht bei Sinnen sei, worauf ihm ein Unterkommen im Hospitale verschafft wurde.

Bei Gelegenheit einer andern widerrechtlichen Berhaftung eines Deutschen, bemerkt herr Rinike, daß die Gebühren, worauf die Albermen für ihren Unterhalt angewiesen sind, viel mit bem Migbrauche ihrer Gewalt zu thun haben. Aber auch eine bose Xantippe mag einen ehrlichen Mann, ber sich keiner Schuld bewußt ist, in die unwirthlichen Gemächer des Zwingers von Monamenfing bringen. Ein beutscher Schuhmacher, ber nach bem Tobe feiner ersten Frau sich wieder verehelicht hatte, erlebte vielen Verdruß, da seine zweite Frau ein aus der ersten Che stammendes Kind nicht leiden mochte. Am Ende übertrug fie ihre ftiefmütterliche Gefinnung auf ihn felbst und ließ ihn eines schönen Tages wegen boswilliger Verlassung arretiren, in seinem eignen Saufe! Sie hatte ben erforderlichen Gib vor dem Alberman geleiftet, b. h. die Bibel gefüßt, und so murde benn ihr bestürzter Gatte trot aller Proteste nach Monamensing abgeführt. Dort fand ihn herr Kinike, hörte ihn sein Leid klagen und verhalf ihm wieder zur Freiheit. Als er sich zu Saus begab, mar feine faubere Chegenoffin mit allem hausrath, aller Rleibung, sogar seinem Sandwerkszeug verschwunden. Nur bas Rind hatte bie herzlose Stiefmutter in bem öben Sause gurudgelaffen.

Ein Schlosser G. ward in der Nähe seines Hauses von einem Frländer angegriffen und arg geschlagen. Seine Frau, welche den Lärm hört, eilt ihrem Manne zur Hülfe und wird gleichfalls aufs gröbste mißhandelt. Sobald der Schlosser frei ist, läuft er in sein Haus, holt sein Gewehr, das mit Bogeldunst gesaden ist und seuert es auf seinen Angreiser ab. Deshalb vor Gericht gestellt, erhielt er 2½ Jahr Gesängnißstrase.—Die milbernden Umstände waren bei der Verhandlung nicht zur Geltung gebracht; als Herr Kinike dem Richter F. dieselben vorstellte, reducirte dieser die Strase auf ein Jahr.

Um sich für Angeklagte und Gefangene so erfolgreich verwenden zu können, müssen die Bertreter der Deutschen Gesellschaft das unbedingte Bertrauen der Gerichtshöse besitzen und dieses wahren sie sich dadurch, daß sie ihre Fürssprache und Bermittelung auf Fälle beschränken, die dazu einen unfraglichen Anlaß bieten. Es handelt sich um Gerechtigkeit, nicht um Abwendung versdienter Strafe.

In wie hohem Maaße die mit dem Rechtsschutz betrauten Glieder der Deutschen Gesellschaft dies Vertrauen des Richterstandes besitzen, möge folzgender Kall beweisen:

Ein übelberufenes Frauenzimmer glaubte sich von einem Deutschen, Na= mens Schmidt, einem unbescholtenen verheiratheten Manne, mit dem fie gufällig bei einer Waschfrau zusammentraf, unhöflich behandelt und gab ihm zu verstehen, daß sie sich empfindlich rächen werde. Der Mann fümmerte sich um diese Drohung nicht und war den nächsten Morgen nicht wenig er= schrocken, als er auf Anklage bes Diebstahls verhaftet wurde. Das elende Beib, das er Tags zuvor gesehen, bezichtigte ihn, ihr ein Bortemonnaie mit \$5.65 gestohlen zu haben. Da fie diese Aussage vor einem Alberman eid= lich befräftigte und der Deutsche der boshaften Verläumdung nur Worte der Entrüstung entgegen seten konnte, so mußte er in Untersuchungshaft und wurde bald darauf vor das Geschworenengericht gestellt. Auch hier halfen ihm Thränen und Unschuldsbetheuerung Nichts gegen bas meineidige Beugniß seiner Anklägerin und ber Arme mard zu einem Sahre Buchthausstrafe verurtheilt. Im Gefängniß flagte er Herrn Kinike fein Leid und so häufig es auch vorkommt, daß überführte Missethäter sich als unschuldige Opfer der Intrigue hinstellen, fo hielt Berr Rinite es boch für gerathen, bem That= bestande etwas genauer nachzuspuren. Es stellte sich nun wirklich heraus, daß die verlogene Verson, auf beren alleiniges Zeugniß hin Schmidt verurtheilt mar, am Tage bes angeblichen Diebstahls keine 25 Cents. im Besit gehabt hatte. Der Alberman, der die Voruntersuchung geführt, ließ sich burch die beigebrachten Beweise überzeugen, daß bem Angeklagten Unrecht geschehen sei und unterzeichnete eine bahingehende Erklärung. Darauf hin bezeigte sich ber Richter P., welcher das Urtheil gesprochen, willig, ben näch= ften Samstag, ber ber lette Tag ber Session mar, sein Urtheil in Wieber= erwägung zu ziehen. Aber als ber Samftag kam, mar er bettlägerig krank und konnte nicht im Gerichtshofe erscheinen. Ging ber Tag vorüber, ohne baß bas Urtheil auf Grund neuen Zeugnisses zuruckgenommen wurde, so blieben nur die weitläufigen Wege einer höheren Instanz ober eines Gnaben= gesuches an den Gouverneur und der Gefangene hatte mittlerweile eine un= verdiente Strafe erleiden muffen. herr Kinike begab sich jum hause bes Richters und schickte, als bas Dienstpersonal versicherte, jeder Besuch bei bem Patienten sei untersagt, seine Karte mit einigen Worten ins Krankenzimmer.

Er erhielt Zulaß und ber Richter unterzeichnete im Bette liegend eine Orber, welche, vor den Gerichtshof gebracht, die Freisetzung des verleumdeten und unschuldig verurtheilten Mannes zur Folge hatte.

1871. Die Ausübung bes Rechtsschutzes kam insofern auf einen anbern Fuß, als ein aus sechs Mitgliedern bestehendes Committee, unter dem Borssitz des Rechtsanwalts damit betraut wurde. Letterer, Herr G. J. Rosensgarten, der dem schwer erkrankten Herrn F. Heper im März nachfolgte, und sich derer, die bei ihm Hülfe suchten, mit humanem Cifer annahm, stattete am Ende des Jahres einen Bericht ab, dem wir folgende Thatsachen entnehmen:

"Der besonderen Erwähnung werth hält der Rechtsanwalt der Deutschen Gesellschaft acht und zwanzig Fälle, in welchen er unbemittelten Deutschen seinen Rechtsbeistand zu Theil werden ließ. In einem dieser Fälle wandte er sich an den Rechtsanwalt für die städtischen Armenpsleger, um einer von ihrem Manne verlassenen Frau die nöthige Rechtshilse zu verschaffen; in einem andern Falle wurden für eine arme Mutter bei deren Schwiegerschn und Tochter zweihundert und fünfzig Dollars unter Androhung einer gerichtslichen Klage von ihm erhoben; in wieder einem andern von der Schweizerschellschaft ihm übertragenen Falle wurde eine Tochter reclamirt und von Lynchburg zu ihrer hier lebenden Mutter zurückgebracht und in weiteren zwei oder drei ihm übergebenen Fällen ließ er einigen Leuten, welche Rechtsanssprüche gegen Versicherungssunstalten hatten, in umfassener Beise seinen Beistand angedeihen, ehe es zu einer gerichtlichen Klage kam."

Im Laufe diese Jahres erwies sich die Berwendung der Deutschen Geseslichaft in dem Falle eines zu mehreren Jahren Zuchthaus unschuldig verurtheilten Deutschen von großem Nuzen. Den vereinten Bemühungen des Rechts-Committees und eines menschenfreundlichen Advokaten, Georg P. Rich, verdankt das Opfer eines unseligen Jrrthums die Wiederherstellung seiner Freiheit und seines guten Namens. Die Umstände waren die solsgenden:

Mehrere maskirte Schurken brachen zur Nachtzeit in ein Haus in Germantown, übersielen und knebelten daselbst ein altes Chepaar und verübten einen Raubdiebstahl. Einer derselben hatte mit der rechten Hand ein Licht gehalten. Der Berdacht siel auf eine Bande verrusener Gesellen und mit diesen wurde auch ein Deutscher, Namens August Lehmann, eingezogen, der in demselben Quartier mit Jenen gesehen war. Die alte Frau glaubte in diesem den Mann zu erkennen, der das Licht gehalten hatte und auf ihre beschworene Aussage wurde Lehmann auf zehn Jahre Zuchthaus verurtheilt. Sein Advokat, Herr Rich, war nichts destoweniger von seiner Unschuld fest überzeugt, und brachte dafür so triftige Gründe bei, daß das Gericht das geställte Urtheil annullirte und eine zweite Untersuchung bewilligte. Er wandte sich zu gleicher Zeit an den Rechtsanwalt der Deutschen Gesellschaft, der ihm

jeglichen Beistand leistete. Bei der zweiten Untersuchung, sagt Hern Rosensgarten, wurde vorzüglich durch das umsichtige Versahren, womit die Beamsten und Vertreter der Deutschen Gesellschaft die Vorschläge des Herrn Rich zur Aussührung brachten, die Freisprechung des Veklagten gesichert. — Für die fähige und erfolgreiche Vertheidigung Lehmann's sprach der Verwalstungsrath der Deutschen Gesellschaft (Sizung 30. Mai 1871) dem Herrn Rich anerkennenden Dank aus.

Während des Jahres bot sich mehr als ein Anlaß dar, die Interessen der Gesellschaft selbst unter den Schut der Gesetz zu stellen, wozu der Anwalt durch Rathschläge und zweckmäßige Maßregeln behülflich war. Der wichstigste dieser Schritte war die Einleitung eines gerichtlichen Versahrens gegen die Trustees der Gas-Compagnie, worüber bereits auf Seite 80 bis 84 besrichtet worden ist.

1872. Wie in ben vorhergehenden Jahren nahm sich herr Kinike ber beutschen Gefangenen an, die aus Unkenntniß der Sprache oder anderen Gründen außer Stande waren, ihre Unschuld barzuthun. Er bewirkte die Freisprechung verschiedener Personen und verschaffte Anderen, die aus dem Gefängniß entlassen wurden, Beschäftigung.

Die Thätigkeit der Gesellschaft erhielt eine ehrende Anerkennung in einem Falle von besonderer Wichtigkeit. Am 29. April 1872 ersuchte der vorssitzende Richter des CriminalsGerichts den Rechtsanwalt der Deutschen Gessellschaft das Interesse eines deutschen Matrosen, Karl Schmidt, aus Hansnover, der des Todschlags angeklagt war, wahrzunehmen. Um dieser Aufsorderung aufs wirksamste entsprechen zu können, wandte sich der Rechtssamwalt, Herr Rosengarten, an den deutschen Consul in Philadelphia. Da dieser nicht ermächtigt war, für den Rechtsschutz des Angeklagten einzutreten und auch der GeneralsConsul in New York, welchem die Sache vorgestellt wurde, sich weigerte, die begehrte Hülfe zu leisten, nahm sich die Deutsche Gesellschaft des Angeklagen an, obwohl er kein Eingewanderter war. Ein anerkannt fähiger Abvokat, J. T. Pratt, Esq., führte in Verdindung mit dem Anwalt der Gesellschaft die Vertheidigung. Schmidt wurde des Morsbes im zweiten Grade schuldig erklärt und zu zwölf Jahren Gefängniß verzurtheilt.

Der Anwalt ber Deutschen Gesellschaft, Herr J. G. Rosengarten, nahm übrigens Gelegenheit, in einem officiellen Schreiben an das deutsche Consulat d. d. 6. December 1872, darauf hinzuweisen, daß die deutsche Regierung in berartigen Fällen allerdings berufen sei, ihren Unterthanen Rechtsschutz zu verschaffen. Er bemerkt: "Der Deutschen Gesellschaft verursacht es große Schwierigkeiten, beutschen Einwanderern und Bewohnern in der Noth beizustehen und es ist nicht ihre Sache für die zu sorgen, welche noch deutsche Unterthanen sind. Meine Ansicht ist, daß die Regierung der Ver. Staaten

burch ihre Consuln immer ihren Bürgern in Processen in fremden Ländern Schutz gewährt, wenn dieselben um solche Hülfe angesprochen werden. Ich bin sehr entschieden der Meinung, daß die deutsche Regierung wohl thun würde, Bestimmungen für ähnliche Fälle zu tressen."

Die Weigerung stützte sich seltsamer Weise auf den Borhalt, daß die Unschuld des Angeklagten nicht ausgemacht sei, während es sich gerade darum handelte, die Mittel zur Vertheidigung zu beschaffen, um die mögliche Unsschuld oder das richtige Maaß der Schuld festzustellen. Uebrigens erhielt die Deutsche Gesellschaft recht freundlichen Dank — ohne Kostenvergütung — für ihre Bemühungen.

1873. Eine Wittwe, beren Mann — ein Deutscher — burch die Explosion einer Locomotive an der Nord Pennsylvania Eisenbahn getödtet war, wandte sich an die Deutsche Gesellschaft mit dem Ersuchen, ihr zur Erlanzung eines Geldersaßes behülflich zu sein. Nach erfolglosen Verhandlungen des RechtssCommittees mit der EisenbahnsCompagnie, strengte dasselbe eine Klage an, um der Wittwe zur Befriedigung ihrer Ansprüche zu verhelsen. Sehe die Sache vor Gericht kam, beeilte sich die Compagnie, ein gütliches Abkommen mit der Frau zu treffen, die sich auch mit einer Summe von \$2000 absinden ließ. Das RechtssCommittee war mit diesem Versahren hinter seinem Rücken durchaus nicht zufrieden; der gebotene und angenomsmene Ersaß stand in keinem Verhältniß zu dem Verlust, den die Wittwe erlitten und für den die CisenbahnsGesellschaft verantwortlich gemacht wersden sonnte. Aber der rechtsgültige Vergleich, zu dem die Klägerin sich hatte überreden lassen, schloß natürlich die Ucten, und die Deutsche Gesellschaft hatte zudem die Kosten für die eingeleiteten Schritte selbst zu tragen.

Herr J. G. Rosengarten, ber Anwalt ber Gesellschaft, bemerkt in seinem Bericht für 1873 ferner:

"Die Behörden der Stadt Philadelphia haben dieser Gesellschaft in ihren Bemühungen, Kinder zum Unterhalt ihrer Eltern zu veranlassen und in allen andern Fällen, wo die Durchführung unserer Gesetze bezüglich der Armen und Bedürftigen verlangt wurde, stets kräftigen Beistand geleistet. Auf der andern Seite haben aber auch die Behörden die Hisse dieser Gesellschaft in Anspruch genommen, um Erkundigungen einzuziehen und die Intersessen armer Deutscher zu wahren, welche die Behörden um Unterstützung angegangen hatten. —

"Herr Jos. Kinike hat seine thätige Vermittlung bezüglich armer, hilsloser Deutscher, welche sich unter Anklagen, die sich oft als unbegründet erwiesen oder wegen Vergehen von geringer Bedeutung inhaftirt waren, fortgesetzt. — In fast allen Fällen haben die Gerichtshöse, die städtischen Behörden, wie die Staatsregierung die Maßnahmen der Gesellschaft gutgeheißen. — — Der Rechtsbeistand hat alle die Hilseistungen gewährt und die Rathschläge

ertheilt, welche von Ihrem Committee für Einwanderung von ihm verlangt wurden und die Dienste beider sind häufig von den großen Corporationen, welche den Transport von deutschen Emigranten nach diesem Hafen, sowie von hier nach dem Westen vermitteln, in Anspruch genommen und vollständig anerkannt worden. Unzweiselhaft wird die wachsame Fürsorge der Deutschen Gesellschaft viel dazu beitragen, die Mißbräuche abzustellen, welche bisher die Zusuhr dieses mächtigen Elements späteren Reichthums und späterer Bevölkerung dieses Landes charafterisitt haben."

1874. Auszüge aus bem Bericht bes Rechts= Committees:

"Ihr Solicitor, unter Mitwirfung der Herren Ban Tronk und G. Doll, half Bedürftigen mit Rath und That in Civil-Angelegenheiten, während die Herren Jos. Kinike und F. A. Schmidt die Interessen der Deutschen, die sich im Gefängniß befanden, zu wahren suchten.

"Der Mahor der Stadt nahm die Hülfe der Gesellschaft in einem Falle in Anspruch, als eine deutsche Frau wahnsinnig wurde und für mehrere ihrer Kinder gesorgt werden mußte.

"Herr Van Tronk verschaffte einem Deutschen, ber unschuldiger Weise ber Berausgabung falscher Banknoten angeklagt war, in der Person des General McCandleß einen tüchtigen Vertheidiger, der die Freisprechung des Angesklagten erlangte. Auch in andern Fällen war herr Van Tronk bereit, bedürftigen Deutschen Rath und That zu leisten.

"Herr J. Kinike mar, wie seit Jahren, mahrend bes laufenden Jahres unermudlich in Besuchen von Deutschen, die sich im Gefängniß befanden. herr F. A. Schmidt verwendete fich in vielen Fällen bei den Richtern bes Criminal-Gerichts für Deutsche, welche verschiedener Bergeben angeflagt und ber englischen Sprache nicht mächtig maren. Ginige Deutsche murben noch vor ihrer Berurtheilung, nach Anrechnung der Untersuchungshaft entlassen; Andere, die aus Unkenntnig der Gesetze bes Landes gefehlt, wurden nur leicht gestraft. Einige Anaben, die nach dem Gefängniß ge= schickt worden waren und sich dort mit Verbrechern in einer Zelle befanden, wurden auf speciellen Bunsch bes Rechtsschutz-Committees von ben Richtern aus bem Gefängniß entfernt und im House of Refuge untergebracht. — Es wurde zu weit führen alle Fälle anzusühren, in welchen fich die Mitalieber bes Rechtsschutz-Committees für die Interessen von Deutschen verwendeten. Mit Anerkennung ift indeß zu ermähnen, daß die Richter und Beamten ber verschiedenen Gerichte ben Antragen bes Rechtsschutz-Committees stets Ge= hör schenkten und in vielen Fällen beren Angaben in Erwägung zogen."

1875. Besonders wichtige Fälle kamen nicht vor. Das Rechts-Committee bemühre sich im Interesse zweier Kinder, deren Bater (Rau oder Rowe) gestorben und deren Mutter ohne Hoffnung auf Genesung im Irrenhause ist. Die Verwandten in Deutschland scheinen nicht geneigt, sich der Kinder anzu-

nehmen. Die hinterlassenschaft befindet sich im Gewahrsam ber Fibelith Trust Compagnie; das Committee empfiehlt die Ernennung eines Bormunds für die Kinder und Magregeln zur Wahrung der Interessen der Wittwe.

Ein anderer Borschlag des Committees bezieht sich auf das House of Correction, zu dessen Insassen auch manche Deutsche und darunter vielleicht Unschuldige, gehören. Wohl angebracht ist ferner die Erinnerung, daß der Mahor ersucht werden möge, nicht allein — wie jetzt der Fall — in der Central-Station einen deutschen Polizeidiener anzustellen, sondern auch an den Landungsplätzen und Bahnhöfen, wo deutsche Einwanderer anlangen, dieselbe Fürsorge zu treffen. Bei der herannahenden hundertjährigen Gesbächtnißseier ist die Gegenwart deutschredender Schutzmänner an den Plätzen, wo so viele Deutsche eintreffen, unumgänglich.

Aus diesen Anführungen, die nur das Wichtigste berühren, geht unzweifcls haft hervor, daß sich für den Rechtsschutz unserer hiesigen Landsleute aller Zeit Gelegenheit bietet, daß ohne solchen humanen Beistand gar Liele unsverschuldetes Leid erfahren, und daß die Deutsche Gesellschaft ein löbliches Theil ergriffen hat, wenn sie ihren ursprünglichen Zweck nach dieser neuen und zeitgemäßen Auslegung erfüllt.

Je lauer die öffentliche Sympathie für Personen ist, auf denen der Berbacht einer entehrenden Handlung lastet, desto verdienstlicher ist es, den unschuldig Betroffenen aus seiner beklagenswerthen Lage zu retten. Die Wohlthaten welche auf diese Weise erwiesen werden, sind nicht nach der Anszahl verausgabter Dollars zu messen, wohl aber nach den getrockneten Thräsnen, der abgenommenen Unglücksbürde, der Wiederherstellung des Lebenssglücks. Möge es der Deutschen Gesellschaft zur Ehre angerechnet werden, daß sie

"Eilet, wo sie helfen kann. Ob er heilig oder bose Jammert sie ber Unglucksmann."

# Sedfter Abschnitt.

# Unhlthätigkeitspflege.

Keine Art ber Thätigkeit, wodurch die Deutsche Gesellschaft ihrer Bestimsmung gerecht zu werden strebt, hat den Ruf derselben als Wohlthätigkeitssanstalt so sehr begründet, keine ihrer Functionen tritt, namentlich seit Erzichtung der Agentur, so regelmäßig und bemerkbar vor die Augen des Pusblikums, als die Unterstützung der Bedürftigen.

Es ist baber kaum zu verwundern, wenn die Darreichung von milden Gaben an Nothleidende mancherseits als der einzige oder doch vorzugsweise rechtmäßige Aweck ber Gesellschaft angesehen wird. Dies ist zwar eine ein= feitige Auffaffung, benn wie aus bem Grundgefet und ber Geschichte ber Gesellschaft beutlich genug hervorgeht, hat diese noch andere Pflichten zu er= füllen, aber bag die Linderung leiblicher Noth unter Allem, mas ihr obliegt, Die vornehmste Stelle einnimmt, bas fann wohl faum in Frage fommen. Einer geschichtlichen Darftellung diefer besonderen Thätigkeitssphäre ftellen fich erhebliche, nicht gang zu überwindende Schwierigkeiten in den Weg. Das Bute, das die Gesellschaft seit 112 Sahren an Armen und Bedürftigen ge= übt hat, entzieht sich zum besten Theil aller Beobachtung. Wie wenig ist am Ende damit gesagt, wenn die Summe ber in jedem Sahre für mildthä= tige Zwecke verausgabten Gelber aufgeführt wird? Das gewährt nimmer= mehr ein treues Bild von dem segensreichen Wirken, dessen sich die Gesell= schaft befliffen. Wer kann die Folgenkette ber geleisteten Sulfe bemeffen und verzeichnen? Sat boch jeder einzelne Rall feine eigene Geschichte. Und felbst die trodene Bahlenstatistit ist für die ältern Beiten weber vollständig noch genau zu ermitteln. Bei ber Führung ber Protofolle waren nicht immer biefelben Gefichtspunkte maggebend. Jahresabschlüsse finden sich erst in späteren Zeiten eingetragen. Bei ben numerirten Gelbanweisungen ift die Art der Bermendung nicht felten unbezeichnet gelaffen.

Noch aus einem andern Grunde geben die Zahlen keinen genügenden Anhaltspunkt zur Schätzung bessen, was für die Nothleidenden wirklich geschehen ist. Ein großer Theil der Nebenausgaben, die unter eine andere Rubrik fallen (z. B. der Gehalt des Agenten) wird im Interesse der Hülftebeurstigen verwendet und kommt biesen indirect zu Gute. Manchem, der

in Drangfal ift, wird burch bie Vermittlung ber Agentur geholfen, ohne baff er gerade baares Geld erhält, sei es burch Nachweis von Arbeit ober Berschaffung freien Transports nach andern Landestheilen, ober burch Unterbringung in öffentlichen Anstalten (Spitälern, bem Armenhause u. f. w.) ober Berforgung mit ärztlicher Sülfe, am Ende auch durch vernünftigen Rath und Belehrung. Man muß also ben Belauf ber vertheilten Baargelber nicht ohne Weiteres als den Maßstab für die geleistete Sulfe ansehen. Gine sich nach so vielen Richtungen hin erstreckende Verleihung von Beistand ist freilich erst feit der Einführung der Agentur möglich geworden, d. h. seit dem Jahr 1847. Vorher hatten die Aufseher alle Arbeit selbst zu verrichten und es gab nicht einmal ein Bureau, wohin sich bie Bedürftigen wenden konnten. Sie mußten ben bienstthuenden Director ausfindig machen und biesem ihr Unliegen vortragen. Derfelbe handelte bann in gewöhnlichen Källen nach eigenem Ermessen; waren die Ansprüche ausnahmsweise groß oder beson= derer Art, so erholte er sich Instructionen vom Beamtenrathe. Natürlich war diese einfache und birecte Art ber Geschäftsführung nur so lange statt= haft, als sich die Bittsteller nicht allzu häufig einfanden. An einem Tage find jest mitunter mehr Sulfesuchende in ber Office bes Agenten, als fich por breißig oder vierzig Jahren mahrend eines Monats melbeten.

Im Jahre 1795 belief sich die Anzahl der Fälle in denen Unterstützung verabreicht wurde auf etwa 35,

| im | Jahre | 1800 | auf | 41  | im | Jahre | 1870 | auf | 1137 |
|----|-------|------|-----|-----|----|-------|------|-----|------|
| ,, | - ,,  | 1810 | ,,  | 150 | ,, | "     | 1871 | ,,  | 792  |
|    | "     |      |     |     |    | "     |      |     |      |
|    | ,,    |      |     |     |    | "     |      |     |      |
|    | ,,    |      |     |     |    | ,,    |      |     |      |
|    | "     |      |     |     |    | "     |      |     |      |
|    | "     |      |     |     |    |       |      |     |      |

Hieraus geht zur Genüge hervor, in welchem Maße die Anzahl der Emspfänger gestiegen ist. Giner Nachzählung des Sekretärs zufolge erhielten in den zwanzig Jahren von 1826 bis 1845, 5385 Personen Baarunterstützunsgen, also nicht ganz so viele, wie in den letzten drei Jahren.

## Einwanderer und anfässige Arme.

Da nun die Einwanderung über Philadelphia vor 1873 bis zum gänzlischen Wegfall herabsank und auch die Bassagiere mit den Dampferlinien während der letzten Jahre der Gesellschaft nicht zur Last gesallen sind, da nur Wenige derselben hier verbleiben, so mag man fragen: Wie kommt es, daß die Applicationen zu Zeiten, wo gar keine oder sehr wenige Deutsche im hiesigen Hafen anlangten, so viel zahlreicher geworden sind?

Die Antwort darauf ist nicht schwer zu finden. Erstens strömen Einwan-

berer, die in Noth sind, in großer Anzahl von New York hierher, und barunter viele, die eben dort ihre letzen Ersparnisse ausgegeben oder eingebüßt haben. Zweitens aber erstreckt sich der von der Gesellschaft geleistete Beistand nicht ausschließlich auf jüngst angelangte Einwanderer, sondern auch auf ansässige Arme.

Die Frage, ob Lettere der Bestimmung der Gesellschaft zusolge auf Unterstützung Anspruch haben oder nicht, ist bei verschiedenen Gelegenheiten aufgevorfen worden, und es ist angesichts einer kürzlich erneuten Berhandlung über diesen Gegenstand wohl angebracht, wenn wir unsere geschichtliche Uebersicht der Armenpslege mit einer Darlegung des von der Gesellschaft vorgeschriebenen und eingeschlagenen Berhaltens in Bezug auf die zu unterstützende Bersonenklasse beginnen.

Ursprünglich hatte man nur eben Angekommene im Auge. Der elfte Pazragraph ber ältesten Regeln (1764) besagt ausdrücklich: "Es soll Niemand aus dieser Casse besorgt werden, als diesenigen arme deutsche Leute, welche in dem letzten Herbst von Deutschland hier übergekommen sind, und diesenizgen, welche hiernächst auf gleiche Weise überkommen werden."

Demgemäß murbe benn auch verfahren. Indeffen ließ fich die Frage, wie sich die Deutsche Gesellschaft den Stadtarmen gegenüber zu benehmen habe, nicht ignoriren. Die Revolution verhängte schwere Prüfungen über bie Bewohner von Philadelphia und die Deutschen trugen ihr redlich Theil baran. Geschäftsstodung und Theuerung verursachten viel Noth; das Continental= Papiergeld sank bis auf ein Sechzigstel seines Nominal-Werthes. Wir haben gesehen, daß alle Versammlungen und Geschäfte der Deutschen Gesell= schaft mährend ber englischen Occupation von Philadelphia sufpendirt waren. Als fich die Mitglieder nach diefer Unterbrechung am 26. December 1778 zum ersten Male wieder versammelten, bilbete die bittere Noth ber Zeit und die Befümmerniß ber vielen in Armuth barbenden Landsleute ben Haupt= gegenstand ihrer Gedanken und Reben. Es murbe vorgeschlagen, mährend ber Theuerung ben Armen eine Unterstützung aus ber Gesellschaftskasse qu= fliegen zu laffen. Aber bie Zweifel an ber Rechtmäßigkeit einer folchen Berwendung ließen den Borschlag nicht einmal zur Abstimmung kommen. Dagegen schaffte man auf andre Weise Rath. Die Gesellschaft veranstaltete unter ben eigenen Mitgliedern und andern Menschenfreunden eine Collecte. Acht Mitglieder bilbeten ein Committee, bas fich ber Sache warm annahm. Auf Bitte ber Gesellschaft lenkten die beutschen Brediger Runze, Mühlenberg, Weiberg und Fries die Aufmerksamkeit ihrer Gemeinden auf dies wohlthätige Unternehmen. Die Zeitungen murben erfucht, von ber beabsichtigten Gelbsammlung Notiz zu geben, damit auch die Leute auf dem Lande Gelegenheit fanden "ein liebes Scherflein beizutragen." Wie bies geschah, lehrt ber folgende Aufruf, ben ber Philabelphische Staatsbote am 6. Januar 1779 enthielt:

Die Deutsche Gesellschaft zu Philadelphia. Un bie guther= zigen beutschen Ginwohner in Bennfylvanien.

Der betrübte Zustand, worin viele arbeitsame und redliche Familien unserer Nazion in und nah bey ber Stadt Philadelphia durch die muthwillige Graufamkeit bes Keindes, die barauf erfolgte Theurung aller Lebens-Nothwendigkeiten und die jetige strenge Jahrszeit versett worden find, ift ein trauriges Schauspiel, bey bem fein empfindliches Berg ohne innige Rührung ftehen bleiben fann. Das Elend unserer Mitbrüder ruft laut um eiligen und fräftigen Beistand. Die Deutsche Gesellschaft hat zu diesem Zweck ben Anfang gemacht und ihr Erempel wird ohne Zweifel großmüthige Nachfolge finden. Sie hat unter fich eine fremmillige Gelbsammlung angestellt und bie erhaltene Summe wird fogleich zur Abhelfung der dringenoften Noth angemandt. Da aber ihre Kräfte allein zu gering find, und bas in ihrer Caffa vorhandene Geld bloß für die aus Europa ankommenden Armen Deutschen bestimmt ist, so ersucht sie alle edelmuthig denkende Deutschen und insbesondere diejenigen Einwohner im Lande, die Gott in Ruhe vor dem Feinde und im Besitz des ihrigen erhalten, ihren Nothleidenden Mitbrüdern in der Stadt hülfreich benzuspringen. Jeber Bentrag sowohl an Gelbe als an Lebensmitteln foll, wenn er an die Beamten ber Gefellschaft geschickt wird, mit Dankbarkeit angenommen und getreu zu obigem Zweck verwendet werden.

Derjenige, bei dem keine Thräne verloren gehet, wird das vereinigte Gestet der Erretteten gemiß erhören, und auf ihre Wohlthäter Ströme von Segen herabgiessen. — (Philadelphischer Staatsbote 1779, 6. Jenner.)

Es kam auf diese Weise eine erkleckliche Summe zusammen. Schon in der nächsten Beamtenversammlung konnten 670 Pfund 9 Shilling 2 Pence ans gemeldet werden. — Franconia Township, (zu Philadelphia County gehörig) steuerte 238 Dollars bei.\*)

Die Bertheilung fand im Beisein ber Beamten ber Gesellschaft am 2. Februar "im Thurn" ber lutherischen Kirche statt. Die Familien, die Beisstand erhielten, wurden nach bem Grade ihrer Bedürftigkeit in drei Classen getheilt, für welche die Spenden je acht, sechs und vier Dollars betrugen, oder einen Dollar weniger, falls der Andrang der Armen über Erwarten groß sein sollte.

Der im Jahre 1781 gewährte Freibrief bestimmt, daß aus dem Einkommen der Gesellschaft "arme nothleidende Deutsche, die aus überseeischen Ländern in diesen Staat kommen (poor distressed Germans arriving in this State from parts beyond sea)" zu unterstützen sind. Die gewählten Ausdrücke sind unbestimmt genug, um dem jedesmaligen Ermessen der Ge-

<sup>\*)</sup> Beibe Arten ber Gelbrechnung, nach Pfund und Dollars, waren bamals ges bräuchlich. 3 Pfund sind gleich 8 Dollars.

sellschaft freien Spielraum zu lassen, aber die Neberzeugung, es seien damit die frischen Einwanderer gemeint, behauptete sich. Die am 8. December 1783 gestellte Anfrage, ob die Beamten verpflichtet sind, den einheimischen nothleibenden Einwohnern deutscher Nation nach Vermögen der Gesellschaft zu helsen, fand ihre Erledigung durch die Antwort, es sei nach dem Freibrief und den Regeln der Gesellschaft nicht erlaubt.

Dagegen kennen die Regeln, welche bald darauf angenommen wurden, keine derartige Ausschließung. Alles was darin verlangt wird, ist, daß vornehmlich bedrängte neu angekommene Deutsche berücksichtigt werden."

("Außer benen Gaben für leidende und verarmte Deutsche und für Schulsanstalten und andern nütlichen und nöthigen Umständen sollen auch vorsnehmlich bedrängte neuangekommene Deutsche in Betrachtung genommen werden.")

Als bemnach Herr Daniel Bräutigam neben andern Borschlägen, die er im März 1787 ber Gesellschaft vorlegte, diese zu der Erklärung aufforderte, daß nur neuangekommene nothleidende Deutsche zu unterstüßen seien, drang er nicht durch. Ein Committee, mit der Prüfung der empfohlenen Beschlüsse beauftragt, machte darauf aufmerksam, daß nach dem vorhin angeführten Paragraphen auch andere verarmte und leidende Deutsche zur Unterstüßung seitens der Gesellschaft zulässig sind.

Dies geschah benn auch und wie es scheint, in einem Maße, das nach bem Urtheile des Präsidenten F. A. Mühlenberg über das rechte Ziel hin= aus ging. Wenigstens sah sieh dieser veranlaßt, 1791 mahnend zu bemerken, daß die Gaben an dürftige Einwohner der Stadt mit Borsicht und Sparssamkeit veradreicht werden sollten, da die Gelder der Gesellschaft laut der Verfassung den bedürftigen Neuankommenden gewidmet seien.\*)

Lange Zeit wurde die Frage nicht wieder erörtert. Die Vertheilung der Wohlthätigkeitsspenden unter die eben Eingewanderten und die sogenannten Stadtarmen blied dem Ermessen der jedesmaligen Aufseher überlassen. Bei abnehmender Einwanderung durften natürlich die hiesigen Armen mehr bedacht werden. Noch einmal unternahm es indessen der Verwaltungsrath, Lettere durch eine scharfe Grenzlinie von der Berücksichtigung der Gesellschaft auszuschließen. Im December 1834 ward den Aussehern empfohlen, keinen Personen, die zwölf Monate und darüber in der Stadt und im County von Philadelphia ansässisch Monate und darüber in der Stadt und im County von Essellschaft sei, den Neuangekommenen zu helsen, andere Nothleidende aber an die städtische Armenpssege Anspruch hätten.

Es erfolgte bald barauf in Folge ber übermäßigen Emission von Papier=

<sup>\*)</sup> Um biese Zeit (1. Februar 1790) wurde bie Gesellschaft zur Unterstützung hülfsbedürftiger Hausarmer von der evangel.-lutherischen Gemeinde gestistet.

gelb und ber baburch hervorgerufenen Speculationswuth ber große Zusammenbruch aller Geschäfte, und ein bitterer Nothstand unter den unbemittelten Klassen. Wie hätte man daran denken können, den Darbenden Hülfe zu verweigern? Der angeführte Beschluß, der ohnehin nur auf eine Empschlung hinauslief, ward zum todten Buchstaben, förmlich zurückgenommen aber erst am 26. December 1854.

Die drückende Noth, in welche seit der Geschäftsstockung im Herbst 1873 so viele deutsche Familien unserer Stadt gerathen sind, rief bei der Verwalztung der Deutschen Gesellschaft das lebhaste Bedauern wach, daß nicht noch mehr als disher zur Abhülse nagender Sorge geschehen könne und im März 1875 ward ein Committee ernannt, das die Frage einer erweiterten Armenzunterstützung in Betracht ziehen und der Gesellschaft Vorschläge unterbreiten sollte. Der Bericht des Committees, der den 26. April 1875 vom Verwalztungsrath acceptirt wurde, giebt einen Ueberblick über die von der Gesellschaft bisher besolgten Grundsätze bei der Mildthätigkeitsübung und fährt dann sort:

"Gerade dadurch hat die Gesellschaft ihre Lebensfähigkeit behauptet, daß sie den wechselnden Verhältnissen mit glücklicher Elasticität Rechnung zu tragen wußte und das Maß ihrer Nüplichkeit wird sich auch in Zukunft darnach bestimmen, wie sie neuen Aufgaben und neuen Erfordernissen, so weit diese innerhalb ihrer allgemeinen Zwecke kallen, gerecht wird.

"Die Sinwanderung, welche sich seit der Eröffnung directer Dampfschiffs fahrt zwischen Philadelphia und Suropa von Neuem unserem Hafen zuges wandt hat, ist der Gesellschaft wenig zur Last gesallen.

"Dagegen ist unter ber ansässigen deutschen Bevölkerung, welche sich mit ber ansehnlicher deutscher Städte wie Elberfeld, Stettin, Franksurt u. s. w., mißt, bei der langen Dauer der Geschäftsstockung in vielen Familien trauzige Noth eingetreten, welche zu lindern die Deutsche Gesellschaft wohl berussen wäre, wenn ihr die erforderlichen Geldmittel zu Gebote ständen. Könnte die Deutsche Gesellschaft, statt hie und da mit einigen Dollars die Ansprache um Almosen zu befriedigen und augenblicklicher Berlegenheit abzuhelsen, den verschämten Armen in reichlicherer Weise beispringen und Familien aus wirklicher Noth retten, so würde das edle Ziel, das sie sich gesteckt hat, nicht mehr so fern vor uns liegen und der Ruf der Mildthätigkeit, auf den wir stolz sind, besser verdient sein."

Um eine ausgebehntere Armenunterstützung zu ermöglichen, schlägt ber Bericht vor, die Sinnahmen der Gesellschaft entweder durch Erhöhung des Jahresbeitrages, oder durch die Beibehaltung des jetzigen Belaufs als eines bloßen Minimum mit Selbstbesteuerung (wie bei der New Yorker Gesellschaft und andern) zu vergrößern. Die September-Versammlung von 1875 zog die letztere Methode vor und so wird mit dem Jahr 1876 der Versuch

gemacht werden, die Finanzen durch freiwillige Mehrzahlungen auf bessern Fuß zu setzen und damit die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft für wohlthätige Zwecke zu erhöhen.

#### Baarunterftügungen an Nothleidende.

Ohne Unterbrechung finden sich Cassabücher erst seit 1830 vor; gleichfalls eins von 1793 bis 1811; von 1812 bis 1829 bieten die Protokolle des Beamtenraths genügende Anhaltspunkte und für die ersten elf Jahre (1765 bis 1775), sowie für 1782 und 1783, konnten die im Staatsboten veröffentslichten Finanzberichte benutzt werden. Die Pfund Shilling und Pence der ältesten Zeit sind auf Dollars und Cents (3 Pfund — 8 Dollars) reducirt worden.

| 1765 | <b>\$</b> 114 68      | 1809         | \$229 00              |
|------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 1766 | <b>77</b> 60          | 1810         | 400 00                |
| 1767 | 230 74                | 1811         | 400 00                |
| 1768 | 51 96                 | 1812         | <b>559 40</b>         |
| 1769 | 171 80                | 1813         | 242 64                |
| 1770 | <b>22 78</b>          | 1814         | 172 66                |
| 1771 | 51 50                 | 1815         | 232 58                |
| 1772 | 86 67                 | 1816         | 321 62                |
| 1773 | 103 66                | 1817         | 587 66                |
| 1774 | <b>62</b> 81          | <b>1</b> 818 | 396 91                |
| 1775 | 43 33                 | <b>1</b> 819 | 703 36                |
| *    | * * *                 | 1820         | 485 75                |
| 1782 | 199 15                | 1821         | <b>444</b> 8 <b>5</b> |
| 1783 | 91 72                 | 1822         | 506 00                |
| *    | * * *                 | 1823         | <b>459</b> 25         |
| 1785 | 110 00                | 1824         | <b>4</b> 60 00        |
| *    | * * *                 | 1825         | 410 00                |
| 1793 | 91 50                 | 1826         | 532 31                |
| 1794 | 149 <b>3</b> 8        | 1827         | 432 50                |
| 1795 | 181 97                | 1828         | 618 50                |
| 1796 | <b>282</b> 0 <b>4</b> | 1829         | 577 70                |
| 1797 | <b>299 48</b>         | 1830         | 441 56                |
| 1798 | 195 34                | 1831         | 646 41                |
| 1799 | 171 66                | 1832         | <b>656 33</b>         |
| 1800 | 183 00                | <b>1833</b>  | 618 95                |
| 1801 | <b>2</b> 66 00        | 1834         | <b>760 3</b>          |
| 1802 | <b>3</b> 82 00        | 1835         | <b>3</b> 99 <b>50</b> |
| 1803 | <b>387 52</b>         | <b>1836</b>  | 639 <b>50</b>         |
| 1804 | 700 02                | 1837         | 609 0 <b>3</b>        |
| 1805 | 379 62                | 1838         | <b>580 36</b>         |
| 1806 | <b>2</b> 60 <b>00</b> | 1839         | 714 34 a)             |
| 1807 | 231 00                | 1840         | 814 97                |
| 1808 | 156 74                | 1841         | 996 37                |

a) Von 1839 bis 1849 wurde Holz für Arme gekauft und vertheilt; die Kosten bafür sind mit eingerechnet.

| 1842 | <b>\$</b> 523 | 17 | 1859  | <b>\$</b> 582 | 18    |
|------|---------------|----|-------|---------------|-------|
| 1843 | 656           | 92 | 1860  | 906           | 05    |
| 1844 | 756           | 04 | 1861  | 1698          | 14    |
| 1845 | 915           | 10 | 1862  | 1204          | 21 b) |
| 1846 | 1040          | 90 | 1863  | 1035          | 74    |
| 1847 | 1062          | 30 | 1864  | ′ 1351        | 38    |
| 1848 | 705           | 39 | `1865 | 1237          | 72    |
| 1849 | 828           | 98 | 1866  | 1478          | 65    |
| 1850 | 790           | 84 | 1867  | 1472          | 15    |
| 1851 | 828           | 67 | 1868  | 1237          | 13    |
| 1852 | 916           | 22 | 1869  | 1636          | 53    |
| 1853 | 665           | 39 | 1870  | 2345          | 78    |
| 1854 | 855           | 93 | 1871  | 1755          | 92    |
| 1855 | 738           | 62 | 1872  | 1866          | 65    |
| 1856 | 424           | 29 | 1873  | 2473          | 34    |
| 1857 | 1085          | 68 | 1874  | 3100          | 81    |
| 1858 | 1227          | 95 | 1875  | 2734          | 73    |
|      |               |    |       |               |       |

## Ginzelne Buge aus ber Armenunterftütung.

So unangemessen und zweklos es sein würde, ein langweiliges Detail der Armenunterstützung unter dem Namen "Geschichte" figuriren zu lassen, so müssen wir es doch versuchen, aus den geschäftsmäßig trockenen Protokollen Einzelnes, das ein Bild der Vergangenheit geben kann, hervorzuheben. Wir wählen dazu Thatsachen und Angaben, die für die Zeiten und Zustände charakteristisch sind oder aus einem sonstigen Grunde Erwähnung verdienen.

Den Anfang machen wir mit den Ausgabenposten, wie dieselben im ersten Finanzbericht erscheinen, und geben das Document in seiner liebenswürdigen Naivität buchstäblich wieder.

£ sh. d. Bor Ausgaben vor brey Familien, die nach Maryland verkauft, von dannen wieder nach Philadelphia gebracht

und von den Meistern ohne Lebensmittel gelassen worden; an Andreas Ring vor Kost und Hausraum täglich 1 Shil= ling und vor Begräbniß eines Kindes bezahlt

Dieses Gelb hoffen wir durchs Recht wieder zu erhalsten, wenn die Court offen senn wird.\*)

Bor Rechts-Unkoften gegen die Kaufleute, welche den Leuten mehr Geld ausgepreßt haben, als ihnen zukommt, und sie so lange im Schiff gefangen gehalten, dis sie zu ihrem Genügen bezahlt haben

10 6 7

14 16

b) Die für Kranke bezahlte Arznei, die mit eingerechnet ist, belief sich von 1862 bis 1875 durchschnittlich auf etwa 120 Dollars das Jahr.

<sup>\*)</sup> Die hoffnung erfüllte fich.

| £  | sh. | d.                |       |
|----|-----|-------------------|-------|
|    | 15  | 0                 |       |
| 2  | 0   | 0                 |       |
|    |     |                   |       |
|    |     |                   |       |
| 15 | 2   | 6                 |       |
| 86 | 8   | 9                 |       |
|    |     | 15<br>2 0<br>15 2 | 2 0 0 |

Philadelphia, ben 3. Januarii 1766.

Bei der Schweigsamkeit der Protokolle in den nächsten Jahren kommt uns ein Zeitungsartikel im Staatsboten vom 21. December 1767 sehr gelegen:

"Die Noth ber armen neu angekommenen deutschen Leuten ist sehr groß. Einige von denen Kausseuten haben sie zwar ans Land gehen lassen, aber jett bekommen sie keine Schiffmannskoft mehr, sie gehen in der Stadt herum und haben weder Holz noch Lebensmittel. Die löbliche Deutsche Gesellschaft that sehr viel an ihnen, es fällt aber schwer, daß die Last allein auf ihnen liegt — sie hat die Armen die dato mit Geld und Lebensmitteln versorget, es sind aber der Leute gar zu viel. Es werden daher alle mitleidige Deutsche ersucht, ihre milbe Hand aufzuthun und eine Beisteuer zu geben für die armen Neukommenden. Ihre Noth ist nicht zu beschreiben, das Schreien der armen Kinder ist so erbärmlich, daß es auch ein steinernes Herz zum Mitleid bewegen möchte bei dieser rauhen Winterszeit."

Der erste im Protokoll bes Beamtenrathes (bas mit bem Jahre 1770 anshebt) verzeichnete Fall ist ber eines armen Deutschen, ber sich bei dem Brauer Zacharias befand. Man nahm damals solche Unsprachen gemächlicher als jest. Um 17. März wird seine Hülfsbedürftigkeit angezeigt und ein Committee ernannt "die Sache zu untersuchen." Dieses berichtet benn auch am 12. Mai, daß es den Auftrag erfüllt habe und daß der Mann hülfsbedürftig sei. "Es wurde ihm eine Beisteuer zuerkannt."

Sehr oft kam es vor, daß die Einwanderer, ehe sie einen Dienstherrn gefunden, entweder auf dem Schiffe oder im Gefängniß oder an andern Orsten unzureichend proviantirt wurden. Die Deutsche Gesellschaft trat öfter bei solchen Gelegenheiten ein und lieferte Lebensmittel.

Sept. 13, 1770. "Beschlossen, daß die Leute so in James Bemberton & Co. Schiff lethin von London gekommen sind, sollten mit Lebensmitteln auf Kosten der Gesellschaft versehen werden."

Dec. 3, 1770. "Beschlossen, daß Hr. Schaffer und Hr. Graff die armen beutschen kranken Leute in Storp Str. besuchen und für ihre Noth sorgen sollen und überhaupt soll sich ein jeder von den Beamten die Noth der Armen am Herzen liegen lassen."

Un bemselben Tage "beschlossen, bag gr. Reinhold und Sedel die armen

franken neuangekommenen Leute im blauen Haus aufsuchen sollen und wenn sie etwas bedürftig sind, mit Lebensmitteln versehen."

Die erste ärztliche Behandlung auf Anlaß und Kosten der Deutschen Gessellschaft, wovon die Protokolle erzählen, liesert den Beweis, daß sich sich schon vor mehr als 100 Jahren weibliche Jünger Aesculap's, wenn auch ohne Doctordiplom, in unserer Stadt befanden. Und Maria Unger steht um so hervorragender da, weil sie nicht nur die erste, sondern wie es scheint, auch die letzte Aerztin ist, deren sich unsere Gesellschaft bedient hat. Ob sie bei ihrer Chirurgie das Bistouri, Salben oder Besprechung gebrauchte, steht nicht verzeichnet, denn Alles was vermeldet wird, ist dieses:

5. Jan. 1771. Beschlossen, daß der Maria Ungerin soll aus unserer Kasse 7 Shilling 6 Bence bezahlt werden vor eines armen Neukommers Paul Kolbe's Hand zu curiren.

Einwanderer im Gefängniß. — In berfelben Versammlung wurde Anweisung gegeben, "bie beiden Leute so Samuel Howell hat wegen ihrer Fracht einsetzen lassen" nicht mehr auf Unkosten ber Gesellschaft zu verköstisgen. Ludwig Beiß soll die Rechnung bei dem Kerkermeister berichtigen.

- 24. Nov. 1771. Hr. Paris schenkt einen Sack Mehl, das zum Theil versschenkt, theils zu Brod für Arme verbacken wird. Aehnliche Gaben von Naturalien kommen öfter vor.
- 15. Febr. 1772. Eine Zahlung von 8 Pfund wird an Kerkermeister Jones für Kost neuangekommener Deutscher angewiesen.

Dezember 1772. Kranke Leute, nämlich fünf Erwachsene und brei "nackende" Kinder, die im "blauen Haufe" \*) untergebracht sind, erhalten Unterstützung an Kleidern, Schuhen, Brod, Thee und Zucker.

30. Jan. 1773. Begräbniftoften für Jacob Bauscherl bezahlt.

28. Sept. 1773. Die Passagiere auf Capt. Brison's Schiffe erhielten brei Tage keine Schiffskoft und als einer derselben den Steuermann darum anging, wurde er in den untern Raum gebracht und dort mit eisernen Ketten in eine Art von Stock gelegt. Chr. Ludwig und Peter Dick werden beaufztragt, Erkundigung einzuziehen und sollte Proviant nöthig sein, die Leute auf Gesellschaftskosten damit zu versehen.

Bu derselben Zeit wird berichtet, daß die Passagiere auf Capitan Osman's Schiffe Rahrungsmittel bedürfen.

Im November 1773 wird Michael Schubart, Sekretär ber Gesellschaft, beauftragt, die Hinterlassenschaft des am Bord eines Schiffes verstorbenen Martin Wicks zu administriren. In derselben Bersammlung kommt zur Sprache, daß auf dem Schiff Charming Molly, Capt. Hill, von der Familie Ulkinger Bater, Mutter und drei Kinder gestorben sind.

<sup>\*)</sup> Scheint bie Bezeichnung bes Armenhauses zu sein, bas sich an ber Ede ber Bierten und Sprucestraße befanb.

20. Nov. 1773. Es soll angefragt werden, ob Battherles Halle für kranke Leute zu haben sei.

Januar 1774. Die Herren Reppele und Ludwig werden beauftragt, wollene Decken "für die armen Neukommer" anzuschaffen.

Bei ber vierteljährigen Versammlung am 24. März 1775 erschien ein armer Mann, Jacob Oß, mit Frau und zwei Kindern und bat um eine kleine Beihülfe, die ihn in den Stand setzen würde, ins Land zu gehen. Er erhielt eine Anweisung auf 20 Shilling. Das ist wohl das einzige Beispiel einer so ganz unvermittelten Hülfsleistung.

December 1775. Jacob Womry hat einen Einwanderer wegen Nichtbezahlung der Fracht ins Gefängniß steden lassen und versorgt ihn mit keinem Essen. Herr Keppele wird ersucht, sich des Falles anzunehmen

#### Unterftütung nach ber Revolution.

Aus diesen Anführungen ergiebt sich ein ungefähres Bild von der Art und Weise wie die Armenpslege der Deutschen Gesellschaft vor der Revolution gehandhabt wurde. Gegenstand derselben waren die ankommenden Einwanderer, die Noth, der abzuhelsen war, bestand in Mangel von Nahrung, Kleidungsstücken u. dgl. Sobald sich ein Dienstherr fand, der sie "kaufte," hatten sie keinen Beistand mehr nöthig.

Während des Revolutionsfrieges gab es kaum Etwas für die Gefellschaft zu thun, denn die Einwanderung hörte auf.\*) Der Nothstand der ansässischen Armen veranlaßte, wie bereits erzählt ist, eine allgemeine Geldsamm-lung, wobei die Deutsche Gesellschaft die Initiative ergriff. Auch in den ersten Jahren nach dem Friedensschlusse blieben die Ansprüche an die mildethätige Hülfe der Gesellschaft unbedeutend. Mehr gab der Rechtsschutzu thun.

Leibende, die sich im Hospital, im Gefängniß ober auf einem angekommenen Schiffe befanden, wurden auf Geheiß des Verwaltungsraths besucht und unterstützt. Fälle von erheblichem Interesse kamen selten vor. Beispielsweise mögen hier benn doch einige den Protokollen entnommene Notizen folgen:

Juni 1784. Paffagiere auf bem Schiffe Bashington mit Erfrischungen verseben.

1785. Bittere Klagen über bie Beköstigung auf bem Schiff Abolph. Einige ber Passagiere bitten bringend um Lebensmittel, "bamit sie nicht Hungers sterben." Er wurde ihnen geholfen.

December 1787. Wieber bie alte Leibensgeschichte. Acht Leute sitzen wegen unbezahlter Fracht im Gefängniß, warten auf Räufer und mussen

<sup>\*)</sup> Die Ausgaben für 1776 waren 15 Shilling, die für 1777 2 Pfund 5 Shilling.

mittlerweile darben. Alles was ihnen geliefert wurde, war ein Laib Brob. Der Verwaltungsrath ordnete an, daß ihnen bis auf Weiteres wöchentlich 16 Pfund Fleisch mit Gemüse auf Kosten der Gesellschaft verabreicht werde.

1788. Schriftliches Anliegen eines preußischen Beteranen. Chrift. Fr. Brenneißen hat fünfzehn Jahre unter Friedrich dem Großen gedient und seinen Abschied "in Gnaden" erhalten, mit der Erlaubniß sein Glück in fremeden Diensten zu suchen. Trot "ausgezeichneter Empfehlungen" hat er ine bessell micht gefunden, sondern bittere Enttäuschung, Noth und Elend. Der alte Soldat, der ein liebendes Weib und ein fünfjähriges Kind besitzt, wendet sich daher an die Deutsche Gesellschaft, "von deren Großmuth und Menschenliebe ganz Amerika zeugt." — Er erhielt 6 Pfund Pennsylevanisch Courant.

1789. Solche mitleiberregende Schriftstude kommen häufiger vor. Da war ein G. Schütz, ber bem Staate seine Kenntnisse und Erfahrungen im Bergwerköfache anbot, aber, von einer Zeit auf die andere vertröstet, am Ende in Noth und Krankheit versiel. Er wandte sich im Mai an die Gesellschaft und starb im Anfang Juni.

August König, ein Kaufmann aus Hannover, hatte sich mit seiner Familie auf der Suratta nach Charleston in Süd-Carolina eingeschifft und auf daß-selbe Schiff Waaren, in die er sein Bermögen gesteckt, und mit denen er ein Geschäft ansangen wollte, verladen. Aber des Meeres ungetreue Wellen und die Sandbank vor dem Hafen von Charleston zerstörten seine Hoffnunsgen und Entwürse. Der Schiffbrüchige rettete nur sein nacktes Leben, und begab sich, da er in Charleston Nichts ansangen konnte, nach Philadelphia. Der Prediger der deutschen Gemeinde in Charleston, Herr J. Ch. Faber, beglaubigte die vorgelegten Angaben und Herr König erhielt 15 Pfund. Sein Dankschreiben d. d. 7. August 1789 bezeugt eine ungewöhnliche Vielsseitigkeit seines Wissens und Treibens. Er stellt seine Talente der Gesellsschaft zur Verfügung und bemerkt dazu:

"Ich habe ehebem ben Wiffenschaften ber Gottesgelahrtheit und Weltzweisheit obgelegen, bin nachher in Geschäft und Ackerbau erfahren und daher aufgelegt, meiner würdigften Landsmannschaft bienen zu können. Behalten Sie geneigt mein gehorsamstes Anerbieten in Andenken u. s. w.

Euer Wohl= und Hochedelgeborenen ganz gehorsamster Diener

August König aus Hannover.

Die Bittsteller jener Zeit beflissen sich einer besonders artigen Redeweise. Complimente schneiben, mochten sie benken, kostet kein Geld und mit Budlingen kommt man durch die Welt. Nicht an der Europäer, sondern der Chinesen übertunchte Höslickeit erinnert die überschwengliche Betitelung, womit ein Schreiben besselben Jahres (1789) von Joh. Christ. Heer und Ursula Heerin an die Deutsche Gesellschaft anhebt.

Unfere schlichten Mitglieder werden angeredet:

"Wohlgeachte, fromme, weise, gütige, hochgeehrte Berren!"

und mit salbungsvollem Schwulst benachrichtigt, daß die beiden Ghegatten "nach dem Schicksal der alles verwaltenden Borsicht und Leitung des Höchsten" hier angelangt find, in ihrer Noth um eine "christlich mildthätige Steuer" bitten, die "zur Ehre Gottes nach Bedürfniß verwandt werden soll." "Der oberste Bergelter wolle es Ihnen allen und einem Jeden ins Besondere mit gerütteltem und geschütteltem Maaße in Zeit und Ewigkeit wieder in den Schooß messen."

So stark buftende Redeblumen hätten wohl mehr als die verabfolgten fünf Dollars eintragen follen. Daß wir trot aller geschniegelten und gestriegelten Rhetorik in einem Lande leben, wo es noch Wilde giebt, daran erinnern balb darauf unsere Aufzeichnungen in trauriger Weise.

Den 30. April 1791 berichten die Aufseher:

"Am 4. April hielt Joh. Chrift. Erbel, aus Berlin, um eine Beisteuer an. Er wurde bei Fort Stanwig von den Indianern gestalpt und erbärms lich zugerichtet."

Seinem Unliegen murbe gewillfahrt.

Richt allein ber Wilbe verübt schreckliche Thaten. Leibenschaft und Bahnsinn machen ben gesitteten Menschen ebenso gefährlich wie den roth= häutigen Bewohner der Brairie.

Im Jahre 1794 wandte sich die Frau eines reformirten Geistlichen unter sehr betrübten Umständen an die Deutsche Gesellschaft. Ihr Mann hatte in einem Anfall von Raserei einen seiner Nachbarn mit einem Messer tödtslich verwundet und war gefänglich eingezogen. Die Frau gerieth in Folge davon in große Bedrängniß und wünschte, nachdem sie den Ausgang der Untersuchung abgewartet, wo möglich nach Deutschland zurückzukehren.

Sie erhielt eine Beifteuer von fechzehn Dollars.

Dem Sohne eines verstorbenen Gesellschaft-Mitglieds, W. Lehmann, gab bie Gesellschaft im December 1795 dreißig Dollars, um ihn in Kleidung zu setzen, und der Wittwe ihres ersten Anwalts, L. Weiß, 1797, zwanzig Dollars.

Die Vertheilung von Naturalien, namentlich Brennholz und Mehl, neben Baargeld, blieb lange Zeit im Gebrauch. Aus den Jahren 1796, 1797 und 1798 sind mehrere Fälle von solcher Unterstützung an nothleibende Passagiere verzeichnet. Zu Anfang des Jahres 1798 langten die Passagiere des Schiffes "John," Capitän Folger, das Schiffbruch erlitten hatte, hier sehr benöthigt an. Sie mußten mit Lebensmitteln versehen und während der Winterkälte in Häusern untergebracht werden, "bis sich Leute fanden, die ihre Fracht bezahlten."

Noch waren von Seiten der Gesellschaft keine Beranstaltungen getroffen worden, undemittelten Kranken ärztliche Hülfe und Medicin zu verschaffen. Da aber Beistand dieser Art sehr Noth that, so kaufte sie im Jahre 1802 zwei Antheile in der Dispensary für 20 Guineen und sicherte auf diese Weise armen, kranken Einwanderern unentgeldliche Behandlung. Das Uebereinskommen bestand die zum Jahre 1816. Um diese Zeit wurde es für nöthig erachtet, die Ausübung klinischer Behandlung durch die Aerzte der Dispensary auf das Gediet der damaligen Sity (von Vine die SouthsStraße) zu beschränken. Da die Deutschen vorzugsweise die angrenzenden Districte Northern Liberties und Southwark bewohnten—wie ja auch noch in unserer Zeit— so kündigte die Deutsche Gesellschaft ihren Vertrag, erhielt das eins gezahlte Geld ohne Abzug zurück und sorgte für die Behandlung der armen Kranken, die sich an sie wandten, wie wir sehen werden, in anderer Weise.

Das im Juni 1802 an die Gefellschaft von Paul Merkel gestellte Ansin= nen, ihm die Reisekosten nach Deutschland zu gewähren, damit er eine an ihn gefallene Erbschaft erheben könne, fand kein günstiges Gehör.

Die Rappisten. Georg Rapp, ber bekannte Gründer ber Communisten-Colonieen Harmony und Economy, kam 1803 nach ben Bereinigten Staaten, um Land für eine Niederlaffung anzukaufen. In bem schönen Connequeneffing=Thale, 25 Meilen nördlich von Bittsburg, fand er eine ihm passend erscheinende Strecke, die er ankaufte und so kamen benn im nächsten Jahre viele seiner Unhänger aus Würtemberg herüber. Um 4. Juli 1804 landeten mit dem Schiffe "Aurora" 300 berfelben in Baltimore und eine gleiche Anzahl traf etwa fechs Wochen fpater mit bem Schiff "Atlantic" in Philadelphia ein. Es war unmöglich, ben Leuten fogleich ein Unterkommen an ihrem Bestimmungsorte zu verschaffen, und so blieben während des Winters die Meisten an verschiedenen Platen und zwar in bedrängten Umständen. Faft alle biefe frommen Seelen gehörten bem Bauern= oder dem Handwerkerstande an und ließen es sich damals schwerlich träumen, daß nicht allein ihre communistische Güterverwaltung und ihre Ascese, sondern auch ihr Wohlstand bereinst die Augen der Welt auf sie ziehen würde.

Die hülfsbedürftige Lage ber Leute wurde der Deutschen Gesellschaft gemelbet, und wie das Protokoll des Beamtenraths vom 22. September 1804 zeigt, nicht ohne Erfolg.

"Folgender Borschlag von Herrn Caspar Rehn wurde einftimmig genehemigt. Beschlossen, daß die monatlichen Aufseher eine Order an den Herrn Cassier ertheilen für \$200 und daß ein Committee aus dreien bestehend, von den Beamten bestimmt werde, solche Summe zu empfangen und solche denen vor Kurzem angesommenen Würtembergischen Emigranten, die ins Land ziehen wollen, zu geben."

Dies Committee, aus General Peter Mühlenberg, A. Becker und Dr. Kühmle bestehend, berichtete ben 29. September 1804 an die Gesellschaft, daß es die vorerwähnte Summe von \$200 an Herrn Rapp zur Vertheilung unter die ärmern Würtemberger Einwanderer übergeben habe.

Unter ganz andern Umftänden erhielten Deutsche, die 1809 hier in Bebrängniß ankamen, Unterstützung. Aus Santiago de Cuba war eine Anzahl unserer Landsleute vertrieben und suchte, hier gelandet, Beistand, um nach New Orleans zu gehen. —

Es folgte wenige Jahre barauf ber Krieg gegen England, ber bie Einwanderung wieder zeitweilig unterbrach. Die Zeit ist daher sehr leer an Unterstützungsfällen oder sonstigem Anlaß zum hülfreichen Einschreiten der Gesellschaft. Zu Ende des Krieges trat großer Nothstand bei einem Theile der entlassenen Truppen ein. Es scheint indessen, daß die Gesellschaft sich nicht für berusen hielt, den Deutschen, die einen ansehnlichen Theil der bedürftigen Soldaten bildeten, Beistand zu leisten.

Der Präsident Georg A. Becker berief eine Special-Versammlung bes Beamtenrathes und bemerkte, daß er in Erfahrung gebracht, daß viele ber aus dem Felde zurückgekehrten Soldaten sich in sehr betrübten Umständen besinden. Einige derselben gehen ohne Schuhe und Strümpfe einher. Der größte Theil derselben sind Deutsche oder Abkömmlinge von Deutschen. Der Präsident habe es für seine Pflicht gehalten, die Ausmerksamkeit auf die Lage dieser Unglücklichen zu lenken und die Frage vorzulegen, ob die Deutsche Gesellschaft nicht einigermaßen die Bedürfnisse dieser Leute befriedigen könne. Die Beamten entschieden darauf, daß sie den Grundregeln gemäß die Macht dazu nicht besäßen, und daß die Gesellschaft berusen werden müsse, solle eine berartige Maßregel durchgeführt werden.

Da sich in den Protokollen keine weiteren auf diese Frage bezüglichen Notizen sinden, so muß man wohl von der ferneren Erwägung der Sache abgeskanden sein. Einzelne wurden indessen unterstützt. Im Februar 1815 ist z. B. eine Gabe von \$17.00 an zwei "Kriegsgefangene" und eine andere von \$5.00 an einen "lahmen Soldaten" verzeichnet.

Zu diesen Kriegsreminiscenzen mag auch noch der Fall eines Deutschen, Namens Kaurtsche, aus dem Jahre 1814 geschlagen werden. Indianer schossen ihn ins Bein und nahmen ihn sammt seiner Frau gefangen. Nachsem er seine Freiheit wieder erlangt hatte, kam er in's hiesige Hospital. Die Deutsche Gesellschaft nahm sich seiner hülfreich an, bestritt die Kosten seines Unterhalts und beauftragte ein Committee, für seine Bedürfnisse zu sorgen.

Die schlechten Zeiten, die sich in Deutschland in Folge der langen Kriegsläufte, der Geschäftsstockung und des Mißwachses einstellten, trieben Tausende übers Meer. Es ist davon bereits in dem Abschnitte über den Rechtsschutz die Rede gewesen. Aber auch die Bittgesuche um Geldbeistand tragen nicht selten die Signatur der Zeit. Als ein einzelnes Beispiel sei ber Fall eines Aupferschmiedes und Pumpenmachers aus Coblenz, Namens Joh. Gottfried Conradi, erwähnt. Dersselbe schreibt an den Beamtenrath, daß er durch den langen Krieg um das Seinige gekommen und genöthigt worden sei, in Amerika sein Brod zu suchen. "Ich die mit meiner Frau und zwei Knaben von Coblenz dis Philasdelphia vier Monate auf der Reise gewesen, wodurch das wenige Geld, so ich aus dem Ueberreste meiner Mobilien gelöset hatte, gänzlich darauf gegangen ist, so daß ich keine Hülfsmittel in Händen habe, mein Gewerd betreiben zu können." Der Bittsteller bemerkt, daß er den größten Theil seines Werkzeugs hat, aber Blasedag, Drehbank und sonstige Sachen zur Betreibung seines Gewerdes anschaffen muß. Er erhielt für diesen Zwecksünfzig Dollars.

Eine gleiche Summe überwies ber Lerwaltungsrath 1815 einem Chemisfer, Joh. F. Hocklin, der durch das Aufblasen eines Präparats sein Augenslicht eingebüßt hatte.

Anstellung von Aerzten. Daß im Jahre 1817 das Uebereinkommen der Deutschen Gesellschaft mit der Philadelphia Dispensary ein Ende nahm, ist vorhin erwähnt worden. Es stellte sich nun die Rothwendigkeit heraus, für Arme, die ärztlicher Hülfe bedurften, auf andere Weise Rath zu schaffen und dies geschah durch Anstellung oder Ernennung von Gesellschafts- Aerzten. Bom Jahre 1818 bis auf die Gegenwart haben die deutschen Aerzte Philadelphia's unter den Auspicien und im Namen der Deutschen Gesellschaft undemittelte Kranke in höchst uncigennütziger und dankenswerther Weise behandelt, und benselben ihre Zeit und ihr erwordenes Wissen ohne Vergütung gewidmet. Es braucht ein Deutscher, der für sich oder seine Familie ärztlichen Beistandes benöthigt ist, nur gehörigen Orts Anzeige zu machen, so wird ihm die erforderliche Hülfe zu Theil. Die Arzneimittel liefern Apotheker auf Kosten der Gesellschaft und zwar zu einem sehr mäßigen Preise, jeht zu zwanzig Cents das Recept.

Die ersten Aerzte, die ernannt wurden, waren die Doctoren C. Otto und W. O. Dewees und zwar in Folge des am 26. December 1817 angenommesnen Beschlusses:

"Daß fünftighin zwei Aerzte ernannt werben, um ben Redemptioners in Krankheitsfällen behülflich zu sein, wenn sie von den Beamten der Gesellsschaft darum ersucht werden."

Die Namen ber Aerzte, welche für keinen andern Lohn, als ben, welchen jebe uneigennützige im Namen ber Menschlichkeit geübte Handlung gewährt, die von der Deutschen Gesellschaft ihnen empfohlenen Kranken behandelt haben, sind, wie es sich gebührt, anzuführen.\*) Wie durftig eine solche An-

<sup>\*)</sup> Siehe ben Schluß biefes Abschnitts.

erkennung ist, entgeht uns nicht. Aber wer kann bem ebelmüthigen Helfer, auch nur in der Einbildung, in die engen, schlecht gelüfteten, oft unsauberen Gemächer des Siechthums folgen, wer die Stunden zählen, die er diesem humanen Dienste opfert, oder den Segen messen, der seinem Beistande zu verdanken ist. Aus noch einem andern Grunde ist es unmöglich, den Zoll des Dankes in entsprechender Weise darzubringen; manche Aerzte haben viel mehr gethan, als dei gleicher Vertheilung der Arbeit erwartet werden konnte. Während die Sinen ihre Ernennung zu Gesellschafts-Aerzten als ein bloßes Compliment hinnahmen, unterzogen sich die Andern der ganzen Bürde, ohne daß ihnen dafür irgend welche auszeichnende Anerkennung zu Theil geworzben wäre.

#### Die Einwauderer von 1816 bis 1818.

Bon dem erbärmlichen Zustande vieler Passagiere, die in den Jahren 1816 bis 1818 auf überfüllten und schlecht proviantirten Schiffen hier anslangten, ist oben (S. 102 bis 104) die Rede gewesen. Während der Rechtsumwalt sich bemühte, alle Thatsachen zu ermitteln und den Leuten wo möglich den Schutz der Gesetze und Ersatz für erlittene Undill zu verschaffen, mar der Berwaltungsrath nicht müssig, die augenblickliche Noth zu lindern. Man wird sich erinnern, in welcher jammervollen Lage die Passagiere des Schiffes "Hope" im August 1817 Philadelphia erreichten. Sie waren frank und ausgehungert, ihre Kleidung von den tödtlichen Gasen der Schiffspest insiscirt. Die Gesellschaft ließ ihnen im hiesigen Lazareth gesunde und frästigende Nahrung verabreichen, und versah sie mit der nöthiasten Kleidung.

In ähnlicher Weise nahm sich die Gesellschaft der beklagenswerthen Passagiere des Schiffes "April" an, das im Anfang des Jahres 1818 in New Castle einlief. Der Verwaltungsrath, der sich vom Sekretär Virchaux über die Leiden und die Lage der armen Dulder Bericht erstatten ließ, schickte ihnen Kleidung und wollene Decken, die in der kalten Jahreszeit so sehr Noth thaten.

Einen weiteren Beleg zu der pklichtvergessenen Rückschigkeit, die man sich damals gegen Einwanderer erlaubte, giebt das Bittgesuch einiger Passagiere des Schiffes "Nanch," welche 1818 von Deutschland auf dem Umwege über die Insel St. Michael nach Philadelphia gelangten. Der Capitän Hatte seine Passagiere, etwa 150, auf jener Insel gelandet—aus welchem Grunde, wird nicht berichtet— und ihrem Schicksale überlassen, während er selbst nach Amsterdam zurücksehrte. Der Verwaltungsrath ließ durch ein Committee (J. N. Harmes und Chs. Rezin) die Möglichkeit erwägen, jene Leute von St. Michael nach Philadelphia zu schaffen, aber es stellte sich heraus, daß die Kosten der Schissfrachtung die Mittel der Gesellsschaft übersteigen würden. Ein Weber, Johann Frey, der mit seiner Frau

zu ben Ausgesetzten gehörte und Passage nach Philadelphia gefunden hatte, erhielt Beistand, um seinen Webstühl auszubessern und Garn, um den Bestrieb seines Geschäftes zu beginnen.

Berschiedene Anfragen um Auskunft, guten Rath, Besorgungen u. s. w., die um diese Zeit an die Deutsche Gesellschaft gelangten, veranlaßt uns zu der Bemerkung, daß der Ruf ihrer wohlthätigen Wirksamkeit sich längst nach Deutschland verbreitet hatte. In mehreren Schriften, die dort erschienen, wird sie aufs ehrenvollste erwähnt

Schon 1806 brückte sich der Hofrath Friedrich Herrmann in seinem Buche: "Die Deutschen in Nordamerika" über unsere Gesellschaft folgender Maßen auß: Es gereicht übrigens den in Nordamerika ansässignen Deutschen zur großen Ehre, daß sie bei der fortdauernden Sorglosigkeit des Congresses, der die Einwanderung ganz ihrem eigenen Schicksal überläßt, nach Kräften sich ihrer armen einwandernden Landsleute angenommen haben. Schon seit langer Zeit existirt in Philadelphia eine Deutsche Gesellschaft, welche den doppelten Zweck hat, Aufklärung unter den Deutschen zu befördern und neue Einwanderer auß dem Lande ihrer Läter bei ihrem Mangel an Kenntzniß des Locals, mit Rath und That zu unterstüßen." (p. 28.)

In der schon früher angeführten Schrift: "Nachrichten und Erfahrungen über die Bereinigten Staaten von einem Rheinländer. Frankfurt, 1814," wird der Deutschen Gesellschaft nachgesagt, daß sie einen schönen Beweis von den menschenfreundlichen Gesinnungen der Amerikaner giebt und ihnen eben so sehr zur Ehre als den armen, hilklosen Deutschen zum Troste gezreicht, dadurch, daß sie sich dieser Berlassenen so thätig annimmt.

Im Jahre 1817 kam ber Freiherr Morit von Fürstenwärther im Auftrage bes Freiherrn von Gagern (bamals nieberländischen Ministers am beutschen Bundestage) nach den Bereinigten Staaten, um die hiesigen deutsschen Justände aus eigener Anschauung kennen zu lernen und Bericht darsüber zu erstatten. Er wandte sich während seines Aufenthalts in Philadelsphia zu diesem Behuf auch an die Beamten der Deutschen Gesellschaft und es wurde ein besonderes Committee (J. N. Harmes, S. Keemle, F. Nidda) ernannt, um ihm jede erwünschte Auskunft zu gewähren. Sein im nächsten Jahre unter dem Titel: "Der Deutsche in Nord-Amerika" gedruckte Bericht konnte nicht versehlen, die Ausmerksamkeit unserer transatlantischen Landsleute auf die Deutsche Gesellschaft in Philadelphia, deren Zweck und Wirksamkeit zu lenken.

Ob nun diese und ähnliche Druckschriften ein günstiges Borurtheil für sie erweckten, oder ob sie durch Privatbriese rühmlich bekannt wurde, es liesen mancherlei Schreiben an den Verwaltungsrath ein, die dessen Rath und Vermittlung erbaten. Das eine Mal ist es ein Ingenieur, der über die Chancen seines Fortkommens Auskunft begehrt, das andere Mal ein Nesse,

ber Näheres über ben Tob und die Hinterlassenschaft seines Pennsylvanischen Onkels wissen will, oder ein Auswanderungslustiger, der um allerlei Aufskärung bittet. Auch von hier aus kamen dergleichen Anliegen, die mehr auf den ehrenhaften Ruf der Gesellschaft, als deren ausgesprochenen Zweck basirt waren.

#### Allerlei Gulfsleiftungen.

Um nur Eins anzuführen. Im Jahre 1819 kam eine Kinderentführung vor, über deren besondere Umstände keine Angabe vorliegt, aber eine verbreches rische Absicht scheint nicht dabei untergelaufen zu sein. Der Bater hieß Stengel, der Entführer Deveries, und die Kinder waren nach Ulster County im Staate New York gebracht worden. Stengel klagte seine Roth der Deutsichen Gesellschaft; diese seize sich mit Herrn Landon in Ulster County in Berbindung und es gelang, die Kinder ihrem rechtmäßigen Beschützer wieder zuzusühren. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft richtete in deren Namen an Herrn Landon ein Dankschen, mit dem Anerdieten, etwaige Kosten, die er gehabt habe, zu ersetzen.

Gesuche um Leistung freundlicher Dienste ber verschiedensten Art sind übrigens von Zeit zu Zeit dis auf unsere Tage vorgekommen. Wandte sich boch vor wenigen Jahren ein Ehepaar im Lande, bessen Begehr nach Kinderssegen unerfüllt geblieben war, an ein Mitglied des Verwaltungsraths mit der Bitte, ein Einsehen zu haben und einen kräftigen Knaben herzuschaffen. Der humane Herr, welcher den Brief erhielt, erklärte sogleich: den Leuten kann geholsen werden, und innerhalb weniger Wochen befand sich das besglückte Paar im Besitz eines prächtigen Adoptivsohnes.

Obwohl bazu bestimmt, dem Einwanderer in Amerika, nicht dem Auswanderer nach Europa behülflich zu sein, hat die Gesellschaft sich doch ausnahmsweise dazu verstanden, Bedürftigen die Rücksehr in's alte Vaterland durch Geldzuschuß zu erleichtern. Ein Ehepaar erhielt 1818 zu diesem Behuf \$10.00, ein anderes 1822 \$35.00, für denselben Zweck wurden 1836 \$50.00, 1873 \$25.00 verausgadt. Dazu haben in den letzten Jahren, seit dem Eintritt der "schlechten Zeiten" zahlreiche Personen durch Vermittlung der Deutschen Gesellschaft ihre Rücksahrt nach Deutschland zu ermäßigten Preisen erhalten.

Im Jahre 1831 findet sich eine Ausgabe verzeichnet, wie sie der Geselsschaft zuvor nie zugemuthet war, nämlich die Entrichtung des Kopfgeldes für unbemittelte Passagiere (\$56.00). Durchaus verkehrt war die Beranstaltung, das Kopfgeld den hier landenden Einwanderern abzuverlangen, anstatt es vom Capitän zu erheben, der es auf den Ueberfahrtspreis schlagen sollte. Was kann man mit den Passagieren thun, wenn sie Nichts mehr haben? Das Berkaufen der Ankömmlinge an hiesige Herren war schon seit mehreren Jahren nicht mehr üblich. Und so half denn die Deutsche Gesellschaft den

armen Schluckern aus ber Berlegenheit; fie versuchte barauf, biese Auslage aus bem Staatsschape zurud zu erhalten, aber ohne Erfolg.

Im Jahre 1832 brach in Philabelphia so wie in andern Städten der Ber. Staaten die Cholera aus. Die Deutsche Gesellschaft erließ eine Aufforderung an die Aerzte, den Fortschritt der Krankheit, mit Rücksicht auf die der Armenpflege etwa erwachsenden Pflichten, zu beobachten und es bildete sich demzusolge ein aus Aerzten und Aufsehern bestehendes Committee. Berichte desselben liegen nicht vor, aber die für Armenunterstützung verausgabten Summen übersteigen in einzelnen Monaten das durchschnittliche Maaß besträchtlich und es ist vorauszusetzen, daß die durch Krankheit und Todesfälle entstandene Noth der Anlaß war.

Es wurde oben erwähnt, daß der Verwaltungsrath im Jahre 1834 den Aufsehern empfahl, die Unterstützungen der Gesellschaft auf Eingewanderte, die noch kein Jahr im Lande seien, zu beschränken. Bald zeigte es sich ins bessen, daß man die Wohlthätigkeit nicht innerhalb so streng gezogener Grenzen einpserchen konnte. Es kamen schlechte Zeiten, Jahre bitterer Noth. Auf die Periode der wilden schwindelhaften Speculation, auf die "Gründer"= Saturnalien, die im Jahre 1836 ihren Gipsel erreichten, folgte ein furchtsbarer Krach, eine wahre Epidemie von Bankerotten, wodurch der Wohlstand, die industrielle Thätigkeit und der Eredit des Landes auf viele Jahre erschüttert wurden. Tausende, die sich im Besitz ergiediger Hülfsquellen und reichlicher Geschäftsmittel befanden, die ihr Vermögen in Land, Fabriken, Actien gesteckt (sogar in Maulbeerbäumen wurde in Hoffnung auf großartige Seidencultur siederhaft speculirt), sahen sich plöglich verarmt. Der Mitztelstand und die Arbeiter empfanden, wie gewöhnlich, die Schwere der Caslamität am härtesten.

Angesichts der eingetretenen Noth konnte die Deutsche Gesellschaft nicht baran denken, die erwähnte Empfehlung als maßgebend zu betrachten. So sinden wir denn, daß in der Jahresversammlung von 1838 der Antrag des Herrn Todias Bühler allgemeine Zustimmung erhielt, \$300 zu bewilligen, um während der zwei nächsten Monate für die armen Deutschen Brod, Karstoffeln und Holz anzuschaffen.

(Dieser Beschluß folgte unmittelbar auf einen andern, welcher bem Bisbliotheks-Committee \$100 zum Ankauf von Werken über Künste und Wissenschaften überwies. Vielleicht stehen die Kartoffeln und das Holz, worauf ber berbe "Schwabenkönig" bestand, dazu in einem nicht ausgesprochenen Bezuge.)

Auf bem eingeschlagenen Wege verharrte die Gesellschaft auch während ber folgenden Jahre. Bis 1845 erhielten die Armen jeden Winter Holz, 1839 (wiederum auf Bühlers Antrag) für \$190.00, 1840 für \$181.80, 1841 für \$196.80, 1842 für \$75.00, 1843 für \$157.50, 1844 für \$61.75, 1845 für \$190.00.

Im Jahre 1840 gab die Gesellschaft einen Kleinen Beitrag (\$10) zur Rördlichen SuppensGesellschaft

Uebrigens läßt sich aus ben Berichten über bie Armen-Unterstützung ber neuern Zeit kaum etwas Besonderes hervorheben, ohne in's Triviale zu verfallen. Die Nothfälle sind sich alle sehr ähnlich und würden für den Leser kein Interesse haben. Ohnehin knüpft sich seit etwa dreißig Jahren die den Bedürftigen geleistete Hülfe an die Bermittelung der Agentur, zu deren Besprechung wir jest übergehen.

#### Die Agentur.

Bis zum Jahre 1847 lag alle Mühwaltung, die mit der Sorge für nothleidende und schutbedürftige Einwanderer verknüpft war, auf den Schultern
ber sechs Aufseher, oder um es genauer auszudrücken, desjenigen unter ihnen,
ber den Monatsdienst hatte. An diesen mußten sich die Hülfesuchenden
wenden, von diesem erhielten sie Rath, Nachweis, Unterstützung, kurz Alles,
was in den Bereich des wohlthätigen Wirkens der Gesellschaft siel. Da aber
die Aufseher sämmtlich Geschäftsleute waren, denen kein unbilliger Aufwand
von Zeit zugemuthet werden konnte, so wurde es dei dem Anwachsen der Einwanderung und der deutschen Bevölkerung von Philadelphia immer
schwieriger, die Aufgabe der Gesellschaft den Hülfsbedürstigen gegenüber zu
erfüllen.

Wie hatten sich die Verhältnisse in den achtzig Jahren von 1764 bis 1844 geändert! In letztgenanntem Jahre betrug die deutsche Bevölkerung von Philadelphia wohl dreimal so viel als die Gesammtzahl aller Bewohner im Jahre 1764.\*) In den ersten zehn Jahren verausgabte die Gesellschaft in Allem die Summe von 405 Pfund (etwa \$1080 Dollars), in dem einen Jahre 1845 dagegen für Baarunterstützung an Hülfsbedürftige \$1074.62. Hieraus ergiebt sich, in welchem Maaße sich die Ansprüche an das thätige

<sup>\*)</sup> Philabelphia hatte im Jahre 1760 nur 2969 Häuser und 18,756 Einwohner. Während der englischen Occupation 1778 betrugen lettere 38,734 und im Jahre 1791 42,500. Nach dem Census von 1860 hatte unsere Stadt 43,653 eingewanderte Deutsche unter seinen 568,034 Bewohnern und 1870 50,754 Deutsche dei einer Gesammtbevölkerung von 674,022. Angenommen, die Zählung der Deutschen wäre richtig (was sehr bestritten wird), so ist nicht außer Acht zu lassen, daß die hier geborenen Kinder der Fremden zu den Eingeborenen zählen. Es besanden sich aber unter den 674,022 Bewohnern nicht weniger als 365,678 von fremder Abkunst und zwar 326,549, deren beide Eltern eingewandert waren. Bertheilt man diese unter die Deutschen und die anderen Sinwanderer nach dem Berhältniß, worin diese selbst zu einander stehen (die Deutschen machen sast dem Drittel aller Fremden aus), so darf man zu der Censuszzahl der Deutschen wohl noch 100,000 schlagen und also die Philabelphier Deutschen im weiteren Sinn für 1870 auf 150,000 schätzen.

Eingreifen ber Gesellschaft gesteigert hatten, und doch arbeitete man noch mit ber alten Maschinerie von 1764. Kein Wunder, daß mehr und mehr die Ueberzeugung Platz gewann, die Deutsche Gesellschaft sei ihrer Aufgabe nicht gewachsen, sei in's Stocken gerathen, ein neuer, den Bedürfnissen der Gegenswart besser entsprechender Verein, sei am Platze.

Es bilbete sich in ber That ein solcher im Jahre 1843 unter bem Namen "Deutsche Einwanderungs-Gesellschaft." Diese stellte als ihren Zweck auf, "die hier einwandernden Deutschen mit Rath und That zu ihrem gedeihlichen Fortkommen zu unterstützen, deren möglichst schnelle, sichere und wohlfeile Beförderung aus der Heimath bis zur Meeresküste und von da über's Meer zu erleichtern und zu diesem Behuf geeignete Verbindungen in Deutschland anzuknüpfen, die Einwanderer gegen Erpressungen zu schützen."

Die Einwanderungs-Gesellschaft glich in ihrer Organisation der Deutsschen Gesellschaft, nur daß sie einen Agenten hatte, welcher die hier anlangenden Schiffe besuchte, den Einwanderern mit Rath und That an die Hand ging, ihnen Beschäftigung verschaffte, für ihre Weiterbeförderung sorgte. (Siehe S. 55.)

Wollte die Deutsche Gesellschaft sich nicht zu einer Stellung bescheiben, welche in Anbetracht ihres Wohlstandes und ihrer ehrenvollen Vergangensheit etwas Demüthigendes hatte, so müßte sie in ähnlicher Weise vorangehen wie ihre Concurrentin.

Ohne Bureau und Geschäftsführer ließ sich nicht länger fortarbeiten. Gerabe aus der Beseitigung des Redemptioner-Verhältnisses erwuchsen der Gesellschaft neue Pflichten und Aufgaben. Kamen die Einwanderer auch schuldenfrei an, so waren die ärmern unter ihnen doch gleich vom ersten Tage an rathlos, wie sie ihr Brod verdienen sollten. Es konnte ihnen nur dadurch geholsen werden, daß Jemand ohne Rücksicht auf Zeitverlust sich der Mühe unterzog, sie mit Arbeitgebern in Verbindung zu bringen. Wollte die Deutsche Gesellschaft in dieser Weise Beistand leisten, so konnte sie einer geregelten Agentur nicht entbehren.

Schon im December 1838 hatte Herr Jacob H. Fister einen Vorschlag gemacht, der dies bezweckte, aber die Mehrheit der Stimmen entschied sich dagegen. Als dann auf des Ehrw. Herrn Demme's Antrag, dem Verwalztungsrathe die Frage vorgelegt wurde, ob er dafür halte, daß die wohlthätigen Zwecke und Verrichtungen der Gesellschaft durch Anstellung eines Agenten gefördert würden, lehnte auch dieser die Veränderung des bestehensben Modus ab.

Mittlerweile erprobte sich beim Einwanderungs-Verein die Agentur in befriedigender Weise. Und so kam denn die Deutsche Gesellschaft im Jahre 1846 auf die Sache zurück. Erst ward der Rechtsanwalt befragt, ob es sich mit dem Freibrief und den Gesetzen der Gesellschaft vertrage, einen Agenten

anzustellen, der die Armen besuche, den Einwanderern Arbeit verschaffe und Rath ertheile. Die Antwort war, eine solche Maßregel verstoße gegen kein Gesey, nur musse das Geld zur Unterstützung von den Beamten selbst den Bedürftigen gegeben werden.

Hierauf ward in der September-Bersammlung von 1846, also vor dreißig Jahren, die Errichtung einer Agentur beschlossen. Dem Beamtenrathe siel die Aufgabe zu, einen passenden Mann für die Stelle zu sinden. Man bachte an diesen und jenen; es liesen auch Anmeldungen ein, aber das Committee, welches die Wahl treffen sollte, zögerte mit der Entscheidung. Man hätte gern den Agenten des Einwanderungs-Bereins, Herrn Herbert, gewonnen, und machte ihm endlich einen Antrag. Es gereichte zu allgemeiner Genugthuung, als dieser sich bereit erklärte, seine Thätigkeit fortan der Deutschen Gesellschaft widmen zu wollen.

Die damals entworfene Geschäftsordnung für die Agentur enthielt folgende Bunkte:

Der Agent empfängt in seinem Bureau die Applikanten, welche Untersftühung von der Deutschen Gesellschaft begehren, rapportirt wenigstens einsmal die Woche an den diensthabenden Aufseher und führt dessen Anordsnungen aus.

Er untersucht die zu seiner Kenntniß gebrachten Fälle von Hülfsbedurftigsteit. Kranke, die sich melben, weist er an die Aerzte der Gesellschaft. Er sührt genau Buch über alle Vorkommnisse und seine darauf bezüglichen Schritte. Er besucht die mit deutschen Einwanderern anlangenden Schiffe, ertheilt den Leuten Rath und Beistand, so weit er vermag, weist ihnen die besten und billigsten Routen zur Weiterreise in's Innere des Landes nach, verschafft ihnen Arbeit, oder belehrt sie, wo solche zu sinden, kurz, gewährt ihnen jegliche Hülfe, die in seiner Macht steht und in den Bereich der Gesellschaftszwecke fällt.

Durch die Errichtung der Agentur erweiterte die Deutsche Gesellschaft das Feld ihrer Thätigkeit, ganz im Einklang mit ihrer ursprünglichen Bestimmung. Es war ein Fortschritt, wie sie seit der Erlangung des Freibrießkeinen gemacht. Den Einwanderern, welche das fremde Land betreten, kann gewiß auf keine bessere und anhaltendere Art gedient werden, als durch Erössnung von Erwerdswegen. Das Geschäft der Ausseher hatte sich seit vielen Jahren auf das bloße Berabreichen von Almosen beschränkt, was in den meisten Fällen ein Nothbehelf, keine wirksame hülfe ist. Die Agentur ist das Mittel gewesen, jedes Jahr vielen Hunderten den Weg zum eigenen Fortkommen zu weisen. Auch ist es nicht gering zu veranschlagen, wenn dem mit hiesigen Verhältnissen nicht vertrauten Ankömmling zuverlässige Auskunft, wohlgemeinter Rath, ertheilt wird. Das Unterbringen der Kranken in's Hospital, der Hülflosen in's Armenhaus, wurde gleichfalls

burch die Agentur erleichtert, und für zahlreichere Fälle, als zuvor, ausführbar.

Der erste Bericht bes Agenten war wohl geeignet, die Nüplichkeit ber neuen Einrichtung an's Licht zu setzen. Im Jahre 1847 verschaffte er 1302 Personen Beschäftigung; 71 Kranken Aufnahme in's städtische Hospital und besuchte 257 Bedürftige.

Dazu kommen noch manche andere Vortheile, die sich durch den Agenten erreichen lassen, der Briefwechsel mit anderen Gesellschaften, die Beantworztung von Anfragen, das Aufsinden von Freunden und Verwandten der Ginzwanderer, Wiedererlangen von verlorenem Gepäck u. dal. —

Die Anzahl ber Personen, welche burch die Vermittelung bes Agenten Beschäftigung sinden, schwankt in den einzelnen Jahren zwischen weiten Grenzen, ohne eigentlich erkennbaren Grund. Das rührt wohl daher, daß sehr verschiedenartige und von einander unabhängige Ursachen zusammen wirken, die größere oder geringere Einwanderung, das Blühen oder Darniederliegen der Geschäfte, die mehr oder minder rührige Disposition des Agenten.

Ein Blick auf die nachstehende Tafel zeigt, daß das Verhältniß berer, die Arbeit nachgewiesen bekommen, zu denen, welche mit Geld unterstützt werden, seit Jahren ein abnehmendes gewesen ist. Während in den ersten zehn Jahren weit mehr Beschäftigte als Beschenkte verzeichnet stehen, betrug 1875 die Zahl der Zweiten acht Mal so viel, als die der Ersten. Wie wünsschenswerth es sei, den benöthigten Sinwanderer an die Arbeit zu stellen, dessen ist sich der Verwaltungsrath wohl bewußt, und es sind von Zeit zu Zeit Versuche gemacht worden, ein befriedigenderes Resultat zu Wege zu bringen. Indessen zugegeben, daß sich das jezige System verbessern läßt, und die Arbeitgeber erfolgreicher mit den Arbeitsuchern in Rapport gesetzt werden können, so sind doch die Schwierigkeiten nicht zu übersehen, die in der Natur der Umstände liegen und den bestgemeinten Bemühungen hemmend entgegen treten. Dahin gehören:

- 1. Sehr viele Applikanten sind durchaus nicht im Stande irgend welche angebotene Arbeit zu verrichten. Für Kaufmannsdiener, Handelsreisende, Schullehrer, Cameralisten, ältere und schwächliche Leute ist guter Rath theuer. Wer sich unbedachtsam zum Auswandern entschlosen hat, wird seinen Fehler gewöhnlich vom ersten Tage an büßen müssen, und wohlthätige Gesellschaften können die Folgen seines Jrrthums nicht ausheben.
- 2. Da die Deutsche Gesellschaft keine Garantie für die Tauglichkeit und ben Charakter der Applikanten geben kann, so entschließen sich viele Arbeitzgeber nur im Nothfall dazu, die dort nachfragenden Personen zu verwenden. Dies ift namentlich bei den lohnenderen Geschäftszweigen der Kall.
  - 3. Der Zubrang zur Agentur ift gerade bann am ftartsten, wenn Arbeit

am wenigsten gesucht wird, also in Zeiten industrieller Stodungen. Gbenso bringt der Winter mit dem Aufhören der Feldarbeit ganze Schaaren arbeitsloser Leute in die Stadt, von denen sich viele an wohlthätige Gesellschaften wenden. Wie kann diesen nun Beschäftigung angewiesen werden?

4. Seit die beutsche Einwanderung vorzugsweise über New York nach ben Bereinigten Staaten einströmt, so besteht das von dort nach Philadelsphia abzweigende Contingent der Arbeitslosen nicht gerade aus den gewandstesten und tauglichsten Leuten, sondern großentheils aus solchen, die in jener Stadt keine nährende Beschäftigung finden konnten, und zur Feldarbeit keine Lust oder kein Geschick haben.

Aus diesen Gründen ist auch ein Berfahren, wie das von Herrn Herbert, dem ersten Agenten, befolgte, längst nicht mehr aussührbar. Wurde ein Schiff mit deutschen Emigranten erwartet, so erkundigte er sich nach undessetzen Stellen in Fabriken, bei Handwerkern und Geschäftsleuten jeder Art. Langte das Schiff nun an, so begab er sich mit einem Verzeichniß der Arsbeitsgeber dorthin und konnte Vielen sogleich eine Stelle anweisen, ehe sie noch das feste Land betreten hatten. Den Hülfesuchenden in einer mehr durchgreifenden Weise als disher Arbeit zu verschaffen, ist, wie bemerkt, der aufrichtigste Wunsch der Verwaltung gewesen, aber die Versuche, das Prosblem einer Lösung näher zu bringen, sind nicht befriedigend ausgefallen, oder nicht lange genug fortgesetzt worden.

Im Jahre 1869 wurden auf Anregung des damaligen Agenten Plakate gedruckt und in Fabriken, Markthallen, Wirthshäusern und andern öffentzlichen Plätzen vertheilt, um die Agentur der Deutschen Gesellschaft als eine kostenfreie EmploymentzOffice zu annonciren. Aber es verschlug nicht viel und der Versuch wurde nicht wiederholt. Sbenso wenig haben Anzeigen in Landzeitungen erheblich genützt.

Im Jahre 1872 kam die Sache miederum zur Sprache. Herr Korabi empfahl, sich mit den Eisenbahn- und Bergwerk-Verwaltungen, Fabriken 2c. in Vernehmen zu seigen, um einen Absluß der sich hier stauenden Arbeits-kräfte zu bewirken; auch durch Cirkulare, Plakate und Zeitungs-Anzeigen unsere Agentur zu allgemeinerer Kenntniß zu bringen. Aber es kam, nach Erwägung der praktischen Schwierigkeiten, eben nur zu einem Beschluß, den Agenten zu instruiren, daß er sein Augenmerk auf alle Gelegenheiten zur Beschäftigung von Arbeitschenden richte. Ob es dereinst gelingen wird, die Schwierigkeit auf einem neuen Wege zu lösen und Ansprachen um Hülfe in häusigeren Fällen als bisher mit Nachweis von Arbeit zu beantworten, steht dahin.

#### Bulfe burd bie Agentur.

Es folge hier nun eine chronologische Uebersicht über einen Theil ber Ugentur-Geschäfte. Die vom dienstthuenden Director verabreichten Geldgaben find bereits auf Seite 145 und 146 aufgeführt worden. Mancherlei geschieht natürlich auch, was nicht durch Zahlen belegt ist. So setzte es z. B. Herr Herbert als Agent durch, daß von den viertausend Tonnen Rohlen, welche die Reading Sisenbahn-Gesellschaft zum Besten der Stadtarmen hergad, ein Viertel der Deutschen Gesellschaft zur Vertheilung an arme Deutsche über-lassen wurde. — Verlorenes und vorenthaltenes Gepäck wird den Sinwanderern nicht selten durch die Bemühung des Agenten wieder geschafft; sein Rath und seine Belehrungen können sich dem Fremden werthvoller erweisen, als Geldhülfe und seine Bekanntschaft mit den Umständen bedürftiger Familien, sowie seine persönlichen Erkundigungen dienen wesentlich dazu, die Hülfsquellen der Gesellschaft zu zweckmäßiger Verwendung zu bringen.

| _ |      |                          |                                                                    | 0 0                                | F 0                                |                                            | 0 0                         |                                        |
|---|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
|   | ·    | Beschäftigung nachgewies | Julaß im Hospital ver-                                             | Zulaß im Armenhaufe<br>verschafft. | Unterhalt im House of<br>Industry. | Freie Fahrt nach verfchies<br>benen Orten. | Ermäßigte Fahrt.            | Mit Gelb unterfiligt.                  |
|   | 1847 | 1302                     | 71<br>56<br>68                                                     | 1                                  |                                    |                                            |                             | 353                                    |
|   | 1848 | 1039                     | 56                                                                 | 4.0                                |                                    |                                            | 1 (3)                       | 208                                    |
|   | 1849 | 1131                     | 68                                                                 | 1)                                 |                                    |                                            | 1 1 1                       | 312                                    |
|   | 1850 | 837                      | 36                                                                 | ij.                                |                                    |                                            |                             | 291                                    |
|   | 1851 | 1092                     | 61<br>55                                                           | Nicht besonders aufgeführt.        |                                    |                                            | 1 1 1                       | 360                                    |
|   | 1852 | 901                      | 55                                                                 | 8                                  | +4                                 | +4                                         | +:                          | 363                                    |
|   | 1853 | 380                      | 52<br>78<br>56<br>42<br>11<br>12<br>14<br>11<br>14<br>9<br>10<br>8 | 25                                 | Nicht befonders aufgeführt.        | Nicht befonders aufgeführt.                | Richt besonders aufgeführt. | 243                                    |
|   | 1854 | 352                      | 78                                                                 | og.                                | efi                                | efi                                        | efi                         | 294                                    |
|   | 1855 | 117                      | 56                                                                 | 50                                 | ıfg                                | ıfg                                        | 15                          | 309 ·                                  |
|   | 1856 | 284                      | 42                                                                 | Ď                                  | 8                                  | 8                                          | 8                           | 148                                    |
|   | 1857 | 466<br>418               | 11                                                                 | d)                                 | 113                                | 113                                        | 120                         | 428<br>629                             |
|   | 1858 | 418                      | 12                                                                 | 32.                                | ě                                  | ğı                                         | 2                           | 629                                    |
|   | 1859 | 393<br>407               | 14                                                                 | 1                                  | 0                                  | 0                                          | 0                           | 264<br>347<br>580                      |
|   | 1860 | 407                      | 11                                                                 | 1                                  | 20                                 | Ď                                          | 5                           | 347                                    |
|   | 1861 | 256                      | 14                                                                 | 2                                  | \$                                 | d)t                                        | d)t                         | 580                                    |
|   | 1862 | 225                      | 9                                                                  | 1                                  | 32.                                | 33:                                        | 33:                         | 438                                    |
|   | 1863 | 230<br>139               | 10                                                                 |                                    | 1                                  |                                            | 1                           | 928                                    |
|   | 1864 | 139                      | 8                                                                  | 1                                  | 1 1                                |                                            |                             | 435                                    |
|   | 1865 | 166                      | 20                                                                 | 4                                  | 1 1                                |                                            |                             | 486                                    |
|   | 1866 | 191                      | 26                                                                 | 7<br>4<br>33<br>23<br>8<br>3       |                                    | 4                                          |                             | 438<br>928<br>435<br>486<br>565<br>742 |
|   | 1867 | 292                      | 59                                                                 | 23                                 | 1.1                                |                                            |                             | 742                                    |
|   | 1868 | 395                      | 52<br>55                                                           | 8                                  | 10                                 | - 4                                        | 000                         | 725                                    |
|   | 1869 | 375                      | 99                                                                 | 3                                  | 43                                 | 1                                          | 38<br>9                     | 671<br>1137                            |
|   | 1870 | 182<br>172               | 28                                                                 |                                    | 43<br>66<br>40                     | 288                                        | 9                           | 1137                                   |
|   | 1871 | 172                      | 17                                                                 | 1                                  | 40                                 | 205                                        | 24                          | 792                                    |
|   | 1872 | 313<br>461               | 28<br>17<br>38<br>13                                               | 1                                  | 83                                 | 247                                        | 24<br>19<br>30              | 838                                    |
|   | 1873 | 461                      | 13                                                                 | 1                                  | 13                                 | 261                                        | 30                          | 1380                                   |
|   | 1874 | 285                      | 36<br>41                                                           |                                    |                                    | 280                                        | 17<br>21                    | 2160                                   |
|   | 1875 | 251                      | 41                                                                 | 1                                  | L                                  | 241                                        | 21                          | 2120                                   |

#### Gine Umicau in ber Office bes Agenten.

Die wenig solche Zahlenreihen, wie die vorstehenden, im Stande sind, von dem Thun und Treiben im Bureau der Agentur eine Vorstellung zu geben, dessen sind wir uns recht wohl bewußt. Die Zahlen sind glatte abstracte Dinger, die Wirklichkeit aber, die dort vor die Augen tritt, rauh und herbe. Hippokrates sagt, der Arzt sieht das Schreckliche, aber in einer solschen Gesellschafts-Agentur sieht man es auch. Armuth, Siechthum, Bekümmerniß, der vergebliche Kampf mit den Trübsalen des Lebens, dazu der Leichtsinn und der gewöhnliche Bettel geben das Hauptcolorit zu dem täglich sich dort entrollenden Bilde.

Bald nach 9 Uhr fangen die Besucher an, sich einzustellen, im Winter und bei schlechtem Wetter immer zahlreicher als im Sommer und bei heiterem Himmel.

(So überfüllt mit Bittstellern ist in jüngster Zeit die Office gewesen und so brüdend der Dunft, daß mährend wir dies schreiben, ein geräumigerer Plat für die Agentur gesucht wird.)

Es sind Männer und Frauen, das hinfällige Alter und die frische Jugend, muntere Gesellen und Bassermannsche Gestalten, Leute mit hoffnungsvollen, mit ängstlichen und mit verbissenen Zügen. Der Eine trägt sein Anliegen glatt und redselig vor, der Andere stockt verlegen, Thränen fließen leicht bei den Frauen, aber auch bei Männern und zuweilen in Folge angelernter Ferztigkeit.

Die zahlreichste Classe ber Hülfefuchenden ist die der Arbeiter, die kein Handwerk gelernt haben und nun als Tagelöhner u. d. lich kärglich fortzushelsen suchen. Aber auch bei diesen giebt es Rangstusen. Der Aspirant auf eine Barkeeperstelle dünkt sich weit besser als der Lastträger und dieser sieht wieder mit edlem Stolze auf den verkommenen Stromer herad. Es ist diesen Leuten selten zu helsen; sie können nur Arbeit verrichten, wozu kein Geschick gehört, obendrein sind Wenige von den Vielen rüstige Männer, oder ernstlich gewillt, es sich sauer werden zu lassen.

Diesen zunächst an Kopfzahl kommen die "Kausseute," unter welcher vornehmen Bezeichnung alle ehedem Handelsbeflissenen, Commis, Geschäftsreisende u. del. eingetragen werden. Dem "Kausmann," der sich bei der Agentur der Deutschen Gesellschaft Rath und Hülfe erholen will, ist Alles mißglückt, was er in die Hand genommen; er erkennt es reumüthig an, daß er nun und nimmermehr hätte nach Amerika kommen sollen. Er fände am liebsten eine Stelle, wo er seine Kenntnisse verwerthen kann, denn er ist ein gebildeter Mensch, versteht französisch u. s. w., aber in Andetracht seiner "gänzlich mittellosen Lage" ist er bereit, sich zu irgend Etwas zu verstehen. "Können Sie im Zuckerhause arbeiten?" ""Das freilich nicht.""—,"Der Kohlen durchsieden?"— ""Auch das möchte ich nicht."" Glücklich ist noch ber, bem's gelingt, mit bem Ausfegen bes Labens ober Paquetaustragen sein Brod zu verdienen. Nicht alle diese Jünger Merkurs haben geborstene Stiefel und sabenscheinige Röcke oder sind zu Fuß von New York gekommen, aber im Durchschnitt sind sie noch schlimmer daran, als die ordinären Arbeister, benn ihr wehmüthiger Ausdruck und ihre weichen Hände zeugen gegen ihre Brauchbarkeit; tragen sie gute Kleider, so mag man ihnen keine Handelangerdienste zumuthen, und sind sie abgerissen, so hält man sie für Lumpen.

Ein an die Deutsche Gesellschaft gerichtetes Schreiben eines verunglückten Kaufmanns charakterisirt die Laufbahn eines solchen in herabsteigender Linie so genau, daß wir es hier mit dem Motto ex uno discite omnes wortgetreu einfügen. Nach einigen einleitenden Zeilen fährt der Bittsteller fort:

"Ihnen meine Herren gebe ich es daher wohl anheim folgendes zu erwägen. Vor circa 3½ Monaten hier angekommen mit noch ungefähr hundert Dollars an baarem Gelde wurde ich gleich einer schweren Prüfung unterworsen, welche darin bestand, daß ich um all' mein Geld beschwindelt wurde. Meine Essecten wurden in Beschlag gelegt dis dahin, daß ich die ganze Rechnung bezahlt haben würde. Seit zehn Jahren Kausmann in Deutschland mit den besten Reserenzen versehen, wollte es mir dennoch nicht gelingen irgend ein Engagement zu erhalten. Ich habe dann verschiedentlich gearbeitet als Auswärier, Anstreicher, Cigarrenverkäuser, Colporteur, Barzseper u. s. w. Momentan oder vielmehr seit acht Tagen bin ich ohne Beschäftigung und total von allen Mitteln entblößt, dazu auch krank, indem ich eine Halsentzündung habe; weder Obdach noch Essen kann ich theilhaftig werden.

"Schließlich bemerke ich noch, daß ich mit der englischen und französischen Sprache vertraut bin und die höhere Schule bis zur Universität absolvirt habe." R. von F.

Das Traurigste ift, daß eben solchen Unglücksvögeln selten in ausreichens ber Weise zu helfen ift.

Aus bem Handwerksstande sind Weber, Schuhmacher, Schneiber, Bäcker, Schlosser, Zimmerleute und Schmiebe am zahlreichsten unter ben Applicanzten vertreten, gewiß aus keinem andern Grunde, als weil diese Gewerke überhaupt von sehr Vielen betrieben werden. Diese haben denn auch, wenn irgend Jemand, die beste Chance, Beschäftigung zu sinden. Dasselbe läßt sich von Gärtnern und Brauern sagen, die in ziemlicher Anzahl erscheinen.

Studirte Leute kommen zwar nicht schaarenweise, aber gehören boch auch

zu ben "Kunden" ber Office und erwarten sie mehr als ein viaticum, so harret ihrer die bitterste Enttäuschung. Im Jahre 1874 melbeten sich drei Abvokaten oder Juristen, zwei Aerzte, fünfzehn Lehrer, sieben Studenten und ein Literat. "Mögen auch darnach gewesen sein," benkt der Lefer und hat im Ganzen wohl Necht. Aber man kann doch nicht alle diese Schiffsbrüchigen unter das scrophulose Gesindel rechnen. Es giebt ausgemachte Pechvögel, die einmal niedergeschlagen nie wieder recht zum Stehen kommen.

Da trat ein ältlicher Mann mit grauem Bart und spärlichem Saupthaar in's Bureau, nahm einen Sit und wartete ruhig, bis die Reihe an ihn fam. Sein Anzug ftand eben auf ber wehmuthigen Grenze zwischen anständig und schabbig. Er gab fich als einen Dr. juris aus Dresben zu erkennen und sein Vortrag legitimirte ihn unbedenklich als einen Mann von Bilbung. Er ftellte seine Lage in schlichter Rede vor, ohne zu jammern und nach Sympa= thie zu haschen. Schon ziemlich lange im Lande, hatte er Vielerlei versucht, aber bas Glud hatte ihm nicht gelächelt. Er erzählte, wie er um's Gelb gekommen fei, theils durch Unredlichkeit Anderer, theils durch Miggeschick. Er hatte mit seiner Frau einen Kramladen gehalten, an Zeitungen gear= beitet, fünstliche Blumen gemacht und Landkarten colorirt. Sein Bruber, bem es gut geht, hat ihm öfters aus ber Noth geholfen, aber jest zweifelt er, ob eine nochmalige Ansprache fruchten werbe. Seine Freunde riethen ihm, sich für einen homöopathischen Arzt auszugeben und zu boctern, eine Rumuthung, die er lächelnd erwähnte, als verstände sich bas "non possumus" von felbst. In letter Zeit hat er sich auf die Taschenspielerei gelegt, bie er als junger Mann zur Unterhaltung in gesellschaftlichen Kreisen geübt. Ein wohlwollender Bierwirth im obern Theile der Stadt, benutte seine Ge= schicklichkeit, um Gafte heranzuziehen, ba eine Tanzerin zu kostspielig gewesen ware. Der ungludliche Batron verbiente benn auch fo Wenig, daß er feinen Hauswirth, dem er Miethe schuldig war, nicht befriedigen konnte, und dieser hatte seine fammtlichen Sachen, einschließlich bes magischen Apparats, mit Beschlag belegt. Daber bie Verlegenheit. Seine ganze Soffnung, wenn nicht sein Chraeiz, mar barauf reducirt, die Gaste einer Bierstube mit Taschenspielerstüdchen zu amusiren. Und nun wird fein Sandwerkszeug, bas ihm dazu unentbehrlich ist, plötlich unter Verschluß genommen. Er hat nicht einen Cent, es einzulösen. In höchster Noth fällt ihm die Deutsche Gefellschaft ein; Die foll ihm helfen. — Er bekam Reise= und Zehracld, um seinen Bruder aufzusuchen und ging befriedigt von bannen. Aber mas für ein Leben hat diefer Mann, der einst den "Landesvater" mitgefungen, hier geführt!

Des Alters Schwäche und körperliche Gebrechen führen gar Liele her. Sie können sich nicht felbst ernähren und wollen boch nicht in's Armenhaus, als hieße bas, alle Hoffnung fahren lassen. Andere kommen aus Hospitäs

lern; sie sind als geheilt entlassen, aber noch zu schwach, für ihren Unterhalt zu sorgen. — Alle solche erwarten und erhalten Geldunterstützungen. —

Wird bas Herz burch bie Leibensgeschichten ber Männer zum Mitleib bewegt, so bedarf es bei den anwesenden Frauen kaum der Worte — ein Blick reicht hin. Nicht als ob sie alle bes Grames ehrwürdigen Zug an ber Stirne trugen. Es kommen auch wiberlich kläffenbe Weiber, Die frecher fordern, als die unverschämtesten Bettler, aber fie bilben die Ausnahmen. Die meisten Bittstellerinnen find Wittwen (im Jahre 1874 maren es 184), oft mit Kindern und Säuglingen. Der Tob hat ihnen den Ernährer ent= rissen, ihre Lage ist in ber That beklagenswerth. Was sie mit Nähen, Waschen, und bergleichen Dienstleistungen verdienen, reicht nicht hin, Miethe, Rleidung und Lebensmittel zu bezahlen. Mitunter jammern fie, daß der Hausherr ihre Miethe nicht länger ftunden will, daß die Kinder keine Klei= dung und Schuhe haben. Sier ist ein weites Keld für die Wohlthätigkeit, wirkliche bittere Noth, und ständen reichlichere Mittel zu Gebote, jeder mehr verausgabte Dollar linderte Elend und mare ein Segen. Aber es find nicht allein die Wittwen. "Sind Sie verheirathet?" fragt ber Agent. "Ja." "Und was thut Ihr Mann, warum forgt er nicht für Sie?" Dann kommt wohl unter Schluchzen und Thränen die Antwort: "Er hat mich verlassen," ober "Er fitt im Gefängniß," ober "Er ift schon lange frank und fann nicht arbeiten," ober auch "Früher war er brav, jest aber trinkt er." Das hört man von Woche zu Woche, und wer sich von den Bitterkeiten des mensch= lichen Lebens eine Borftellung machen will, ber braucht nur ein paar Stunden in der Agentur zu verweilen.

Unser Bild von dem Getreibe in dem beschriebenen Naume wäre sehr einseitig, wenn wir nicht auch ein Wort von der sehr zahlreichen Klasse prossessioneller Bettler, unverbesserlicher Schnorrer und Bummler sagten, die sich ein Almosen zu erhaschen suchen, um es nach ihrer Weise zu verthun. Es gab ehedem im obern Theile der Stadt eine Wirthskneipe, von einem gewissen Klingenstein gehalten, wo sich viele dieses unsaubern Gelichters aufshielten, die der ganzen Schaar den Namen "Klingensteiner" verschafften. Sie entwarsen in jener Spelunke des Morgens den Campagnes-Plan für den Tag, studirten ihre Kollen ein und ergatterten sich als Hülfsbedürftige den Tribut wohlthätiger Seelen. Natürlich wandten sie sich auch an die Deutsche Gesellschaft. Zerlumpte Kleider, Bandagen, Pflaster, Krücken und andere Requisiten kamen in Anwendung, die Hauptsache aber war der Vortrag, der auch hier zuweilen des Kedners Glück machte.

Die "Klingensteiner" sind, wenn auch nicht mehr unter diesem Namen, noch immer vorhanden, und die verschmitzte Erfindungsgabe dieser Strolche, die in unbefangenster Weise ihr Märchen erzählen, entlockt dem dienstthuens den Director zuweilen Mitleid und — worauf es noch mehr ankommt — den

greenback. Uebrigens find die Schliche der unwürdigen Gauner bekannt und man sucht sich ihrer zu erwehren.\*)

Es dürfte von einigem Interesse sein, die in der Agentur sich melbenden Personen, welche Unterstützung begehren, nach ihrem Beruf zu classificiren. Da die Berichte keine derartige Zusammenstellung enthalten, haben wir des Beispiels halber die Zählung für ein Jahr (1874) gemacht und theilen das Ergebniß mit.

#### Applicanten im Jahre 1874 nach ihrer Beichäftigung.

Abvocaten 3, Agenten 2, Anstreicher 22, Apotheker 14, Arbeiter 380, Architeften 9, Aerzte 2, Aufwärter 14. — Bäcker 35, Barbiere 3, Beamte 2, Bedienter 1, Bergleute 3, Blechschmiebe 11, Brauer 32, Buchbinder 10, Buchbrucker 7, Buchhändler 2, Büchsenmacher 1, Bürstenbinder 5. — Capitan 1, Cigarrenmacher 9, Cifelirer 1, Clerks 5. — Dach= und Schiefer= beder 8, Decorations= und Frescomaler 4, Destillirer 3, Dolmetscher 1, Drechsler 22, Dienstmädchen 1. - Gisenbreher 2, Gisengießer 5, Etui= macher 2. — Färber 8, Feldmeffer 2, Fischer 1, Fuhrleute 2. — Gart= ner 33, Berber 11, Glafer 1, Glasbläfer 5, Golbarbeiter 14, Graveur 1. - Handschuhmacher 8, Hutmacher 11. - Ingenieure 8, Instrumenten= macher 6, Sager 1. — Kammmacher 2, Kaufleute und Sandelsbefliffene 187, Kattundrucker 4, Klempner 2, Köche 2, Korbmacher 3, Korkschneiber 1, Ruhhirt 1, Rüfer 13, Rupferschmiede 2, Kürschner 11. — Lakirer 3, Land= leute 82, Lehrer 15, Litterat 1, Lumpensammler 3. — Maschinisten 50, Ma= trofen 3, Maurer 21, Mechanifer 9, Meffingschmiede 9, Metallgießer 3, Metger 28, Mühlenbauer 4, Müller 22, Musiker 6. — Nabler 1. — Deconomen 5, Dfenseger 1, Officiere 2. - Berudenmacher 1, Pflafterer 5, Bianomacher 3, Polsterer 5, Porcellanmacher 2, Posamentiere 6. — Regen= schirmmacher 1. — Sattler 18, Schäfer 1, Schauspieler 2, Schiffer 1, Schlosser 34, Schmiebe 29, Schneiber 30, Schornsteinfeger 4, Schreiber 12, Schuhmacher 54, Silberschmiede 2, Seidenweber 8, Seidenfärber 2, Seifensieder 4, Seiler 7, Seper 9, Solbaten 2, Steinbrucker 9, Steinhauer 14, Strumpfwirker 7, Stuhlflechter 1. - Tabackarbeiter 3, Tapezierer 1, Telegraphist 1, Tischler 50, Töpfer 8. — Uhrmacher 5. — Wagner 16, Beber 90, Weißgerber 2, Winzer 1, Wollenspinner 2. — Zeichner 4, Ziegler 3, Zimmerleute 28, Zuderbäcker 5, Zuderhausarbeiter 13. — Frauen 104. — Wittmen 184. — Nicht näher bezeichnet (zum Theil junge Bur= schen) 137.

Daß sich ein Dienstmädchen nach der Office verirrte, mar wohl reiner

<sup>\*)</sup> So geschäftsmäßig betrieb biese Banbe ihren Bettel, baß die auf ihre Bestelslung lithographirten Jammerbriese in einer hiesigen wohlbekannten Anstalt einen regelmäßigen und zwar sehr gangbaren Artikel ausmachten.

Bufall. Wenn irgend brauchbar, finden weibliche Dienftboten immer einen Plat.

Diese Beschäftigungsstatistik der Hülfesuchenden sollte eigentlich durch eine entsprechende Tafel der nachgewiesenen Stellen ergänzt werden. Dadurch würde sich herausstellen, namentlich wenn diese Zusammenstellungen regelsmäßig erfolgten, welche Leute Aussicht auf Beschäftigung haben und welche nicht. Die vorliegenden Aufzeichnungen geben indessen Kernedlage für ein specificirendes Verzeichniß der erhaltenen Stellen.

Beiläufig sei noch bemerkt, daß die Agentur anfangs am Geschäftsz ober Wohnplatze des Agenten war. Im Jahre 1857 wurde sie nach 137 Dockstraße (Gebäude der Pennsylvanischen Eisendahn Gesellschaft), 1859 nach dem Hause 141 Süb Siebente Straße, 1860 in den nördlichen Flügel des Gesellschaftsgebäudes und 1866 an den jetzigen Platz, das kleine Zimmer im süblichen Eingange, verlegt.

Was sonst noch über die Unterstützung Nothleibender seit der Einführung der Agentur Erwähnung verdient, läßt sich in wenige Bemerkungen zusammendrängen.

Am 8. October 1848 erlitt die Barke "Marbs" mit beutschen Passagieren bei Cape Man Schiffbruch. Die Deutsche Gesellschaft leistete den Verunsglückten Beistand. Auch instruirte sie die Beamten (in der Jahresversammslung) die Unterstützungen reichlicher fließen zu lassen.

In Folge der Revolution von 1848 nahm die Einwanderung rascher zu, zwar nicht über Philadelphia, aber um so bedeutenderer über New York,\*) von wo sehr viele nach unserer Stadt kamen. Dies veranlaßte 1851 die Ernennung eines Committees, dem die Aufgabe gestellt wurde, die Berbesserung der Lage der Einwanderer in Betracht zu ziehen.

Die vom Committee gemachten Vorschläge belaufen sich wesentlich barauf, baß man das Beste der Einwanderer dadurch erziele, wenn man sie aus den großen Städten des Ostens sobald wie möglich nach dem Westen besördere. Heinen Dsten würden sie nur demoralisirt, ihre Kinder wüchsen zu keinen nühlichen Gliedern des Gemeinwesens heran. "Die Stadtbehörde von New York erhebt von jedem ankommenden Einwanderer eine Kopfsteuer, die sich auf \$350,000 per annum belausen soll, was mehr als hinreicht, für die Kranken und Arbeitslosen in den dafür hergerichteten Anstalten zu sorgen. Viele der armen und hülflosen Einwanderer werden von New York weg nach Philadelphia geschickt, wo sie im Armenhause nicht aufgenommen werden können und von der Deutschen Gesellschaft Hülfe erwarten, die aber

<sup>\*) 1850</sup> landeten baselbst 45,768 Deutsche; 1851 70,540, 1852 118,674, 1853 119,488, 1854 179,648, womit die deutsche Einwanderung ihren Gipfelpunkt erreichte.

keine hinreichenden Mittel bafür besitht." Die besonders empfohlenen Maß= regeln waren diese:

- 1. Mit beutschen Gesellschaften anberer Städte in Verbindung zu treten.
- 2. Die Stadt= und Staatsbeamten burch geeignete Vorstellungen zu veranlassen, bei der Beförderung der Einwanderer nach dem Westen hülfreiche Hand zu leisten.
- 3. Bon beutschen Gesellschaften und einflußreichen Personen im Westen barüber Auskunft zu erholen, wohin und wie die Einwanderer am besten zu befördern seien. Unterzeichnet James A. Donath, A. Th. Chur.

Diese Empfehlungen stimmen ganz zu ben Ansichten, die ihren Ausdruck in den Conventionen deutscher Gesellschaften fanden und denen gemäß der große Westen eine so starke, wohlhabende und einflußreiche deutsche Bevölsterung erlangt hat.

Während des Bürgerkrieges stellte sich in Philadelphia auch unter ben Familien deutscher Freiwilliger zeitweilig drückende Noth ein und die Deutsche Gefellschaft hatte Gelegenheit, willkommene Hulfe zu leisten.

"In Folge der bedeutenden Truppenaushebungen, heißt es im Protofoll vom 22. Dec. 1862, wurden Arbeitskräfte sehr knapp und namentlich war das der Fall in Bezug auf Eisenarbeiter, Schuhmacher, Sattler und Schneiber. Zu beklagen ist, daß für die Familien der Soldaten nicht gehörig gessorgt wird, indem sie durch den Umstand, daß die Löhnung seit mehreren Monaten nicht ausbezahlt wurde, in eine sehr drückende Lage gerathen sind, welche durch die zweiwöchentliche Unterstützung der Relief Commission nur wenig gelindert wird. Biele dieser Familien sind durch Verwendung bei der Relief Commission und durch directe Unterstützung der Gesellschaft aus ihrer traurigen Lage befreit worden. Es ist zu erwarten, daß in den nächsten Monaten die Zahl der Gesuche um Unterstützung sehr groß sein wird."

Zu erwähnen ist auch, daß die Deutsche Gesellschaft 1862 durch Einzahlung von \$100 in die Kasse des Deutschen Hospitals das Recht erwarb, durch einen Delegaten bei Beamtenwahlen im Hospital mitzustimmen. Es ist da= von aber nie Gebrauch gemacht.

Die Explosion eines Dampftessels in Geasy und Ward's Sägemühle (Sansom Straße zwischen der Zehnten und Elften) am 6. Juni 1867 verzursachte ein beklagenswerthes Unglück, indem 22 der beschäftigten Arbeiter getödtet, andere verwundet wurden. Es befanden sich darunter auch manche Deutsche. Für die hinterlassenen Familien fand eine Gelbsammlung statt und die Deutsche Gesellschaft bewilligte am 28. Juni \$100 als ihren Beiztrag, der dem Mayor eingehändigt wurde.

Als am 13. Februar 1874 die Müller'iche Brauerei an der Ede ber 31. und Jefferson Straße einstürzte, kamen mehrere Deutsche zu Schaden, die

im Deutschen Hospital Aufnahme fanden. Auf biese Beranlassung überwies unsere Gesellschaft bem Hospital die Summe von \$100.

#### Die Weihnachts-Beicherungen.

Die Gabenvertheilung um die Weihnachtszeit hat dem Namen der Deutsschen Gesellschaft in den Wohnungen der Armuth seit Jahren einen guten Klang gegeben. Hunderte von benöthigten Familien, die sonst keinen Anspruch an die Mittel der Gesellschaft machen, werden reichlicher Weihnachtszeschafte theilhaftig und Tausende von Kindern, an denen die Festzeit sonst freudlos vorüber gegangen wäre, finden bei dem lichterstrahlenden Baume in der geschmückten Halle, daß für sie liebreich gesorgt ist. Diese Art der Wohlsthätigkeit ist freilich nicht in den Statuten der Gesellschaft vorgeschrieben; sie stimmt aber vortrefslich zu deren humanen Endzwecken an und verdankt ihren Ursprung dem freiwilligen Zusammenwirken vieler Mitglieder.

Die erste Anregung zu ben Weihnachts-Bescherungen ging im Sommer 1869 von dem damaligen Agenten aus. Dieser stellte die Anfrage, ob es nicht ein empsehlenswerther, der Deutschen Gesellschaft würdiger Act der Mildthätigkeit sei, wenn diese bei dem nächsten Weihnachtssesse der Eberstheilung nützlicher Geschenke an arme deutsche Kinder veranlasse. Der Borsschlag überraschte als eine Reuerung, da es aber nicht darauf abgesehen war, die Kasse der Gesellschaft mit der Deckung der Kosten zu belasten, so erhob sich kein Sinwand; es ward ein Committee ermächtigt, unter den Auspicien der Gesellschaft freiwillige Beiträge zu sammeln und sodann eine Weihsnachts-Bescherung armer Kinder in's Werk zu setzen.

Die Art und Weise, wie bieses erste Committee die ihm gestellte Aufgabe erfüllte, wie es die Mittel beschaffte, die Geschenke vertheilte, die Festlichkeit ordnete, fand allgemeinen Beisall und das einmal gegebene Vorbild ist bei allen folgenden Vertheilungen im Wesentlichen copirt worden.

Der Erfolg dieser Wohlthätigkeitskeste, welche der Gesellschaft so viel Ehre eingetragen haben, ist vor allen Dingen der Mitwirkung der vom Committee zugezogenen Damen zu verdanken. Diese haben durch ihren unermüdlichen Sifer in der Herbeischaffung von geeigneten Sachen und Geldmitteln, durch das tactvolle System der Vertheilung und durch ihr Geschick, zu ", dem Guzten den Glanz und den Schimmer zu fügen," auch bei dieser Gelegenheit den alten Ruf bewährt, daß sie Rosen in's irdische Leben flechten.

Bon ben vorbereitenden Schritten tritt Wenig in die Deffentlichkeit; nur Diejenigen, die um eine Gabe für die armen Kinder angesprochen werden, wissen was vorgeht. Das sind nun freilich nicht Wenige; benn um Viel zu vertheilen, muß man Viel haben. Mit Collectionsbüchern versehen durch= streift das rüftige Corps der Gabensammler in den zwei letzten Monaten des Jahres die Stadt und heimst ein. In den Committee=Bersammlungen wird

Bericht abgestattet und das Gelb an den Schatzmeister abgeliefert. Gewöhnslich herrscht gute Laune vor, namentlich wenn die Erträge den Erwartungen entsprechen, oder darüber hinausgehen. Als im Herbst 1873 in Folge des sinanciellen Panics und der trüben Geschäftsaussichten Sparsamseit und Einschränkung zur allgemeinen Parole wurden, ging das Weihnachts-Committee mit einigem Zagen an seine Aufgabe, aber siehe da, die Quelle des Mitleids, weit entsernt in der schlechten Zeit versiegt zu sein, sloß ergiediger als je und dieselbe Erfahrung wiederholte sich in den solgenden Jahren. Die Bereitwilligkeit zur Abhülse hielt gleichen Schritt mit dem größeren Nothstande, und so enorm auch der Zudrang derer war, die für ihre Kinder Geschenke erbaten, es konnten Alle befriedigt werden.

Gegen Mitte December treten die Ausschüsse zum Einkauf von Waaren ihre Thätigkeit an. Knabenanzüge, Schuhe, Strümpfe, Stoffe zu Mädchenskleidern u. dgl. sind die Artikel, wofür das gesammelte Geld verausgabt wird. Im Jahre 1873 standen über \$1500 und in den beiden folgenden Jahren beinahe \$2000 dafür zu Gedote. Einen gleichen Werth repräsentirten die geschenkten Gegenstände, aus allerlei Festgaden bestehend, von denen aber die meisten unter die Kategorie des Rützlichen und Soliden fallen. Da finden sich also Anzüge, Kappen, Schuhe, Strümpfe, Socken, wollene Jaken, Shawls, wollene und baumwollene Stoffe, Bücher, Schreibmaterialien, Malkasten, Zeichenvorlagen, Schiefertaseln, Spielsachen, Puppen, Brod, Bakwerk, Aepfel, Rüsse, Confect u. s. w.

Liegt Alles bereit, so ist das Problem der Vertheilung zu lösen. In der Office werden die Meldungen angenommen und registrirt. Alle Applikan= ten geben an, wo sie wohnen, wie viele Knaben und Mädchen sie haben, von welchem Alter diese sind und was die Ursache ihrer Bedürftigkeit ist. Da enthüllt sich viel verborgenes Elend. Man gewahrt mit Staunen und Schmerz, wie viele unserer beutschen Landsleute mit nagenden Sorgen zu fämpfen haben. Wittwen, die bessere Tage gesehen haben und jest mit Waschen oder sonstiger Arbeit eine große Familie ernähren sollen; Frauen, beren Männer bavon gegangen sind und die nun in Kümmerniß für sich und ihre Kleinen sorgen muffen; andere, die einen franken Mann und barbende Kinder baheim haben. Auch Handwerker kommen, die ehebem genug ver= bienten, jest aber, außer Arbeit gesett, bittere Noth leiben. Eine trübselige Menge! Wer bort eine Stunde zugebracht, geht traurigen Bergens bavon. Im Winter von 1874 und wiederum von 1875 meldeten sich über sechshun= bert beutsche Familien, die, in bedrängter Lage befindlich, für ihre Kinder Weihnachtsgefchenke begehrten.

Sobald es festgestellt ist, daß die Angaben der Applikanten wahrheitsge= treu sind, bekommen dieselben eine numerirte Karte. Mit der darauf be= sindlichen Zahl wird der eingetragene Name bezeichnet und die fertige Liste geht nun in die Hände des Damen-Committees. Für jede Familie werden die Geschenke, die größtentheils aus Kleidungssachen bestehen, ausgesucht und in große Pappschachteln verpackt, welche die entsprechende Nummer ershalten. Dies ist eine Arbeit von vielen Tagen, die mit Ausmerksamkeit und Bedacht verrichtet sein will, da das Alter und Geschlecht jedes Kindes in Bestracht zu ziehen sind.

Die Bescherung sindet an einem Tage zwischen Beihnachten und Neujahr statt. Die Halle wird sestlich geschmückt. Gallerien, Säulen, Kronleuchter, Büsten sind mit Immergrün und Fähnchen verziert; Flaggentuch mit den Farben und Sternen der Ber. Staaten und das prachtvolle schwarzerothe goldene Banner der Deutschen Gesellschaft verbreiten belebende Lichter. Der Glanzpunkt der Dekoration aber ist der hohe vom Boden dis zur Decke reischende Weihnachtsbaum, der, mit tausenbfältigem Zierrath beladen und mit slimmernden Kerzen besteckt, zwischen zwei Säulen im Norden der Halle steht. Dahinter erhebt sich das staffelartig aussteigende, die ganze Hierdast stehen. Links besinden sich zwei lange Tische, die mit Spielwaaren und Büchern, rechts zwei andere, die mit gehäuftem Backwerk bedeckt sind.

Die angezeigte Stunde ist gekommen und die ihrer Geschenke harrenden Kinder sind mit den Müttern in den Saal getreten.

Ein unvergleichliches Genrebilb — die in 'einen festlich glänzenden Saal verwandelte Bibliotheks=Halle, der hohe Weihnachtsbaum, die gerührten Eltern, die lugenden Kinder, in deren Geberden sich Ungeduld, Neugier und Freude lebhaft abspiegeln.

Nun ertönt von der Gallerie ein Männergesang, welcher dem Gemirr der Gefühle harmonische Fesseln anlegt und der festlichen Stimmung Ausdruck verleiht. Dann folgen aus dem Herzen kommende und zu den Herzen gehende Ansprachen älterer Männer an die Kinder, kernige, wohlgemeinte Worte, die zu dieser Stunde, wenn je, ein gutes Erdreich finden mussen.

Endlich ertönt das Zeichen, daß die Austheilung vor sich gehen wird. Die Nummern werden ausgerufen und der lange Zug setzt sich in Bewegung. So wie eine Familie ins Bereich der aufmerksamen Damen kommt, langen diese nach einer Schachtel auf dem Gerüft, deren Nummer zu dem überreichsten Billet stimmt, und händigen sie den verwunderten Kindern ein. Die Seitentische liefern zu gleicher Zeit eine reichliche Beigabe von Spielzeug, Backwerk, Aepfeln u. dgl. Wer physiognomische Studien über den Ausdruck der Freude machen will, sindet hier Gelegenheit. Die Einen sind vor Ueberzraschung sprachlos und verworren, die Andern lachen, zeigen, jubeln, die Mütter danken mit Worten oder Thränen.

So befiliren Alle durch die Gasse zwischen dem Weihnachtsbaum und dem Staffelgerüst zurück nach dem Ausgange zu und erst draußen angelangt, neh=

men fie sich Zeit, die Schachtel bis auf den Boben gründlich zu untersuchen und die empfangenen Geschenke genau zu mustern.

Kaum ist die letzte Familie besorgt, so werden die geleerten Bretter und Tische von Neuem gefüllt und in Kurzem wiederholt sich das ganze Schausspiel. Denn da der Saal nicht groß genug ist, um Alle auf einmal zu fassen, sindet die Bescherung in zwei Abtheilungen statt, die durch eine kurze Pause getrennt sind. In dieser Weise wurde jedes Jahr versahren. Wir fügen nur noch hinzu, was für die einzelnen Jahre besonders zu bemerken ist.

1869. Die Bescherung fand den 1. Januar 1870 statt. Etwa 500 Kin= ber erhielten Geschenke. Freiwillige Beiträge an Geld \$350. Gesammt= werth der Geschenke etwa \$1700.

1870. Gerade um die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wurde in der Horticultural Halle der große deutsche Bazar zum Besten der im deutsche französischen Kriege verwundeten Soldaten und der Wittwen und Waisen der Gefallenen abgehalten.\*) Der Bedürftigen unter und wurde darum nicht vergessen, denn die Deutsche Gesellschaft hatte in dem Bazar eine Abetheilung, deren Ertrag für den Zweck einer Kinderbescherung bestimmt war. Die Vertheilung mußte indessen hinaußgerückt werden und in Folge der des sonderen Zeitumstände waren die Mittel beschränkt. Um 8. Februar 1871 erhielten 185 Familien mit 383 Kindern Geschenke von Kleidungsstücken, Zeug und andern nütlichen Gegenständen.

1871. Wegen der Blatternepidemie, welche im Herbst und Winter von 1871 in Philadelphia grassirte und großen Schrecken verbreitete, unterblieb die Zusammenberufung armer Kinder zur Empfangnahme von Weihnachtszgaben. Aber der angeknüpfte Faden riß doch darum nicht ab, indem Herr Kinike während der Wintermonate mancherlei nützliche Geschenke und \$273.50 in baarem Geld an 114 Familien mit 394 Kindern vertheilte. Geld und Sachen waren freiwillig von verschiedenen Menschenfreunden beigesteuert.

1872. Bescherung am 28. Dezember und nachträglich am 16. Januar 1873. Beschenkt wurden 277 Familien mit 703 Kindern. Beranschlagter Werth der Geschenke \$2000. An Baar verausgabte das Committee für Kleidungsstücke u. s. w. \$1090.34, wovon \$940.75 durch freiwillige Beiträge aufgebracht, \$149.59 von der Gesellschaft zugeschossen wurden.

1873. Bescherung am 30. Dezember und nachträglich am 9. Januar 1874. Beschenkt wurden 497 Familien mit etwa 1700 Kindern. Gesammt=werth der Geschenke auf \$3000 veranschlagt. Das Committee verausgabte an baarem Geld für Kleidungsstücke u. bgl. \$1511.64. Da die Sammlun=gen diese Summe beckten, war es nicht nöthig, auf die Gesellschaft zu ziehen, welche dem Committee \$500 zur Disposition gestellt hatte.

<sup>\*)</sup> Philadelphia brachte burch Concerte, Sammlungen und biesen Bazar etwa \$50,000 zusammen.

1874. Bescherung am 29. Dezember. Es erhielten 612 Familien mit etwa 2000 Kindern Geschenke, im Werth auf \$3600 veranschlagt. Das Committee verausgabte \$1957.23 baares Gelb, welches durch freiwillige Beiträge zusammengeschossen war.

1875. Bescherung am 30. Dezember und nachträglich am 13. Januar 1876. Es wurden 643 Familien mit etwa 2000 Kindern beschenkt und der Werth der ihnen gegebenen Sachen wird auf \$4000 geschätzt. Die vom Committee zusammengebrachte Baarsumme betrug \$1994.09 und das verzausgabte Geld 1972.29. So brauchte also der zur Deckung eines etwaigen Deficit von der Gesellschaft gewährleistete Zuschuß (\$500) nicht benutzt zu werden.

Das Weihnachts-Committee bestand jebesmal aus 20—40 Mitgliebern und hatte folgende Beamte:

1869. Borsitzender: D. Seibensticker. Sefretär: W. Langenheim. Schatzmeister: Jacob Zaun.

1870 und 1871 übernahm Herr Kinike die Leitung.

1872—74. Borsitenber: J. Kinike. Sekretar: D. Seibensticker. Schatz-meister: Georg Doll.

1875. Borsitzender: J. C. File. Sefretar: Bruno Wahl. Schatz-meister: Jacob Schandein.

Einzelne aus dem Committee als besonders thätig hervorzuheben, wäre verlegend für die Uebrigen. Aber gewiß wird Niemand daran Anstoß nehmen, wenn unseres ehrwürdigen und doch so feurigen Seniors, "Papa" Kiefer, mit Achtung und Liebe gedacht wird. Sein unaufhaltsamer Eiser war allen Anderen ein Sporn und hat zu dem Erfolge nicht wenig beisgetragen.

Diese reichlichen Weihnachtsbescherungen werfen auf unsere Sitten und ben Geist, welcher unsere Bevölkerung beseelt, ein freundliches Licht. Die Summen und Waaren, welche für diesen wohlthätigen Zweck zusammengesbracht worden und zwar in so kurzer Zeit, sind doch keine geringen. Es wird so viel über Materialismus und Selbstsucht geklagt; man vergesse abe nicht, auch solche Thatsachen in die Wagschale zu legen, wenn man über die Zeit und die Menschen, das Land und seine Sitten ein unparteiisches Urtheil fällen will. Auch hüte man sich zu behaupten, daß die Deutsche Gesellschaft die Sehre davon trage, die ihr eigentlich nicht gebühre. Freilich konnte ihrer Kasse nicht zugemuthet werden, die Kosten zu tragen; das ließe für die tägsliche Unterstützung der Armen Nichts übrig. Aber hätte nicht die Deutsche Gesellschaft mit ihrer ehrenvollen Stellung und ihrem unangetasteten guten Namen die Sache unternommen, wer hätte es sonst thun sollen? Zu den

Saben haben allerdings zahlreiche Menschenfreunde, Deutsche und Amerikaner, welche nicht zur Gesellschaft gehören, beigesteuert, aber zuvörderst und in reichlichstem Maße denn doch auch die Mitglieder der Gesellschaft.

### Merztliche Behandlung.

Was oben (p. 154) über die Anstellung von Aerzten für die Behandlung armer Deutscher gesagt ist, finde hier seine Ergänzung durch eine Liste der Gesellschaftsärzte bis auf die Gegenwart.

1818. Doctor C. Otto und Dr. B. J. Dewees.\*)

1819. Doctor C. Otto und Dr. Georg S. Schott. Letzterer war ber Sohn des deutschen Hauptmanns, J. Paul Schott, der im Revolutionskriege mit Auszeichnung gedient hatte.

Beibe erhielten von Jahr zu Jahr benselben ehrenvollem Auftrag und unterzogen sich ihrer menschenfreundlichen Aufgabe ohne Mithülse, bis im Jahre 1831 der noch unter uns weilende Dr. G. Möhring, ihnen zugesellt wurde. Dieser war der erste aus Deutschland gebürtige Arzt, der der Deutschen Gesellschaft seine Kenntnisse für wohlthätige Zwecke zu Gebote stellte. Am Ende des Jahres ward auch Dr. Sduard F. Rivinus (gestorben in Germantown 1873), und ein Jahr später Dr. Morit Leo Wolf ernannt. Im Jahre 1838 trat Dr. G. Dühring an die Stelle des Dr. Rivinus

Der nächste Wechsel kam 1841 vor. Dr. Geo. S. Schott zog sich nach Wilkesbarre zurück, und zwei neue Aerzte, Dr. G. E. Pfeiffer und Dr. A. Bournonville wurden ernannt. Im nächsten Jahre verschwindet Dr. L. Wolf von der Liste und 1844 auch Dr. Otto, der damals in seinem siebenzigsten Jahre stand und 1845 verschied. Er hatte 27 Jahre lang die Armen, welche die Gesellschaft ihm zuwies, unentgeldlich behandelt. An seine Stelle trat Dr. L. H. Gebhard, und diese fünf Aerzte (Möhring, Dühring, Pfeiffer, Bournonville, Gebhard), besorgten von 1845 bis 1852 die Armenzprasis der Gesellschaft. Ueber die Menge der behandelten Fälle liegen keine Angaben vor.

Im Jahre 1852 verdoppelte sich die Anzahl der Gesellschaftsärzte, indem zu den genannten noch die Doctoren A. Fricke, N. L. Hatsield, Constantin Hering, E. Neibhardt und E. Schwarz hinzukamen. Nach dem für Medicin verausgabten Gelbe zu urtheilen, war indessen die Zahl der Kranken, denen die Gesellschaft ärztlichen Beistand verlieh, von 1849—1853, eine sehr geringe.

Im Jahre 1857 trat Dr. G. Winkler an die Stelle bes Dr. Pfeiffer.

<sup>\*)</sup> Doctor Otto war der Sohn des Philadelphier Chirurgen Bodo Otto. Er war 1775 geboren und ftarb 1845. Dr. Dewees, 1768 in Bottsgrove geboren, war eine Zeitlang Professor der Geburtshülse an der Universität von Pennsplvanien. Er starb 1841.

Dieser nahm sich ber armen Patienten mit besonderem Gifer an und seiner treuen Dienste wird in den Jahresberichten öfter gedacht. Er starb 1870 an den Folgen einer Blutvergiftung, die er sich bei der Obduction einer Leiche zugezogen.

Im Jahre 1858 folgte Dr. Theodor Demme bem Dr. Fricke, im Jahre 1861 ernannte der Präsident zu den vorigen den Dr. Lichau, 1862 auch die Doctoren E. Morwitz und C. Müller.

Für 1863 wurden folgende Aerzte ernannt: G. Winkler, Th. Demme, E. Lichau, G. Möhring, A. Bournonville, G. Dühring, N. Hatsield, Const. Hering, C. Neibhardt, E. Morwitz, J. P. Trau, Julius Schrotz.

Bon diesen starben in den ersten Monaten des Jahres Dr. Bournonville und Dr. Lichau. In den Beileidsbeschlüssen, welche die Gesellschaft in der März-Versammlung annahm, gedenkt sie der Dahingeschiedenen mit Achetung und Dank.

Im Jahre 1864 schloß sich ben übrig bleibenben noch Dr. F. Pleibel an und es kam bis 1868 keine weitere Beränberung vor. In diesem Jahre waren die folgenden Herren die Gesellschaftsärzte: Die Doctoren Winkler, Demme, Zoller, Pleibel, L. Gruel, F. H. Groß, C. Hering, E. Morwit, C. Neidhardt, J. B. Trau, H. Engel.

Wir haben von nun an jährliche Berichte über die Anzahl ber behandelten Batienten; es waren ihrer

| 1865— 31 | 1871—73   |
|----------|-----------|
| 1866— 31 | 1872—58   |
| 1867— 30 | 1873—85   |
| 1868— 36 | 1874—63   |
| 1869— 52 | 1875 - 64 |
| 1870—164 |           |

Im Jahre 1869 schieben Dr. Winkler und Dr. E. Morwitz aus, Dr. Th. Gruel trat ein. Die allopathischen Aerzte bilden seit dieser Zeit ein Committee (Collegium) und theilen sich in die Behandlung der Kranken nach den Stadttheilen, worin diese wohnhaft sind.

Die Liste ber Aerzte für 1870 stimmt mit ber für 1869; in ber für 1871 sehlen die Namen der Doctoren Zoller und Pleibel, wogegen F. Lessing, F. B. Burmeister und A. Fellger hinzukamen. Dr. H. Engel schlug die Errichtung einer Poliklinik vor, welche unter der Sanction der Deutschen Gesellschaft von den zum Collegium gehörenden Aerzten geleitet werden solle. Im Berwaltungsrath herrschten über dies Project verschiedene Ansichten, die Gesellschaft aber verwarf es.

Die Anzahl ber Aerzte verringerte sich 1872 durch das Ausscheiben ber Herren Dr. Demme, Engel, Groß und Lessing, wogegen Dr. P. B. Keyser

für die Behandlung von Augenleiben und Dr. J. Collins für Ohrenkranks heiten in das Collegium eintraten.

Für 1873 kommen noch die Herren Dr. J. Ph. Trau, jr., und G. Wise hinzu.

In 1874 scheibet Dr. Burmeister aus und treten die Doctoren G. Löling und C. Trautman ein.

Im Jahre 1875 bestand das ärztliche Collegium aus denselben Mitgliedern wie 1874. Seit der Bildung desselben ist Dr. J. Ph. Trau, sen., der Borssięnde und Dr. L. Gruel Schriftsuhrer gewesen.

## Siebenter Abschnitt.

# Erziehung und Abendschulen.

Seit ihrer Incorporation hat die Deutsche Gesellschaft nicht mehr außschließlich das materielle Wohl der eingewanderten Landsleute im Auge; ihr ist auch die Aufgabe geworden, für deren geistige Bedürfnisse nach Umständen Sorge zu tragen. In ihrem Gesuche an die Assembly um einen Freibrief erklärten die Mitalieder der Gesellschaft:

"Sie seien gesonnen, ihre ursprüngliche Einrichtung zu erweitern und durch Anlegung eines Theils der in ihren Händen besindlichen und künftig einlaufenden Capitalien auf andere mildthätige Zwecke zu verwenden, als zum Beispiel, arme Kinder sowohl in der deutschen wie englischen Sprache, im Lesen und Schreiben zu unterrichten und ihnen diesenige Unterweisung und Erziehung zu verschaffen, die ihren natürlichen Fähigkeiten am angemessensten ist, und solche, die sich besonders hervorthun, in den Standsetz, ihre Studien auf der in der Stadt Philadelphia errichteten Universität zu vollenden, imgleichen, daß sie Borhabens sind, eine Bibliothek zu errichten und andere Dinge zu thun, die sie ohne Nachtheil für andere Bewohener des Staates zum Beistande und zum Besten ihrer eigenen Landsleute aus mildthätiger Absicht vornehmen mögen." (Act of Incorporation, § 2.)

Der Freibrief gewährt benn auch dies Ansuchen, und mehr, er macht es ber Gesellschaft zur Pflicht, den oben ausgesprochenen Zweck durch ihre Thätigkeit zu verwirklichen. (Act of Incorporation, § 8.)

Uns liegt es nun ob, aus der Vergangenheit der Gesellschaft nachzuweisen, in welcher Art und in welchem Maße dies geschehen ist. Die Sorge für die Belehrung und geistige Fortbildung der eingewanderten Deutschen war in der Gesellschaft nicht immer gleich start und äußerte sich nicht immer auf diesselbe Weise. Gleichwohl hat sie eigentlich nie ganz geschlummert, und seit die Bibliothek besteht, ist ein stetiger bildender Einsluß von derselben ausgesgangen, der sich auch für die Pslege der deutschen Sprache heilsam erwiessen hat.

Die erziehende Wirksamkeit der Deutschen Gesellschaft hat sich durch drei verschiedene Förderungsmittel geltend gemacht, nämlich:

- 1. Durch Unterricht.
- 2. Durch bie Bibliothek.
- 3. Durch Vorlesungen.

Wir werben uns im gegenwärtigen Abschnitte mit bem von ihr veranlaß= ten Unterricht beschäftigen.

#### Deutsche Schulen bor ber Revolution.

Als sich die Deutsche Gesellschaft dazu entschloß, ihre Bemühungen und einen Theil ihrer Einkunfte der Jugenderziehung zuzuwenden, sah es mit dem Schulwesen unseres Staates ganz anders aus als jest. Unzweiselhaft war es auf noch weit ausgedehntere Leistungen als die später erfolgten, abzgesehen, denn der Freidrief spricht von der Errichtung und Unterhaltung von Schulanstalten und Seminarien, dem Bau von Schulhäusern, der Besoldung von Lehrern.

Wir werden den Anlaß zu diesen Entwürfen besser verstehen, wenn wir einen Blick auf die ehemaligen Unterrichtszustände unseres Staates werfen. Erst durch das Geset von 1834 wurde in Pennsylvanien ein fester Boden für das System der öffentlichen Schulen geschaffen. Es bestanden zwar schon lange vorher Freischulen; da diese aber dem republikanischen Geiste des Bolkes zuwider, den Charakter von Armenschulen (pauper schools) trugen, so konnten sie zu keiner gesunden Entwickelung gedeihen. Im Jahre 1833 erhielten im ganzen Staate weniger als 24,000 Kinder eine — und zwar recht armselige — Erziehung auf öffentliche Kosten. Den Jugendunterricht besorgten theils Kirchenschulen, theils Anstalten, die von religiösen und andern Genossenschaften oder Privatleuten gestiftet waren.

Den Deutschen, die in so beträchtlicher Menge in Bennsplvanien einströmten, standen in Betreff der Jugenderziehung ganz besondere Schwiesrigkeiten im Wege. Schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts über große Landesstrecken verbreitet und auf weit von einander abgelegenen Gehöften angesiedelt, hätten sie deim besten Willen ihren Kindern keinen ordentlichen Schulunterricht verschaffen können. Dazu kam aber auch noch, daß einem nicht geringen Theile der Einwanderer die Schulbisdung abging und daß sie daher keinen Sinn dafür hatten. Wir dürfen nicht vergessen, daß es im letzten Jahrhundert mit der Volksbildung in manchen Theilen Deutschlands kläglich stand, und daß viele Ansiedler von Bennsplvanien zu der vernachlässigigten Klasse gehörten. Pastor Kunze drückt sich über diesen Gegenstand in sehr unzweideutiger Weise aus; sollte er auch die Ausdehnung des Bildungsmangels etwas übertreiben, so bezieht er sich doch auf bekannte

Bustande und was er vom Jahre 1775 sagt, gilt unbedenklich auch von den früheren Berioden. Derfelbe läßt sich folgendermaßen aus:

"Die Teutschen bestehen großentheils aus solchen Pfälzern, Würtembergern, Elsässern, welche in ihrem Vaterlande ben der niedrigsten Lebensart auch die äußerste Armuth drückte. Diese sind's, die zu hunderten und tausenden (ich hörte die vorige Woche von einem Schiff, auf welchem 1500 Teutsche gewesen, von welchen 1100 auf der See gestorben), aus's Schiff wie Heringe eingepackt und hier als Sclaven auf etliche Zeit verkauft werden. Sind sie freh, dann wollen sie freylich reich werden und wir haben solche die es sind: aber die Grundsätze der Erziehung hängen Neichen und Armen an. Die Teutschen sind hier im ganzen gerechnet, nicht sehr begierig, Wissenschaften zu erlernen, zumal sie wenig Gelegenheit vor sich sehen, davon äußerliche Bortheile zu erlangen, daher haben sie auch von ausgebreiteter Erkenntniß wenigen Begriff: wornach denn die hiesigen Engelländer ganz Teutschland beurtheilen." (Hallische Nachrichten p. 1377).

Wie mangelhaft es mit bem Sugendunterricht bei ben beutschen Einwan= berern um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts bestellt mar, geht recht augenfällig aus der Thatsache hervor, daß sich eine Gesellschaft von Men= schenfreunden — Hollandern, Engländern und Amerikanern — bilbete, bie es fich zur Aufgabe machte, die Deutschen in Pennsplvanien mit Schulen zu versehen. In England gehörten zu diesem Vereine Leute vom hohen Abel, solche, die auch für andere civilisatorische Awecke Geld beisteuerten, in Ame= rifa, Männer wie James Samilton, William Allen, Richard Beters, Benjamin Franklin, Conrad Weiser und Wm. Smith, der Provost der Universis tät von Bennsplvanien. Michael Schlatter, ein reformirter Brediger, hatte ben Anstoß gegeben, ber Rev. Thompson burchreiste als Missionar bes Bereins England und Schottland. Die ägyptische Finfterniß in Deutsch=Benn= splvanien muß herzzerreißend geschilbert sein, benn ber König von England öffnete seine Borfe und gab 1000 Pfund, die Prinzeffin von Wales steuerte 100 Pfund bei und die englische Aristofratie half bereitwillig. Uebrigens waren nicht alle Deutschen in Bennsplvanien in Betreff des ihnen zugedach= ten Beils gleicher Ansicht. Christoph Saur in Germantown, protestirte bagegen, als ware es ein Danaergeschenk. Er witterte bahinter einen An= schlag gegen die "wehrlosen Sekten," die Dunker, Mennoniten u. s. w., welche man evangelisch oder firchentreu machen wolle, überhaupt einen Stoß gegen bas Deutschthum. In einem Briefe an Conrad Weiser, spricht er bie Beforgniß aus, bas Project werbe bem beutschen Gottesbienft eine Enbe machen. Es werde dazu kommen, "baß man ben Deutschen englische Predig biger besoldet und folche Gottesmänner in Philadelphia macht ober in Sersey schmiebet und auspoliret."

Indeffen wurden unter ben Aufpicien jener Gefellschaft Schulen in Reu-

Hannover, Providence (Trappe), Reading, Lancaster, Stippak, Goschenshoppen, York u. s. w. gegründet und im Jahre 1759 darin etwa 700 beutsche Kinder unterrichtet.

"Die Jugend," heißt es unter Anderm in ihrem Programm, "foll in der englischen und deutschen Sprache, im Schreiben, Rechnen, Psalmensingen und in den wahren Grundsätzen der heiligen protestantischen Religion unterrichtet werden." Die Wahl des Katechismus blieb den verschiedenen Confessionen überlassen. Seltsamer Weise scheint in den Köpfen einiger Geistlichen, die dem Projecte das Wort redeten, die Furcht gesputt zu haben, es möchten Römlinge und Franzosenfreunde die Unwissenheit der Deutschen benutzen und sie der englischen Krone und dem protestantischen Glauben entsremden.\*)

Aus dem gesammelten Gelbe wurden auch die Kosten einer deutschen Zeiztung in Philadelphia, sowie der Druck von Kalendern, Katechismen u. s. w., bestritten. Ludwig Weiß und Peter Miller besorgten diese Druckarbeiten. Mit dem Jahre 1769 schloß die Gesuschaft ihre Rechnungen und überwies den Rest des baaren Geldes (80 Pfund, 12 Shillinge und 4 Pence), gleichzfalls ihr Guthaben für Drucksachen an die Universität von Pennsylvanien.

Auch der Graf Zinzendorf richtete mährend seiner kurzen Anwesenheit in Pennsplvanien seine Augen auf die Verbesserung der Erziehung; mit welschem Erfolg, ist nicht bekannt. Folgendes Cirkularschreiben verbreitete er durch den Druck:

"Allen teutschen Eltern auf bem Lande welche ihre Kinder gerne besserget sähen ohne Hinderniß ihres Hauswesens, gedenket man dazu einen einfältigen und hertlichen Vorschlag zu thun am nechstsolgenden 6ten April 1742 Nachmittags um 1 Uhr. Wornach sich des Heils ihrer Kinder begiezige Väter oder Mütter in allen Townships zu richten belieben und sich deßehalben zu besagter Zeit und Stunde an Bechtels oder des Häffners Lehmans Hause in Germantown melden wollen. Wer selbst nicht kommen kann, der wolle seine Meinung jemand anders auftragen."

Germantown am 22. Martii 1742.

In Philadelphia ließen sich die ersten lutherischen Pfarrer die Sache der Jugenderziehung sehr angelegen sein. Junge Prediger, wie die Herren Schaum und Heinzelmann übernahmen das Amt von Lehrern; der letztgenannte richtete 1751 ein Jimmer im Hause des Pastor Brunnholz als Schule ein und zehn Jahre später wurde von der Gemeinde ein besonderes Schul-

<sup>\*)</sup> Siehe über biese Sesellschaft Hall. Rachrichten p. 660, Wm. Smith. Brief History of the Charitable Scheme for instructing poor Germans in Pennsylvania, Philadelphia 1775.—Charles J. Stille. Memoir of the Rev. William Smith, p. 18. D. Rupp. History of Northumberland County, p. 62—72.

haus erbaut, in welchem Herr Hafner ber erste Lehrer war.\*) (Eröffnet ben 27. Juli 1761.) Es war dies dasselbe, worin sich einige Jahre später die Deutsche Gesellschaft organisirte und etwa vierzig Jahre lang ihre Bersams-lungen hielt.

Diese Gemeinbeschule ber Michaelis= und Zionskirche, aus welcher im Berlauf eines Sahrhunderts ein fo ausgedehntes System blühender Schulen hervorgemachsen ist, beschränkte sich natürlich auf ben Elementar-Unterricht. Der gelehrte Bastor Joh. Chr. Runze fann aber auch barauf, eine böhere beutsche Bilbungsanstalt in Philadelphia zu gründen. Freilich fehlten alle Mittel bazu, nicht einmal ein befähigter Lehrer mar zu finden. Aber ber Grundsch, mit Kleinem anzufangem und vertrauensvoll weiter zu arbeiten, hatte schon so oft (wie z. V. in Salle) unerwartet herrliche Früchte getragen, daß auch Bastor Runze glaubte, einen Anfang, wenn auch einen noch so be= scheibenen, machen zu muffen. Und bazu bot sich die Gelegenheit, als sich im Sahre 1773 ein mit guten Zeugniffen versehener Sallischer Student, Namens Leps †) bei ihm meldete. "Merkwürdig mar es mir," schreibt er (Hall. Nachrichten, p. 1377), daß ich den Tag vorher, ehe Herr Leps sich meldete, von ohngefähr biefen Gebanken hatte: Sollte ich einmal in einen Borrath von 20 Afb. kommen, fo wolte ich ben ersten teutschen Studenten, ber an unserer Ruste anlanden und Fracht schuldig sein wurde, kaufen, in meine oberfte Stube setzen, eine kleine lateinische Schule anfangen, in ben Morgen= ftunden felbst lehren und alsbann meinen Servant lehren laffen und burch ein geringes Schulgelb mich bezahlt machen."

Mit seinem Leps, ben ex nicht zu kaufen brauchte, ging Pastor Aunze nun tapfer an's Werk, gründete (9. Febr. 1773) "die Gesellschaft zur Befördezrung des Christenthums und aller nüglichen Erkenntniß unter den Deutsschen," woran sich viele Mitglieder der Deutschen Gesellschaft betheiligten und ließ den 15. Februar den Unterricht feierlich eröffnen.

Die Anstalt führte ben Namen "Deutsches Seminar." Die Unterrichtsgegenstände waren: "Deutsch und englisch Briefschreiben, Geographie, Heiserie, etwas von der Naturlehre, Lateinisch und Griechisch, auch Französisch. Schulgeld 10 Shilling (\$1.33) vierteljährlich." Bei Gelegenheit der im Juni 1773 vorgenommenen Brüfung, die sehr befriedigend aussiel, sagt der Staatsbote: "Dieses deutsche Seminarium wird der preiswürdigsten aller Pflanzschulen der Gelahrtheit in Amerika, der zunehmenden Philadelphischen

<sup>\*)</sup> Diefer wurde 1767 seines Dienstes entlaffen, weil er sich herausnahm, auch ein Wirthshaus zu halten. Ihm folgte ber tüchtige H. Leuthäuser, der 1777 bis 1779 und 1781 Sekretär der Deutschen Gesellschaft war.

<sup>†) &</sup>quot;Deffen Zeugnisse ihn als einen würklich studirten Gelehrten ausweisen," fagt von ihm der Staatsbote Jan. 19, 1773.

Academie (die spätere Universität) keineswegs entgegen sein, sondern es wird gegentheils in demselden die Jugend zubereitet werden, um nachher in die Academie überzugehen."—Gelder zur Unterhaltung dieser Stiftung wurden angenommen von Heinrich Keppele sen., Heinrich Keppele jun., Friedrich Kuhl, Dr. Bodo Otto, Mitglied der Amerikanischen Philosophischen Gesellschaft, D. Schäfer, E. L. Treichel und Andern.

Es scheint, nach ber etwas complicirten Organisation bes Vereins und bem weitläusigen Programm zu urtheilen, die Absicht des Gründers gewesen zu sein, aus der Anstalt ein Prediger-Seminar hervorgehen zu lassen. Bielleicht hätte das Unternehmen eine Zukunft gehabt, aber es ging in den Wogen der Nevolution unter. Dasselbe Schickal theilten die oben erwähnten Armensschulen für die pennsylvanischen Deutschen.—

Auch beutsche Privatschulen existirten schon vor ber Nevolution in Philabelphia. Joh. Michael Enderlein kündigt 1763 die Eröffnung einer solchen an, Johann Gottfried Richter 1764, Jacob von Lahnen 1774. Letterer bemerkt, "da meine Wissenschaften vielen Deutschen allhier bekannt sind, so schweichelt man sich mit einem zahlreichen Zuspruch."

Ein Ungenannter zeigte 1764 an wie folgt: Es wird allhier in Philadels phia aufgerichtet: Eine beutsche—lateinische—französische und Nechenschule; in welcher diese Sprachen nach den Grundregeln der Sprachfunst sollen geslehrt werden, sowohl in Ansehung des Buchstadierens und Schreibens als Sprechens. Man wird auch den ganzen Sommer hindurch Nachtschule halten. Diesenigen Eltern und Herrschaften, welche ihre Kinder und Bedienten in diese Schule zu senden belieben, können das Weitere bei dem Herausgeber dieser Zeitung erfahren. (Staatsbote, April 23, 1764.)

Aber alle diese Anfänge und Versuche wurden von den Stürmen des Unsabhängigkeitskampfes spurlos verweht. Nur die Kirchenschule hielt sich. Als der Frieden 1783 wiederkehrte, gab es keine Veranstaltung, um deutsschen Jünglingen zu einer Fortbildung über Elementarkenntnisse hinaus zu verhelfen.

### Die Erziehungsfrage in ber Befellichaft angeregt.

Wir kommen nun wieber auf die Deutsche Gesellschaft zurück. Sie hatte, wie gesagt, vor der Nevolution nur den rechtlichen und materiellen Beistand Nothleidender im Auge; in den ersten Regeln sindet sich kein Hinweis auf andere Zwecke. Daß die Gesellschaft Etwas für Erziehung thun möge, wird ihr zum ersten Male 1780 in sehr bescheidener und informaler Weise nahe gelegt. Ein "Brieschen von einem Mitglied" ward in der Märzversammslung verlesen, worin angefragt wird, "ob es nicht möglich und gut wäre, einige arme Schüler auf hiesiger Universität studiren zu lassen und sie zur

Noth mit Kleibung zu versehn." Die Erwägung ber Frage wurde verscho= ben. Es mochte die Sache indessen schon hin und her besprochen sein. Die Gefellschaft hatte die schlimmften Jahre der Revolution überlebt, fie hatte Eigenthum und eine treue Schaar von Mitgliebern, fo bag ihr Fortbestand nicht in Frage fam. Aber Ginwanderer famen damals fehr wenige an und es war baber gang natürlich, baß fich bas Beftreben, im Dienste ber Wohlthätiakeit förderlich zu mirken, einen neuen Beg fuchte. Und dieser mar die Erziehung beutscher Knaben in ber höchsten bier bestehenden Lehranstalt, ber Universität von Vennsplvanien. Die Sahresversammlung von 1780, welche bie Erwirfung eines Freibriefs vorbereitete und in biefem bie Sorge für Erziehung als einen Zwed ber Deutschen Gesellschaft aufstellte, beschloß, zwei Knaben, "die Kähigkeit zum Studiren besitzen und von den deutschen Predigern empfohlen werden" auf Kosten der Gesellschaft zur Universität zu schicken. Daß diese Lehranstalt anfangs die einzige mar, welche von ber Deutschen Gesellschaft für die Erziehung ihrer Stipendiaten außerkoren wurde und daß fie diefen Borzug lange behielt, bas mochte feinen Grund einerseits in ber hervorragenden Stellung ber Universität haben, anderer= seits wirkte aber unzweifelhaft ein Umstand mit, ber in ber Geschichte ber Universität ein merkwürdiges Capitel bildet und den wir in der Rurze hier zu berühren haben.

### Die beutsche Abtheilung ber Universität von Pennsylvanien.

Im Jahre 1749 wurde auf B. Franklin's Betrieb die Academy, aus welcher die Universität hervorgegangen ist, gegründet. Diese erhielt ihren ersten Freibrief im Sahr 1753, ihren zweiten, ber fie als "College, Academy and Charity School" beschreibt, im Jahre 1755. Unter ber fähigen Leitung bes energischen und gelehrten Provost (Bräsidenten) Dr. William Smith gelangte fie zu früher Blüthe. Dr. Smith mar aber wegen feiner politischen Gefinnungen bei ber Legislatur von Bennsplvanien zur Zeit bes Unabhängigkeitskrieges in schlechtem Geruch. Man wollte seiner los fein und die Folge mar, daß ber Charter von 1755 zurückgenommen und ein neues Curatorium (Board of Trustees) eingesett murbe; zu gleicher Zeit erhielt die Anstalt nunmehr ben Namen University of Pennsylvania und auch substantielle Hulfe burch bie Schenkung confiscirter Ländereien. Das neue Curatorium mar aus brei Classen von Mitgliedern zusammengesett, und eine diefer Claffen bestand aus ben fechs ältesten Predigern ber Saupt= confessionen ber Stadt Philabelphia. Dadurch tamen zwei beutsche Geist= liche, nämlich Joh. Chr. Kunze und Caspar Weiberg in die Universitäts= Berwaltung. Sie benutten ihre Stellung, um ben vielen beutsch=rebenben Bewohnern von Bennsplvanien die Anstalt zugänglicher zu machen, indem beim Vortrage gemisser Lehrgegenstände die deutsche Sprache mit der englischen als gleichberechtigt eingeführt wurde.\*) Am 10. Januar 1780 bes schlossen nämlich die Trustees:

"Daß ein deutscher Professor der Philosogie angestellt werde, bessen Pflicht es sein soll, die lateinische und griechische Sprache durch Vermittelung der beutschen sowohl in der Akademie wie in der Universität zu lehren."

Die Legislatur bestätigte biese Neuerung in bem am 22. September 1785 erlassenen Geset, bas die folgenden Bestimmungen barüber enthält:

Section 7. Und da die Trustees der Universität von Bennsylvanien an bieser Anstalt eine Prosessur errichtet haben, um die gelehrten Sprachen versmittelst der deutschen Zunge (through the medium of the German tongue) zu lehren mit Anstellung von einem oder zwei Hülfslehrern, wie erforderlich sein mag.

Section 8. So sei hiermit vermöge oben gedachter Machtvollkommenheit beschlossen, daß selbige Professur nebst dem gedachten Hülfslehrer oder den Hülfslehrern an der genannten Universität fortbestehen soll, zu dem Beshufe, die gelehrten Sprachen vermittelst der deutschen Junge als Theil des dort gelehrten Studien=Cursus zu lehren."

Die Stelle bieses beutschen Prosessors erhielt Pastor Kunze selbst und die dadurch eintretende Vacanz im Curatorium wurde durch die Wahl des Pastor J. H. C. Helmuth ausgefüllt.

Da nun der Pastor Kunze ein einflußreiches Mitglied der Deutschen Geseschlichaft war und, wie wir sogleich sehen werden, die Förderung deutscher Sprace und Wissenschaft durch die Gesellschaft als einen wichtigen und segensreichen Fortschritt ansah, da ferner seine Erhebung zu der erwähnten Würde an der Universität mit dem Vorgehen der Deutschen Gesellschaft für Erziehung in dasselbe Jahr (1780) fällt, so dürsen wir wohl schließen, daß beide Thatsachen in einem innern Zusammenhange stehen.

Der Freibrief, ber am 20. September 1781 burch die Bestätigung des Gouverneurs in Kraft trat, enthält, wie zu Anfange dieses Abschnitts bemerkt ist, umfassende Bestimmungen über die Besugnisse der Deutschen Gessellschaft in Betreff der Erziehung deutscher Kinder. Es schwebten damals wohl weit reichende Absichten in der Luft und es mag ihr die Aufgade zugesdacht gewesen sein, welche Pastor Kunze's "Deutsches Seminar" im Jahre 1773 in Angriff genommen hatte.

<sup>\*)</sup> Paftor Kunze berichtet in ben Hall. Nachrichten p. 1421: "Ich stellte biesem Ausschuß die Nothwendigkeit vor, die Deutschen in besondere Betrachtung zu nehsmen und ihnen eine Gelegenheit zu verschaffen, mit Sprachen und Wissenschaften zugleich ihre Muttersprache zu cultiviren. Ich führte zur Ursach an, daß ganze Counties (Grafschaften) im Lande sind, wo lauter Deutsche wohnen, deren Kinder kein Wort englisch verstehen. — Nach einiger Zeit wurde beschlossen, daß es eine Prosessung sein sollte und daß alle gelehrten Sprachen und Ansangswissenschaften von dem deutschen Prosesson in der deutschen Sprachen werden sollten.

In einer Rebe, die Berr Kunze am 20. September 1782 bei ber Sahresfeier des ertheilten Freibriefs hielt, spricht er von der erweiterten Wirksamkeit ber Gefellschaft als einer neuen Epoche in beren Geschichte. "Bur Beforberung ber Wiffenschaften unter ben Deutschen gebenkt bie Gefellschaft, unter bem Beistand Gottes, mit der Zeit entweder nöthige Schulanstalten zu errichten ober die schon errichteten für ihre Nation gemeinnütiger zu machen." — "In einem Lande, barinnen es noch an gelehrten Aemtern fehlt, und barinnen nur bas Handwerk und bie Handelschaft einen gülbenen Boben haben, muffen wir anfangen, die Armen zu Gelehrten zu machen, wenn wir so viel vom europäischen Gefühl noch in uns haben, daß uns das Urtheil ber Welt über unsere Ginsichten nicht gleichgültig ift." "Ich kann," heißt es an einer Stelle, "von ber vermuthlichen Dauer unserer Sprache in Amerika einem Jeben gern feine Meinung laffen. Mir kommt es nicht wahrscheinlich vor, daß sie je wieder ausstirbt. Im Lande sieht's nicht aus, wie in der Hauptstadt." —

Sobann berichtet er über die beutsche Abtheilung in der Universität von Pennsplvanien, über die Anstellung eines Professors, der wichtige Lehrgegenstände in der deutschen Sprache vorträgt, und knüpft daran die Mahnung: "Aber alle diese Bortheile würden uns ungenutzt aus den Händen entweichen, wo nicht einige Deutsche auf Mittel bedacht wären, derselben Erhaltung und Genuß möglich zu machen. Es ist der Bernunft und Billigsfeit gemäß, daß die Fortdauer dieser Anstalt vom Gebrauch abhangt, der davon gemacht wird."

Als Professor Aunze 1784 an die New Yorker Universität als Docent der orientalischen Sprachen berusen wurde, erhielt Pastor J. H. C. Helmuth seine Stelle an der hiesigen Anstalt. Das deutsche Departement, oder wie man es auch wohl nannte, "Institut" der Universität, kam mehr und mehr in Aufnahme; im Jahre 1785 zählte es 60 Schüler.\*) Pastor Helmuth war darüber sehr erfreut und hegte große Erwartungen. Auch er fachte das Interesse der Deutschen Gesellschaft für diese den Deutschen eröffnete Vilsdungsanstalt eistig an. Mit der Feier des 20. September im Jahre 1784 verband er einen Redeactus der deutschen Universitäts=Schüler, worüber er in folgender Weise nach Deutschland berichtete:

"Nach diesem ging ich zu der Versammlung der Beamten einer hier errichsteten Deutschen Gesellschaft, welche mir hatte auftragen lassen, ihnen an ihrem jährlichen Versammlungstage eine Rede zu halten. Es wurde von mir der Vorschlag gethan, sie sollten sich als Patroni des deutschen Instituti darstellen. Sie waren so gütig, alle meine Vorschläge anzunehmen und die Mühe und Unkosten des ganzen zu tragen."

<sup>\*)</sup> Rach Delmuth's Bericht. In ben Protokollen ber Universität find 47 angegeben.

Die Feier felbst, die am 20. September stattfand, bespricht er folgen= bermagen:

"Heute wurde unser Actus oratorius, ber erste von ber Art in Amerika unter unfern Deutschen, sehr feberlich gehalten. Die gesamten Glieber ber Affembly, bes hohen vollziehenden Raths und Cenforen biefes Staats, bie Magistratspersonen, die ganze Kacultät und Deutsche Gesellschaft, samt vielen andern Herren und Damen beehrten uns mit ihrer Gegenwart. Die Deutsche Gesellschaft hatte Musik bestellt, welche in ben Zwischenzeiten aufgeführt wurde. Ich machte mit Gebet im Englischen ben Anfang, worauf einer meiner Schüler eine Englische Rebe hielt, worin benen Berren Trustees für ihre Gewogenheit gegen die Deutschen wegen der Deutschen Professur ber verbindlichste Dank abgestattet wurde. Einer ber jungen Studenten erzählte in Deutscher Sprache die Einrichtung ber Schule. Zwen unterhielten die Anwesenden mit der Entdeckung eines Planeten, ihrer Reise bahin und Aufenthalt auf bemfelben. Deutsch. Gine versteckte Moral. Ein andrer schilberte in Deutschen Bersen bas jungste Gericht. Nach biesen ein andrer auch in Deutschen Bersen die Große Gottes. Sierauf traten vier auf, welche fich von ben Gefpenstern und ber Begeren unterredeten, woben von einem die neue Entdeckung des sogenannten animalischen Magne= tismus beschrieben murbe. Deutsch. Dren andere unterredeten fich von ber Toleranz ber Religionen. Und brey stellten Bauernkinder bar, bavon einer zwen Sahre auf ber Schule gemesen und ben andern von ihnen unbekannten Sachen Unterricht gab. Dies follte ftatt einer Aufmunterung für unsere wohlhabende Landsleute dienen, ihren Kindern eine bessere Erziehung zu geben. Hierauf hielt ich als Glied ber Deutschen Gesellschaft noch eine Rebe und unfer Provost schloß mit Gebet."\*)

Auch am 4. Juli 1785 hielt herr helmuth zur Feier ber Tages mit seinen beutschen Schülern an ber Universität eine Rebeübung, wozu er die Mitglieber ber Deutschen Gesellschaft einlud. Bei einer ähnlichen Gelegenheit, einer öffentlichen Feier in der Zionskirche am 29. November 1787, waren die Borsteher der Universität und Mitglieder der Staatsbehörden anwesend. Das Progromm enthielt 30 Stücke, darunter waren sechs musikalische Aufsführungen. Fast alle Redner waren deutsche Universitätsschlüler nämlich: Derrick, Braun, Sulger, Senn, H. Zanzinger, Schubert, F. Schmidt, Seybert, G. Helmuth, Endreß, Kämmerer, Nagel, G. Schmidt, Wad, Rediger, Ott, J. Helmuth, Geher, Kis, Stedecorn, Lochmann, M. Ruhl, Ruhn, H. Helmuth, J. Zanzinger, Reppele, F. Schmidt. Die gesperrt gedruckten Schüler trugen Bersuche in gebundener Rede vor; die meisten Vorträge behandelten moralische und geschicktliche Themata; nicht

<sup>\*)</sup> Hallische Rachrichten p. 1475 und 1477.

wenige bezogen sich auf ben vor wenig Wochen bahin geschiebenen H. M. Mühlenberg. Sämmtliche Reben und Gedichte erschienen im Druck, es ist aber nicht gelungen, ein Exemplar bavon aufzusinden. (S. Philadelphische Correspondenz, 4. Dezember 1787.)

Das beutsche Institut blühte so rasch empor, daß die beutschen Schüler an ber Universität zahlreicher waren, als die englischen. "Ich habe," schreibt Pastor Helmuth den 14. April 1785, "an die sechzig Kinder. Ich sinder keine Widerspenstigkeit vorjet unter allen diesen, meinen lieben Kindern mehr, so böse auch mancher möchte gewesen seyn, ehe er zu uns kam. Die Trustees sind so wohl mit der Schule zufrieden, daß sie die Englische Schule in mein Zimmer und meine in das Zimmer der englischen Schule, das schönste, bequemste und größeste im ganzen Hause, verlegt haben, weil meine über die Hälfte zahlreicher ist, als jene."\*)

Höchst auffallend ist es, daß troß dieser starken Betheiligung und der von Helmuth so günstig geschilderten Aspecten, die Sache nach wenigen Jahren wieder einging. Da die Hallischen Nachrichten nicht über das Jahr 1785 hinausgehen, so enthalten sie keinen Aufschluß über das Fiasko des deutschen Departements, wiewohl Gefahren, welche der Fortdauer desselben drohten, bereits 1784 angedeutet werden. Nach dem Universitäts-Protokolle war die Zahl der deutschen Schuler, die 1786 noch auf 54 angesetzt ist, im solzgenden Jahre auf sechs herabgesunken.) Nach der Abschaffung der deutschen Abtheilung blieb Her Helmuth Professor der deutschen Sprache.

#### Die Schüler ber Deutschen Gefellichaft.

Die Deutsche Gesellschaft gewährte, gewöhnlich auf Empfehlung der Prebiger, Anaben und Jünglingen die Mittel zur Bestreitung der Erziehungstosten. Die Eltern derselben mußten sich verpslichten, ihren Eurs nicht ohne Einwilligung des Schul-Committees zu verfürzen. Ansangs war die Universität die einzige Anstalt, die ihnen offen stand, später — etwa seit dem Jahre 1800 — war der Eintritt auch in andere Schulen gestattet. Die Anzahl der zu patronisirenden Schüler wurde 1783 auf sechs, 1785 auf acht sestigesetzt, aber diese Zahl war nicht immer voll. Jährlich gewählte Schul-ausseher mußten auf die Zöglinge ein wachsames Auge haben, über ihr Betragen und ihren Fortschritt Ausstunft einholen und an die Gesellschaft von Zeit zu Zeit rapportiren.

Die nöthigen Schulbucher und mathematischen Instrumente schaffte bie

<sup>(\*)</sup> Hallische Nachrichten p. 1498.

<sup>(†)</sup> Vielleicht hatte die Stiftung der beutschen Hohen Schule in Lancaster, die mit dem Sinken der beutschen Schülerzahl an der Universität ziemlich gleichzeitig ist (1786), damit zu thun. Zu den Trustees gehörten auch bekannte Philadelphier und Mitglieder der Deutschen Gesellschaft.

Gefellschaft an und überließ sie ben Schülern zum Gebrauch während ihres Cursus.

Die Titel berselben geben einigermaßen einen Begriff vom befolgten Lehrsgange. Für das Jahr 1789 waren es die folgenden, die sich indessen nicht alle in den Händen desselben Schülers befanden: Cicero's Reden, Virgil, Ovid, Sallust, Erasmus. Griechische Grammatik, Xenophon, Homer's Jliade, das griechische Testament; deutsche Grammatik, Nicholson's Physik, Moore's Navigation, Hutcheson's Moralphilosophie.

Mehreren Zöglingen wurde nach ihrer Promotion als baccalaurei artium ein kleines Stipendium (von 20 Dollars jährlich) auf drei Jahre bewilligt, wenn sie gesonnen waren, Theologie zu studiren.

Nach ber Zeitfolge bes Eintritts waren bie Schüler, beren Erziehungs= koften bie Deutsche Gesellschaft auf längere ober kurzere Zeit trug, bie fol= aenden.

1781. Kriedrich Stuber.

1782. Chriftian Rödiger, Daniel Hoffmann, Wilhelm Henbel, Gcorg Lochmann, Peter Bausch.

1784. Johann Justus, Jacob Wad.

1786. Philipp Rungmann, Jacob Senn.

1788. Christian Enbreg, Friedrich Schubart.

1789. Michael Breifch.

1791. Friedrich Reiche.

1792. Georg Rohner, Heinrich Ries, Samuel Weyberg (Theologie).

1793. Michael Braun, Jacob Seifried, Carl Jung.

1795. Wilhelm Ent, Johann Schreier, Peter Wagner, Johann Kern, Philipp Nieß, Beter Bachmann.

1796. Daniel Nebeling.

1798. Johann Winkhaus, Gottfried Baumgarten.

1800. Weiland Pfarrer Dallefer's zwei Sohne, Carl Stellmagen.

1801. Nicholas Schweppenhäuser, Sohn des Schullehrers J. D. Dickshaut, David Friedrich Schäfer.

1802. Pfarrer Nunkel's Sohn, Johann Grof, Johann Beter Hecht, Beter Backfirch.

1803. Leonhard Hader, Peter Emerich, Leonhard Lesch, N. Stellwagen, Beter Müntzer, Sohn und Tochter der Wittwe Müsser (Meiser).

1804. Jacob Ließ, Georg Ruhn, Jacob Erringer.

1805. Georg Grafenstein, Karl Grafenstein, William, Dames und Anna Lewis.

1807. Jacob Flake, Thomas Rehrum.

1808. Johann Gräfenstein.

1809. James Camel.

1810. Philipp Erringer, Ebmund Young, Caroline Young, Chriftian David Schuh, Wilhelm Kehrum.

1811. Friedrich Kruse, zwei Söhne und brei Töchter der Wittwe Catha= rine Fride.

1815. Samuel Schmuder, Beinrich Burgh.

1816. Jacob Senberling.

1818. Philipp Erringer.

1820. Carl Philipp Miller.

1821. Philipp Cramer.

1823. Carl Plitt, Nicholas Schweppenhäuser.

1828. Daniel Ziegler.

1832. Joseph Schreiner.

1833. Christian Jehle.

Mit diesem Namen schließt die Lifte der von der Deutschen Gesellschaft bei ihren Studien unterstützten jungen Leute.

In den letzten fünfzehn oder zwanzig Jahren beschränkte sich die im Namen der Erziehung geleiste Hülfe auf Ertheilung von Stipendien (\$60 das Jahr) an theologische Studenten. Aehnliche Aushülfe ward aber auch schon mehrern Zöglingen der älteren Zeit nach Vollendung ihres literarischen Cursus zu Theil.

Einige der Schüler, die ihre Erziehung der Deutschen Gesellschaft verdanken, haben sich einen sehr ehrenvollen Auf erworden, wie denn z. B. Georg Lochmann, Christian Endreß und David Friedrich Schäfer unter den lutherischen Geistlichen zu anerkannter Bedeutung gelangten. (Siehe Wm. B. Sprague, The Lutheran Pulpit, p. 79, p. 107 und p. 110.) Alle Drei haben die von der Gesellschaft genossene Gunst auf's dankbarste anerkannt.

Lochmann und Endreß gaben beim Schluß ihrer theologischen Studien (1792) ihren Gefühlen in folgendem Schreiben Ausdruck:

Theuerste Läter und Wohlthäter.

Wir können ben letten Beweis Ihrer väterlichen Fürsorge ohnmöglich von Ihren händen empfangen, ohne mit dem gerührtesten herzen den Dank abzustatten, den Sie in unserem Inwendigen schon diese viele Jahre gehabt haben. Sie haben uns das Beste genießen lassen, was die redlichen Bäter ihren Kindern geben können, Sie haben uns durch Ihre gütige Unterstützung zu Künsten und Wissenschaften angeführet und wir werden nächst Gott, Ihnen, theuerste Wohlthäter, allen Nuhm geben müssen, wenn es Gott gefallen sollte, uns einigermaßen unsern Mitmenschen brauchdar zu machen.

Alle Auftritte unseres Lebens, wo wir Nupen schaffen können, werden gleichsam die Aufschrift haben: Das hat die Deutsche Gesellschaft gethan. Würdigen Sie und Ihrer ferneren Gewogenheit, so wie wir nie aufhören werden, uns mit dankbarer Empfindung des Herzens bis an den

Tod zu nennen, theuerste Bäter und Wohlthäter, Ihre ergebenste und danks barste

> Georg Lochmann, Christian Endreß.

G. Lochmann war nach Beendigung seiner Studien eine kurze Zeit Unter-lehrer des Lateinischen und Griechischen an der Universität von Pennsylvaznien, nahm 1794 einen Ruf an die lutherische Kirche in Lebanon an, und kam 1815 an die Kirche zu Harrisdurg, wo er 1826 im Alter von 53 Jahren starb. In Philadelphia gehörte er zu den Stiftern der "Mosheimischen Gesellschaft," eines litterarischen Bereins von Jünglingen, der sich die Pslege der deutschen Sprache zur Aufgabe machte. In Harrisdurg wurde er der Präsident der dort um 1820 bestehenden Deutschen Gesellschaft.

Ganz ähnlich war die Laufbahn seines Genossen, Christian Endreß. Nachdem er unter Pastor Helmuth's Anleitung das Studium der Theologie betrieben, bekleidete er 1792 an der Universität von Pennsylvanien eine Lehrerstelle, gab im lutherischen Schulhause von 1795—1801 den englischen Unterricht, und nahm 1801 den Ruf an die lutherische Kirche in Easton an. Im Jahre 1815 wurde er der Nachfolger des bekannten Dr. Heinrich Ernst Mühlenberg an der Kirche zu Lancaster. Hier bevorzugte er als Prediger die englische Sprache, in Folge dessen kirche ein Zwist entstand, der zum Austritt der deutsche Spesiunten Mitglieder führte. Er starb 1827 im 52. Lebensjahre.

Auch David Friedrich Schäffer, der in der lutherischen Kirche von Pennsfylvanien eine so bedeutende Persönlichkeit war, bezeugte der Deutschen Gessellschaft seine herzliche Dankbarkeit für die empfangenen Wohlthaten.

"Ich habe nun, schreibt er ben 24. Juli 1807 an Beter Mühlenberg, meine Laufbahn auf ber Universität von Pennsylvanien unter Gottes Segen vollendet. Wie kann ich anders, benn meinen herzlichsten und verbindlichsten Dank Ihnen als dem würdigen Präsidenten und durch Sie der löblichen Deutschen Gesellschaft abstatten, durch deren Borsorge ich guten Theils in den Stand gesetzt worden, mittelst einer akademischen Erziehung mir Kenntznisse zu erwerben, die bei meinem künftigen Beruf mir so unumgänglich nöthig, nützlich und ersprießlich sein werden."

Da in jener Zeit noch kein theologisches Seminar für Lutheraner existirte, bereitete sich Herr Schäffer (wie zuvor Lochmann und Endreß) unter Anleiztung eines erfahrenen Geistlichen durch Selbststudium auf seinen Stand vor. Die lutherische Gemeinde zu Frederick Sith gab ihm 1808 die Pfarrerstelle, die er dis zu seinem Tode im Jahre 1835 behielt. An der ersten englisch geschriebenen lutherischen Kirchenzeitung (Lutheran Intelligencer) war er als Redacteur, an andern kirchlichen Unternehmungen, z. B. dem Gettyßeburger Seminar und einer County Bibelgesellschaft, als arbeitsamer Mitshelfer betheiligt.

Es liegen noch andere Dankscheiben vor, eines von Christian F. Kruse mit dem ciceronianischen Motto: Tam inusitatam inauditamque clementiam nullo modo praeterire possum; aber die gegebenen Proben werden genügen.

Es ist ein bemerkenswerther Zug, daß nach der Nevolution und vor dem Ablauf des letten Jahrhunderts sich hier ein besonders warmes Interesse an der Erhaltung und Pflege der deutschen Sprache kund gab, das gegen die spätere Gleichgültigkeit auffallend absticht. Dahin gehört auch die Stiftung der Mosheimischen Gesellschaft im August 1789.

Der Deutschen Gesellschaft wurden mehrere Vorschläge unterbreitet, welche allerdings aus guten Gründen unausgeführt blieben, aber doch als Zeugniß für jene Sinnesart angeführt zu werden verdienen. Wie schon Pastor Runze, so war auch sein Nachfolger, der Pastor Helmuth eine feste Stüpe deutscher Rede und deutscher Gesinnung; in unserer Gesellschaft ging er im Septem= ber 1788 so weit, vorzuschlagen: Diese möge jährlich einen Preis und zwar eine goldene Medaille für die beste Bearbeitung eines gegebenen Themas aussehen und allen Liebhabern der deutschen Sprache in Amerika und Eu-ropa gestatten, sich darum zu bewerben. Das erste Thema solle sein: Wie kann die Erhaltung und Ausbreitung der deutschen Sprache in Pennsylvanien am besten bewirkt werden?\*)

Es braucht wohl nicht hinzugesetzt zu werden, daß die Deutsche Gesellschaft keine goldene Medaillen vertheilt hat. Aber die Frage, welche Pastor Helsmuth zur Beantwortung aufgab, ist selbst noch Ablauf von fast einem Jahrshundert keine unnütze geworden und beschäftigt eben jetzt wackere und denskende Männer.

Von berselben Gesinnung getragen war ein Antrag, den ein sehr geachtestes Mitglied der Gesellschaft, Herr Daniel Bräutigam, den 25. Juni 1787 vorlegte und folgendermaßen motivirte:

"Es wird wohl ben meisten Mitgliedern unserer Gesellschaft nicht undekannt sein, was für Mühe sich einige Wohlwünscher der Deutschen angethan haben, und wie viel schon dieserwegen ist geschrieben worden, um unsere beutsche Mitbürger zu bewegen "Deutsche Schulen" zu errichten und ihren Kindern einen gründlichen Unterricht in der deutschen Sprache zu geben. Es wird aber auch zugestanden werden, daß ein großes Sinderniß im Wege ist, daß dies nicht so leicht und allgemein kann bewerkstelligt werden wegen Mangels eines allgemeinen Buchstadierbuches, in welchem die Grundregeln der deutschen Sprache enthalten sind; so nehme ich mir die Freiheit, der Geehrten Gesellschaft vorzuschlagen, einen Ausschuß von den geehrtesten Mitgliedern zu bestimmen und zu ersuchen, ein solches Werk im Namen und

<sup>\*)</sup> Siehe auch Philabelphische Correspondenz, 4. November 1788.

auf die Kosten der Gesellschaft zusammenzutragen, damit dasselbe (wenn für gut befunden wird) dem Druck kann übergeben und der daraus entstehende Prosit der Gesellschafts-Casse zugefügt werden."

Der Vorschlag wurde an ein Committee zur Begutachtung verwiesen, fand aber keinen Beifall, weil keine Aussicht zu ber allgemeinen Einführung eines solchen A=B=C=Buches vorhanden sei.\*)

Was die Stufe bes ben Schülern vorgeschriebenen Lehrgangs und die Wahl der Lehranstalten betrifft, so hatte man keineswegs immer daffelbe Ziel im Auge. Anfangs mar es ausschließlich auf eine höhere Ausbildung in der Universität abgesehen, aber 1798 ging man davon ab und schickte nicht nur Knaben, sondern auch Mädchen in Elementarschulen. (Die Namen fol= gender Lehrer finden sich in den Protokollen der Gesellschaft: Ashetol, Carfon, L. Rühmle, Red, Morehous, Billings, Simpson, Renfer, Woodbridge, Elisabeth Bazon, Cowperthwaith, Mason, Wilen.) Als aber im Nahre 1802 ber Staat Bennsplvanien Armenschulen eröffnete, schien die Deutsche Gesellschaft zu ihrem früheren Standpunkte gurudkehren zu wollen, benn die Jahresversammlung von 1802 gab ben Beamten ben Rath, Appli= canten für "gemeine Schulen," "ben Gesethen bes Staates zufolge, auf Rosten bes Publicums unterzubringen." Wie indessen aus den Protokollen hervor= geht, hörte die Deutsche Gesellschaft' bamals keineswegs auf, Rinder auch in niedern Schulen auf ihre Rosten erziehen zu lassen. Ginige gingen in bie 1810 gestiftete beutsche Akademie der lutherischen Gemeinde.

Aber im Jahre 1812 wiederholte das Schulcommittee die Empfehlung, es möge die Gefellschaft ihre Beihülfe auf Schüler in höheren Fächern beschränken, da es der gewöhnlichen Schulen, wohin die Kinder koftenfrei gehen können, genug gebe, theils Kirchenschulen, theils die vom Staat eröffneten. Wenn es die Mittel der Gesellschaft erlaubten, wäre es dagegen von Nuten, einzelnen Studenten der höheren Fächer jährliche Stipendien zu verleihen, damit sie nach Absolvirung der Universität oder des Seminars ihre Studien fortsetzen können, um sich für einen Lebensberuf vorzubereiten. Diesmal wurde der Rath beherzigt, damit aber der ganzen Sache der Todesstreich versetz. Nach dieser Zeit (von 1812 bis 1833) erhielten nur noch elf junge Leute ihre Erziehung auf Kosten der Gesellschaft; zum Theil angehende Theologen, die im Hartwick Seminary (Otsego County, N. Y.,) ihren Studien oblagen, und ein jährliches Stipendium von \$60 bezogen.

Lange Zeit war weber beim Verwaltungsrath noch in ben Versammlun= gen ber Deutschen Gesellschaft die Rebe von Erziehung; und nur die ge=

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ist ein Artikel in der Philadelphischen Correspondenz aus dem Jahre 1787, der die Errichtung von Bolksschulen empfiehlt, worin das Deutsche gelehrt werde.

wohnheitsmäßige Ernennung eines Schulcommittees, das Nichts zu thun hatte, als sich jedes Jahr ins Protokoll eintragen zu lassen, erinnerte an die ehemals übernommene Aufgabe. Die dem Schulwesen entzogene Theilsnahme wandte sich dem Aufbau einer Bibliothek zu und in dieser Weise wes nigstens fuhr die Gesellschaft fort, ihre Sympathie mit geistigen Interessen zu bekunden.

Aber wenn auch lange feiernd sollte die im Freibrief so ausdrücklich vorsgeschriebene Sorge für Schule und Erziehung nicht für immer beseitigt sein. Bur Zeit der hundertjährigen Feier im Jahre 1764 erinnerten einzelne Mitsglieder an jenen aus den Augen verlorenen Zweck der Gesellschaft und forsberten zu erneuter Thätigkeit auf.

Es wurde an die Gründung einer höheren beutschen Bürgerschule gedacht und ein Committee ernannt, um die Ausführbarkeit des Projectes zu untersuchen. Die Entscheidung fiel allerdings dagegen aus, aber die Sache selbst, die Erziehungsfrage, war damit wieder angeregt. Ein ständiger Ausschuß erhielt den Auftrag, sich serner damit zu beschäftigen und passende Vorschläge vor die Gesellschaft zu bringen. Dieser Ausschuß, dessen Berichterstatter Dr. G. Rellner war, verschaffte sich einen Ueberblick über die bestehenden Schulen und den in denselben erreichten Bildungsstand und legte das gewonnene Resultat 1866 der Gesellschaft vor. Es ging daraus hervor, daß das nächste Bedürfniß die Hebung der Volksschulen war, und daß für eine höhere Lehranstalt sich kaum eine genügende Anzahl gehörig vorbereiteter Zöglinge sinden würde.

Das Ergebniß längerer Berathschlagungen war, daß unter den bestehenden Berhältnissen die Deutsche Gesellschaft für die Belehrung der eingewanderzten Deutschen nichts Ersprießlicheres thun könne, als Abendschulen für den Unterricht in der englischen Sprache zu errichten. Dadurch würden die Unzbemittelten, welche der Landessprache noch unkundig seien, am besten in den Stand gesetzt, einer unerläßlichen Bedingung zur Gewinnung ihres Lebenszunterhalts nachzukommen.

Der Vorschlag, eine freie Abenbichule zu eröffnen, ward auf Herrn Ernst Schäfer's Befürwortung im Juni 1867 angenommen und Herr Schäfer mit ber Ausführung bes Beschlusses beauftragt.

Als im November der Anfang damit gemacht wurde, stellten sich so viele Applicanten ein, daß statt einer, drei Klassen gebildet werden mußten. Diese Abendschulen sind dann auch seit jener Zeit in den Wintermonaten jedes Jahres fortgeführt worden und haben sich als ein höchst nügliches Institut bewährt. Nicht allein Deutsche (einschließlich der Elsässer und Lothringer), sondern auch Eingeborene, die des Englischen wenig oder gar nicht kundig waren, haben davon profitirt.

8

# Chronologische Ueberficht über bie Abendichulen ber Deutschen Gesellichaft.

Winter von 1867—68. Schüler etwa 300, die an sechs Abenden in brei Klassen unterrichtet wurden. Die Mehrzahl im Alter von 20—32 Jahren. Es befanden sich darunter 6 aus Frankreich, 4 aus Amerika, 2 aus den Niesberlanden und 1 aus Rufland. Lehrer: A. Lemot. Ausgaben \$80.00.

1868—69. Schüler 273, in brei Klassen. Lehrer: J. Hertzog. Die städtischen Schulbehörden stellten ein passendes Local zur Berfügung. Ausgaben, einen Theil ber vorjährigen einschließend, \$416.00.

1869—70. Schüler 248, in drei Klassen. Lehrer: J. Hertog, A. Lemot, A. Weisel. Ausgaben \$190.00.

1870—71. Schüler 152. Lehrer: A. Lemot, A. Weisel. Ausgaben \$190.00. Der freien Schule bes Arbeiterbundes, die seit vielen Jahren alljährlich Hunderte von Kindern gratis im Deutschen unterrichtet hat und zur Zeit 800 unterrichtete, wurde, zur Anersennung ihrer Verdienste, am 13. November ein großer Globus vom Schul-Committee, Namens der Deutsschen Gesellschaft, verehrt.

1871—72. Schüler 320, in sechs Rlassen, beren jede an zwei Abenden (jedesmal zwei Stunden), unterrichtet wurden. Durchschnittsalter etwa 25 Jahre; geringstes 12, höchstes 53. Aus Amerika gebürtig waren 26, aus Elsaß=Lothringen 5. Die Schüler hatten 44 verschiedene Beschäftigungen, es waren barunter 46 Weber, 39 Tischler, 28 Schuhmacher, 16 Schneider u. s. w. — Lehrer: Herhog, John und Weisel.

In ein neues Stadium trat die deutschenglische Abendschule, in Folge ihrer Aufnahme unter die von der Stadt unterhaltenen Abendschulen. In Folge dessen wurden die Kosten für Saläre, Lehrbücher, Schreibmaterialien, Licht, Heizung u. s. w., aus dem Fond des städtischen Erziehungsrathes bestritten, und das geräumige Schulhaus in der Dritten Straße, zwischen Buttonwood und Green Straße, der deutschen Abendschule zur Bersfügung gestellt. Dieses vortheilhafte Arrangement wurde durch die Besmühungen eines SubsCommittees (Gen. Louis Wagner, Julius Hein, Dr. G. Kellner), das sich mit dem Committee für städtische Abendschulen in Bernehmen setze, erreicht. Bei diesem Kostenersparniß wurde es möglich, Klassen seutschen Unterricht, woran etwa 50 Schüler Theil nahmen und wosür die Deutschen Unterricht, woran etwa 50 Schüler Theil nahmen und wosür die Deutsche Gesellschaft eine kleine Vergütung entrichtete, zu organissiren. Die Lehrer dieser deutschen Abendklassen waren die Herren Herhog, John, Loos und Weisel. Ausgaben \$205.05.

1872—73. Anzahl ber Schüler 430, beren Alter zwischen 13 bis 60 Jahren variirte, mit ber Durchschnittszahl von 25 Jahren. Aus Philazbelphia waren 12, aus bem Elsaß 11 gebürtig; noch kein Jahr im Lande 221. Die am stärksten vertretenen Geschäfte waren: Tischler 41, Maschi=

nisten 40, Weber 36, Schuhmacher 32, Clerks 30, Schneiber 23, Cigarrens macher 20. Im Ganzen betrieben die 430 Schüler nicht weniger als 76 verschiedene Erwerbszweige. Lehrer: Hertzog, John, Weisel. Die städtisschen Schulbehörden verstanden sich bereitwilligst zu denselben Leistungen, wie im vorigen Jahre. Auf Anlaß und Kosten des SchulsCommittees der Gesellschaft erhielten etwa 100 Erwachsene von vier Lehrern Abendsuntersricht im Deutschen. Ausgaben \$140, wovon \$25 für eine kleine pädagosaische Büchersammlung, die der Gesellschaftszbibliothek einverleibt wurde.

1873—74. Schüler 587, in acht Klassen. Unter 17 Jahren waren 59, über 40 Jahre alt 48. Lehrer: H. Herbog, Fr. John, G. A. Weisel und Th. Kellner. Jm Uebrigen blieb die Einrichtung wie vorher, nur daß die deutschen Zehrbücher Bedürftigen vom Committee geliefert wurden. Ausgaben \$38.00. Der Realschule wurde in diesem Jahre, wie 1870 der Arbeiterschule, ein großer Globus geschenkt.

1874—75. Schüler 460, im Alter von 12 bis 50 Jahren; in vier Klafsfen getheilt, mit den Lehrern und Einrichtungen der vorigen Jahre. Da am 2. Februar 1875 die Schule plötlich mit allen andern städtischen Abendschulen geschlossen wurde, weil es an Geldmitteln sehlte, verwilligte der Berwaltungsrath, auf Antrag des SchulsCommittees, \$120, um die Schule noch weitere vier Wochen forzusühren. Die Schulbehörden sorgten dagegen für Local, Beleuchtung und Heizung.

1875—76. Schüler 231, im Alter von 13—50 Jahren, welche in fünf Klassen getheilt sind. Lehrer: J. B. Hertog, Theod. Kellner, Fr. John, G. A. Weisel, K. D'Eghent. Nach dem Geburtsort waren aus Preußen 94, aus Süddeutschland 89, aus Sachsen und kleinern Staaten 50, aus Destreich-Ungarn 28, Rußland 3, Schweden 2, England 2, Dänemark 1, Italien 1, Brasilien 2, Pennsplvanien 11. An Pennsplvaniern, welche in unserer Abendschule das Englische lernen, hat es nie gesehlt.

Zum Schlusse. Zu zwei verschiedenen Perioden hat die Deutsche Gesellschaft es unternommen, sich den Einwanderern durch intellectuelle Mittel nützlich zu erweisen; die erste hub 1781 an und dauerte (seit 1815 jedoch nur sprungweise) dis 1833; die zweite reicht von 1866 auf die Gegenwart. Es liegt nahe, diese beiden Leistungen mit einander zu vergleichen. Sie sind sich nur darin ähnlich, daß sie auf Erziehung gerichtet sind; in jeder andern Hinsicht, sasse man die besondern Zwecke, die Lehrgegenstände und das Schülermaterial ins Auge, weichen sie durchaus von einander ab. In der ersten Periode erhielten einzelne erlesene Knaben und Jünglinge ihre Ausbildung auf Kosten der Gesellschaft und diese auf Individuen sich beschränkende Wohlthat gipfelte zulet in der Bevorzugung eines einzelnen Fachstudiums, der Theologie.

Dagegen ift ber Unterricht, ben bie Deutsche Gesellschaft, neuerbings ben

Einwanderern verschafft, für Erwachsene bestimmt und Tausende haben ihn genossen. Sie Iernen theils die ihnen so nöthige Landessprache, theils — nämlich seit 1871 — wird ihnen Gelegenheit geboten, sich im Gebrauch der beutschen Sprache und in der Kenntniß der deutschen Grammatik zu vervollskommnen.

So anerkennenswerth es ift, wenn eine Gesellschaft bem Einzelnen ben Segen einer guten Schulerziehung ober fachwissenschaftlichen Ausbildung zugänglich macht, so wird man es doch nur billigen können, daß neuerdings die Wirkung auf Massen und die Rücksicht auf praktischen Ruten den Vorzug erhalten hat. Die gewöhnliche Schulbildung kann jedes Kind in den öffent-lichen Schulen erlangen; bevorzugten Individuen aber eine höhere Erziehung zu verleihen, ist nicht die Sache einer Gesellschaft, welche auf der breiten Basis unserer deutschen Bewölkerung stehend, das Gute in unparteisscher Weise an dem Bedürftigen auszuüben berufen ist.

Wir fügen eine statistische Uebersicht über bie für Erziehung seit 1790 versausgabten Gelber\*) bei:

| 1790 | <b>\$</b> 102 | 12         | 1805   | <b>\$</b> 190 22 |
|------|---------------|------------|--------|------------------|
| 1791 | 112           | 60         | 1806   | 240 00           |
| 1792 | 84            | <b>4</b> 0 | 1807   | 212 30           |
| 1793 | 35            | 75         | 1808   | 185 58           |
| 1794 | 46            | 00         | 1809   | 148 40           |
| 1795 | 47            | 60         | · 1810 | ` 190 00         |
| 1796 | 200           | 16         | 1811   | 205 00           |
| 1797 | 148           | 10         | 1812   | 275 53           |
| 1798 | 151           | 65         | 1813   | 188 97           |
| 1799 | 88            | 90         | 1814   | 175 08           |
| 1800 | 62            | 05         | 1815   | <b>134</b> 20    |
| 1801 | 85            | 00         | 1816   | <b>57</b> 90     |
| 1802 | 135           | 07         | 1817   | 51 44            |
| 1803 | 185           | 07         | 1818   | 109 06           |
| 1804 | 172           | 44         | 1820   | 105 75           |

Für die übrigen Jahre bis 1835 find die Ausgaben nicht vollständig prostokolirt. Es wurde nur wenig für Erziehungszwecke ausgegeben.

Die Erziehungskosten bilbeten folgende Bruchtheile ber Gesammtaus= gaben:

| 1785 | 44 Procent. | 1805 | 26 Procent. |
|------|-------------|------|-------------|
| 1790 | 60 "        | 1810 | 23 "        |
| 1795 | 18 "        | 1811 | 31 "        |
| 1800 | 21 "        | 1820 | 11 "        |

<sup>\*)</sup> Die Zahlen für die ältere Zeit mußten durch langwierige Rechnerei gewonnen werden und find mit Ausnahme der ganz sicheren Zahlen für 1802, 1803 und 1804 nur muthmaßlich richtig. Die Pfunde wurden auf Dollars reducirt.

Die Abendschulen verursachten ber Gefellschaft Rosten wie folgt:

| 1867 | <b>\$</b> 80 Q0 | nicht ganz | 1             | Procent |
|------|-----------------|------------|---------------|---------|
| 1868 | 416 00          | beinahe    | 6             | " "     |
| 1869 | 323 50          | 4-         | -5            | "       |
| 1870 | 320 00          | etwa       | 5             | "       |
| 1871 | 205 05          | 3-         | -4            | 11      |
| 1872 | 97 65           | 1-         | -2            | ' "     |
| 1873 | 38 00           | nicht ganz | $\frac{1}{2}$ | "       |
| 1874 | 34 91           | , , ,      | $\frac{1}{2}$ | "       |
| 1875 | 120 00          | etwa       | 2             | "       |

# Berzeichniß ber Mitglieder bes Schul-Committees von 1782—1861; 1868—1876.

1782. Ehrw. J. Heinrich C. Helmuth, C. Cift.

1784. Melchior Steiner, B. Lehman.

1785. Ludwig Farmer, M. Steiner.

1786-87. L. Farmer, M. Steiner, J. Steinmet.

1788-93. L. Farmer, Beinrich Miller.

1794—95. Hämmerer, Leonhard Rühmle.

1796. S. Kämmerer, A. Eppele.

1797. Mich. Reppele, L. Rühmle.

1798-99. 2. Rühmle, Christian Enbreß.

1800. Peter Kraft, L. Kühmle.

1801-2. Samuel Mechlin, Johann N. Hagenau.

1803. S. Mechlin, Andreas Leinau.

1804-6. Ehrw. J. H. C. Helmuth, Ehrw. S. Helfenstein.

1807. Undreas Gever, jr., Philipp Sagner.

1809. Andreas Gener, jr., L. Krumbhaar.

1810. R. Schäfer, Jos. R. Kämmerer.

1811-16. S. K. Helmuth, Joh. Singer.

1817-26. Ehrw. P. F. Meyer, S. Helfenftein.

1827-32. Dr. J. C. Otto, S. helfenstein.

1833-34. Chrw. C. P. Krauth, Dr. J. C. Otto.

1835. Dr. J. C. Otto, Ehrw. R. R. Demme.

1836-44. Dr. J. C. Otto, Fr. Erringer.

1845-59. Fr. Erringer, B. Dühring.

1860-61. F. A. Klemm, B. Dühring.

1868. E. Schäfer, Th. Rell, Dr. G. Rellner.

1869-71. Diefelben, mit R. Korabi und Julius Bein.

1872—76. Dr. E. Kellner, E. Schäfer, F. Olbach, J. Hein, Gen. L. Wagner.

### Achter Abschnitt.

# Bibliothek und Portesungen.

Die Bibliothek ber Deutschen Gesellschaft trat 1817 in's Leben. Doch lange ehe es zu ber Ausschrung kam, hatte man sich mit dem Borhaben gestragen. Schon den Gründern der Gesellschaft schwebte die Errichtung einer Bibliothek vor, denn in der Märzversammlung des Jahres 1766 "murde vom Präsidenten vorgestellt, ob nicht zur Erhaltung und Aufnahme der teutschen Sprache es höchst nöttig und nüglich wäre, eine Bibliothek in der Teutschen Gesellschaft aufzurichten; welches einhellig gut gefunden und sollte damit ohne Berzug der Ansang gemacht werden und anfänglich der Büchersammelsplat in J. W. Hoffmann's Hause seine."

Trothem scheint man sich mit der Sache nicht sehr beeilt zu haben; wenigs stens lassen die Protokolle auf keine weiteren Schritte schließen. Doch der Freibrief (1781) stellt die Gründung einer Bibliothek oder mehrerer außsbrücklich unter die Zwecke der Gesellschaft; und in Gemäßheit damit schreiben die bald darauf entworfenen Regeln vor:

§ 23. "Die Gesellschaft errichtet einen Büchervorrath von allerhand Büschern und wenn einmal die Anzahl von Büchern erheblich ist, ernennt sie jährlich aus der Gesellschaft einen Bibliothekar, der nach dem verflossenen Jahre wieder ernannt werden kann."

Im Marz 1783 gelangten benn auch wirklich sechs Bücher burch Schenkung in ben Besitz ber Gesellschaft.

Aber es müssen auch Versuche zur Ansammlung eines Büchervorraths gemacht sein, benn im Dezember besselben Jahres wurde M. Schubart, der Schatzmeister, bevollmächtigt, "solche Lücher in Empfang zu nehmen, welche die bestimmte Committee erhalten haben, wie auch solche Bücher, welche von einiger Person als ein Present werden dargereicht werden, um die Vibliothek zu vermehren." Sogar von Abfassung von Regeln ist bereits die Rede. Damit stimmt nun wieder gar nicht ein von Daniel Bräutigam am 25. Juni 1787 gemachter Vorschlag, "mit einer Büchersammlung den Anfang zu machen" und zu diesem Ende freiwillige Beiträge zu erheben. — Wahrsscheinlich hatte es mit dem vorhin erwähnten Vorrathe nicht Viel auf sich; es werden alte und ausgeschiedene Bücher gewesen sein, die jeder leichten

Herzens pro bono publico verschenkt. Bräutigam's Vorschlag fand übrigens in Folge der damaligen Geldklemme keinen Beifall, und volle zwanzig Jahre war nicht wieder die Rede davon. Als die Gesellschaft 1807 ihre neue Halle bezogen hatte, brachte ein vorgelegter Beschluß das alter Vorhaben wenigstens in Erinnerung, aber die Erwägung desselben ward verschoben und es vergingen wiederum zehn Jahre, ohne daß man einen Schritt weister kam.

Erst in der Jahresversammlung (26. December) von 1816 entschied sich die Gesellschaft dafür, den lange gehegten Plan zur Ausführung zu bringen. Es geschah dies durch Annahme des folgenden von Herrn Lehman vorgeslegten Beschlusses:

In Anbetracht, daß nächst der Unterstützung Nothleibender einer der ursprünglichen Zwecke der Deutschen Geselsschaft die Errichtung einer Bibliosthek war, um auf diese Weise Kenntnisse zu verbreiten, welche den wahren Sebensgenuß erhöhen, zur Tugend anleiten und dem Laster Einhalt thun, und in Anbetracht, daß bei der zahlreichen Bevölkerung und dem Wohlstand Philadelphias, trotz der Vorzüglichkeit und des hohen Ruses der deutschen Litteratur, keine wohlgewählte Sammlung deutscher Bücher in der Stadt zu finden ist, die der Freund der deutschen Sprache und Litteratur benutzen könnte, um seinen Geschmack zu bilden und seinen Wissensschaft zu bereichern, so sei beschlossen:

Daß ein Ausschuß von fünf Mitgliebern eingesetzt werde, um die Anschafsung und Einfuhr vorzüglicher Werke beutscher Schriftsteller auf dem Gebiet der allgemeinen Litteratur, sowie die Gründung einer Bibliothek dem Freisbricfe und dem löblichen Zwecke der Gesellschaft gemäß, in Erwägung zu ziehn und Vorschläge darüber in der nächsten Versammlung einzubringen.

Es ist beachtenswerth, daß um diese Zeit die deutsche Sprache bereits angefangen hatte, Boden zu verlieren. Die deutsche Press in Philadelphia war verstummt, aus der Zionskirche eine Fraction der Mitglieder ausgetrezten, weil sie den englischen Gottesdienst vorzog und aus derselben Ursache hatten neue Kämpse in den Jahren 1815 und 1816 die Gemeinde in große Aufregung versett. Selbst die Beschlüsse und Berichte, welche sich auf die zu gründende deutsche Bibliothek beziehen, waren englisch abgesaßt. Es scheint also, als habe bei den Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft die alte Liede zu der Muttersprache angesichts der ihr drohenden Gesahr instinctionach einem Hülfsmittel zu ihrer Erhaltung gegriffen, und keines lag näher als die Gründung einer deutschen Bibliothek, wodurch zu gleicher Zeit eine klar ausgesprochene Aufgabe der Gesellschaft nach so langem Zögern zur Ausführung kam.

Der Ausschuß, bem die Bibliotheksfrage übergeben war, berichtete im März 1817 durch ben Vorsitzenden L. Krumbhaar zu Gunften bes Planes

mit besonderer Betonung bes Umftandes, daß in andern Bibliotheken für englische Bücher gesorgt sei, beutsche aber nirgends zu finden wären. Und um fogleich Sand ans Werk zu legen, empfahl ber Bericht bie Ginfetung eines Committees, bas ermächtigt fein folle, \$500 Dollars auf ben Ankauf beutscher Werke zu verwenden und alljährlich bis auf \$250 für Bücher zu verausgaben. Die Gesellschaft genehmigte ben Borschlag und damit mar ber Grundstein zur Bibliothek gelegt. Das erste Bibliothek-Committee, bestehend aus den Herren Dr. Phil. F. Meyer, Chrw. S. Helfenstein, Ludwig Krumbhaar, B. Lehmann und S. T. Virchaur, fand Gelegenheit eine Un= gahl werthvoller beutscher Bucher am Plate zu kaufen, andere wurden in Leipzig bestellt. Auch bie Unschaffung nöthiger Schränke mit einem Aufmande von \$230 fallt ins erfte Sahr. Zum Bibliothekar mählte die Ge= fellschaft ben Berrn Joseph Carl Sprenger.\*) Während im ersten Jahre die für die Bibliothek bewilligte Summe ausschlieflich auf den Ankauf beut= icher Werke verwendet murbe, famen bereits im nächsten Jahre auch englische Bücher (standard works) hinzu. Es war dies vom Bibliothek-Committee gewiß mohl gemeint, doch betrat man bamit eine falsche Bahn, von welcher es unmöglich gewesen ist, wieder abzulenken. Gerade wegen bes als Motiv zur Gründung ber Bibliothek angeführten Umstandes, daß englische Werke an andern Platen, beutsche aber in feiner zugänglichen Sammlung zu finden feien, hatte fich bas Intereffe und ber Roftenaufwand ber Deutschen Gefell= schaft auf Werke beutscher Schriftsteller beschränken sollen. nicht geschah, ist zu bedauern, obschon sehr erklärlich. Man berief sich auf bie jüngere Generation (rising community), welcher bas Deutsche nicht mehr geläufig war. Diefelbe Rudficht hatte so bittere Zwistigkeiten über Deutsch und Englisch in ben Kirchen hervorgerufen.

Wie nicht anders zu erwarten, gründete sich auf das erste Zugeständniß ein Anspruch und dieser gestaltete sich bald zur Forderung. Im März 1823 berief sich ein Antragsteller darauf, daß viele Mitglieder mit Bedauern die verhältnißmäßig geringe Anzahl englischer Bücher in der Bibliothek bemerketen, und schlug vor, das betressende Committee zu ersuchen, der englischen Abtheilung mehr Ausmerksamkeit zuzuwenden. Die Gesellschaft erklärte sich damit einverstanden und bewilligte eine Extrasumme von \$50 für das Jahr.

Der Winf ging nicht verloren. Das erste Verzeichniß, bas 1826 im Druck erschien, führt 853 Bande in englischer und 798 Bande in beutscher Sprache auf; es hatte mithin die englische Abtheilung schon im neunten Jahre nach ber Stiftung einen kleinen Vorsprung über die deutsche gewonnen.

<sup>\*)</sup> Diesen erwähnt Abraham Ritter (History of the Moravian Church in Philadelphia, p. 274) beilänfig als Inhaber eines Labens in ber Zweiten Straße mit beutschen Waaren, Spielsachen, Schneeberger Schnupftaback u. s. w.; er nennt ihn einen hübschen Tyroler, ber sich besonders bei Damen beliebt zu machen wußte.

Dem Inhalt der Bücher nach war die Sammlung eine im Ganzen wohlgewählte Bolfsbibliothek, die unterhaltendes und belehrendes Lesematerial enthielt; auch war auf die Verschiedenheit des Geschmacks und der Vildungsstufen billig Rücksicht genommen. Derselbe Schrank beherbergte die großen Classikor Deutschlands und den Rinaldo Rinaldini, die Predigten des frommen Zollikoser und die Ausgelassenheiten Wielands und Thümmels. Bei dieser Duldsamkeit nimmt es Wunder, daß die Gesellschaft im März 1828 auf Antrag des Vorsihers des BibliotheksCommittees beschloß, Becker's Weltzeschichte wieder auszuscheiden. Ein Grund dazu ist in den Protokollen nicht erwähnt; die Tradition bezeichnet als solchen die religiöse Lauheit des Becker'schen Werkes. Habent sua kata libelli! Lange blied übrigens die verkehrete Geschichte nicht in der Verbannung, sondern wurde schweigend wieder eingereiht.

Eine sehr vermehrte neue Ausgabe des Catalogs, etwa 5000 Bände verzeichnend, kam 1839 heraus, dazu eine Fortsetzung im Jahre 1850 und eine zweite im Jahre 1859. Als es im Jahre 1863 für nöthig erachtet wurde, einen neuen Catalog ansertigen zu lassen, genehmigte das Bibliothef-Committee den Vorschlag des Bibliothefars, zu gleicher Zeit sämmtliche Bücher spstematisch aufzustellen, was dis dahin nicht geschehen war.

Der neue Catalog erschien 1864, ein Supplement bazu 1873; die jährslichen Berichte enthalten außerdem Verzeichnisse der neu hinzugekommenen Werke.

Bis zum Jahre 1870 bewilligte die Gesellschaft allährlich eine gemisse Summe für die Bergrößerung und Berwaltung der Bibliothek;\*) seit jener Zeit werden die Kosten (einschließlich der Saläre) aus einem Viertel der Jahresbeiträge, den Zahlungen der Lesemitglieder und den Geldstrafen bestritten.

Lesemitglieder sind nicht zur Gesellschaft gehörende Personen, welche auf die Bibliothek abonniren. Die Einrichtung besteht seit 1849. Der jetige Preis ist \$5 das Jahr. Mitgliedern der Gesellschaft steht die Benutzung der Bibliothek frei. Anfangs war sie einmal die Woche, nämlich Samstags von 3 dis 5 Uhr offen; seit 1860 ist dies auch Mittwochs der Fall.

Das Wachsthum ber Bibliothf stellt sich in folgenden Zahlen bar:

| Jahr. | Gesammtzahl ber<br>Bänbe. | In beutscher<br>Sprache. | In englischer<br>Sprache. |
|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1820  | 600                       | •                        |                           |
| 1822  | 1100                      |                          |                           |
| 1826  | 1651                      | <b>7</b> 98              | 853                       |
| 1842  | 5724                      | 2355                     | <b>33</b> 69              |
| 1850  | 7278                      | 3122                     | 4156                      |

<sup>\*)</sup> Siehe bie dronologische Nebersicht ber Einnahmen und Ausgaben.

| Jahr. | Gesammtzahl ber<br>Bänbe. | In beutscher<br>Sprache. | In englischer<br>Sprache. |
|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1855  | 8696                      | 3848                     | 4848                      |
| 1860  | 11,209                    | <b>5442</b>              | 5767                      |
| 1865  | 12,049                    | 6025                     | 6022                      |
| 1870  | 14,226                    | <b>7</b> 505             | 6721                      |
| 1875  | 15,864                    | 8929                     | 6935 *)                   |

Die Ueberzahl ber englischen Bücher sing mit bem Jahre 1860 an abzunehmen. Das ist gerade die Zeit, als die Gesellschaft überhaupt wieder
beutsch wurde, in Sprache und Gesinnung. Im Jahre 1865 hatten sich die Bagschalen gleich gestellt und von da ab hat das Deutsche das Uebergewicht.

Außer ben Anschaffungen aus ben regelmäßigen Ginkunften ber Gesellsschaft hat die Bibliothek manches werthvolle Werk der Freigebigkeit Einzelner zu verdanken und es vergeht nicht ein Jahr, daß nicht ein willkommenes Gesschenk dieser Art den Bücherschaß vermehrte.

Besonders verdient machten sich in dieser Hinsicht mehrere Freunde der Bibliothek durch Vermächtnisse und Schenkungen. Herr W. Lehmann, das Mitglied das am 16. December 1816 die Gründung der Bibliothk beantragte und dis zu seinem Tode im Bibliothek-Committee diente, hinterließ der Gesellschaft (1830) \$1000 mit der Bestimmung, daß diese Summe zum Ankauf von Büchern verwendet werden solle. Sein Nachsolger im Bibliothek-Committee, Hr. Georg For († 1839), vermachte für denselben Zweck die Zinsen von \$1000 auf die Dauer von zehn Jahren. In anderer nicht minder freigebiger Weise hat der frühere Präsident, Hr. W. J. Horstmann, die Bibliothek mit vielen Büchern von dauerndem Werthe bereichert. Er stellte dem Committee jedes Jahr \$100 aus seiner Tasche zur Verfügung mit keiner andern Bedingung, als dasür deutsche Bücher anzuschafsen. Sinige kostspieligere Werke, darunter Prachtausgaben deutscher Dichtungen, die unsserer Bibliothek zur Zier gereichen, konnten aus diesen die zu Herrn Horstsmann's Tode geleisteten Zuschüssen werden.

Dadurch, daß der jetige Präsident, Herr George K. Ziegler, die Kosten für den Druck des 1873 veröffentlichten Supplementar-Catalogs zu tragen übernahm, wurde eine entsprechende Summe (\$131.40) zur Anschaffung von Büchern flüssig und verdiente sich Herr Ziegler den Dank aller Freunde und Benutzer der Bibliothek.

Ein auf Hrn. Wicht's Antrag ernanntes Committee (Wicht, Leppien, Schlefinger) veranstaltete im Jahre 1855 eine Gelbsammlung zum Besten ber Bibliothek, welche \$168 ergab.

Feuer. — Daß das Eigenthum der Gesellschaft durch ein im nördlichen Nachbarhause den 29. November 1856 ausgebrochenes Feuer bedroht und

<sup>\*)</sup> Bon diefen find etwa 200 als vernutt anzusehen.

theilweise beschädigt wurde, ist bereits an einem andern Orte erzählt worden. Die Bibliothek erlitt durch eine einfallende Mauer, noch mehr aber durch Wasser, erheblichen Schaden und wurde mehrere Monate dis zur Vollendung der Reparaturen nach einem Hause in der 4. Straße unterhalb der Arch Str. verlegt. Von der Versicherungssumme von \$1125, welche die Mutual Insurance Co. zahlte, ging der Bibliothek zur Ersetzung der Verluste die Gälfte zu.

Ueber die Büchersammlung selbst können hier nur wenige und allgemein gehaltene Bemerkungen Plat sinden, einen vollständigen Bericht über ihren Inhalt gibt der Catalog. Sie ist für den Zweck, den sie erfüllt, wohl geswählt und reichhaltig, verschafft den Mitgliedern der Gesellschaft Gelegenbeit, mit den litterarischen Erzeugnissen und Geistesströmungen des alten Baterlandes in Rapport zu bleiben und fördert die Pslege der deutschen Sprache in der Familie. Die in der Bibliothek derücksichtigten Litteraturzweige sind vornehmlich die, welche das Material zu den Gedankenkreisen der gedildeten Welt liesern. Sin gewisser Grad der Bolksthümlichkeit muß aus nahe liegenden Gründen gewahrt werden; auch verbieten die beschränkten Mittel die Anschaffung technischer und streng wissenschaftlicher Werke. Uebrigens sind alle Wissenszweige, welche dem gutgeschulten Manne geistige Nahrung bieten, gehörig vertreten.

Necht gut ist für die Geschichte gesorgt, sowohl für die allgemeine, wie auch die besondere einzelner Perioden und Länder. Die berühmten deutsschen Geschichtschreiber älterer und neuerer Zeit sind ziemlich vollständig da; besonders gut ist die Deutsche Geschichte bedacht. Im Ganzen zählt diese Abtheilung etwa 900 Bände in deutscher und 775 in englischer Sprache.

Auch für die Geschichte der Cultur und ihrer hauptsächlichen Factoren, Religion, Philosophie, Kunft und Litteratur, findet sich recht werthvolles Material.

Der Geschichte schließt sich die Biographie an, ein schwieriges Fach, was die Auswahl betrifft, sobald man über die allgemein berühmten Namen hins ausgeht. Die Bibliothek hat etwa 600 Bände in deutscher und 650 in englischer Sprache.

Ucher Länder= und Bölkerkunde finden sich viele sehr schätzenswerthe Werke, sowohl sustematische und umfassende, wie auch einzelnen Ländern gewidmete, mit besonderer Bevorzugung Deutschlands. Etwa 800 Bände in deutscher und eben so viele in englischer Sprache, gehören zu dieser Abtheilung.

Theologie und Philosophie haben keinen starken Halt in der Bibliothek gefunden; unter den philosophischen Schriften sind die über Seelenkunde, als dem allgemeinen Berständniß am nächsten liegend, die zahlreichsten. Die Mythologie ist nicht ganz übergangen, weder die classische noch die deut-

schen fo leicht besetzt ift das Gebiet der Staatswissenschaft und Nationalösconomie, wofür die Bibliothek nur einzelne, allerdings werthvolle und wichstige Schriften bietet.

Dagegen enthält die naturwissenschaftliche Abtheilung manche anziehende, populäre Werke, sowie auch solche, welche die wissenschaftlichen Standpunkte der Gegenwart bezeichnen. Man kann sich daher über Astronomie, Physik, Chemie, Geologie, Naturgeschichte und Anthropologie, für den gewöhnlichen Bedarf, Belehrung in der Bibliothek erholen, nur muß man keinen Vorrath eigentlich wissenschaftlicher Werke in reicherer Auswahl erwarten. Die deutsche Sammlung zählt etwa 120, die englische eben so viele Bände.

Ueber die Künste sind vorzugsweise geschichtliche und populär beschreibende Bücher aufgenommen. Die Kostspieligkeit der illustrirten ins Kunstsach schlagenden Werke steckt hier die Grenzen des Anschaffbaren sehr eng. Auch von theoretischen und technischen Lehrbüchern mußte abgesehn werden.

Ueber die Aesthetik im Allgemeinen und die Musik insbesondere, sind mancherlei belehrende und anregende Schriften da. Die gelehrte Philologie blieb ausgeschlossen, nicht ganz aber die Forschung auf dem Gebiete der deutschen Sprache. Wörterbücher und Encyclopädien sind auch zu sinden, aber für eine Bibliothek nur in mäßiger Fülle. An Kinderbüchern in deutscher Sprache ist kein Mangel.

Stwa die Hälfte der ganzen Büchersammlung besteht aus Werken der sogenannten schönen Litteratur, die denn allerdings Sachen von sehr ungleichem Werthe, von den unsterblichen Schöpfungen unserer Dichterkorpphäen dis zu dem schnell verhallenden Tagesromane in sich begreift. Das Beste dieser Gattung ist hier jedenfalls zu sinden, das Schlechteste nicht. Schon der Umstand, daß auf diesem Gebiete die Auswahl durch den bereits erworbenen Ruf eines Schriftstellers oder die günstigen Urtheile der Kritif bestimmt wird, schließt die elende Spreu der Leihbibliotheken aus.

#### Das Archiv

ber Deutschen Gesellschaft ist eine gegen Ende von 1867 errichtete Abtheislung ber Bibliothek für Werke und Druckschriften, die auf die deutsche Sinswanderung, vornehmlich die pennsplvanische, Bezug haben, oder überhaupt vom Leben und Treiben der Deutschen im neuen Baterlande Kunde geben. Hätte die Gesellschaft seit der Zeit ihres Bestehens Material dieser Art, wie es der Augenblick dot, zurückgelegt und aufbewahrt, so würde fast ohne Mühe und Kosten eine höchst werthvolle historische Sammlung entstanden sein, welche auf die Vergangenheit der Einwanderung, auf vergessene Thatsachen und Persönlichkeiten ein jeht schwerlich zu erlangendes Licht würse. Seit 1730, also beinahe 150 Jahre lang, ist in Pennsplvanien deutsch gedruckt

worden; aber die Fluth der Zeit hat mit den deusch-amerikanischen Drucksschriften des letzten Jahrhunderts so gründlich aufgeräumt, daß die Uebersbleibsel zu Naritäten geworden sind. Daher ist der irrige Schein eines litzterarischen Bacuums in jener Periode entstanden und es ist fast vergessen, daß vor der Revolution in Germantown eine deutsche Berlagsbuchhandlung existirte und zwar an die vierzig Jahre, welche zu den bedeutendsten und blühendsten der Colonieen zählte. So bedauerlich es ist, daß die Deutsche Gesellschaft es nicht früher unternommen hat, den papierenen Zeugen, die doch Allerlei erzählen und verrathen, ein sicheres Asyl zu gewähren, so sinns los würde es sein, der früheren Bersäumniß halber auch sortan dabei zu besharren.

Als die Sache 1867 zur Sprache kam, fand der Vorschlag allgemeine Billigung, der Bibliothek eine dem deutsch-amerikanischen Leben gewidmete Abtheilung anzuschließen. Die Ausführung dieser Idee wurde einem "Arschiv-Committee"\*) übergeben, das in den letzen acht Jahren mit geringen Kosten (etwa \$250) eine schon jetzt werthvolle Sammlung in dem bezeichneten Sinne zu Stande gebracht hat.

Einen interessanten Theil berselben bilben beutsch=amerikanische Druck=
schriften des letzten Jahrhunderts. Unter diesen sind vor allen die drei deut=
schen Bibelausgaben in Quart zu nennen, welche Christoph Saur in Ger=
mantown 1743, 1763 und 1776 druckte und verlegte. In der amerikani=
schen Bibliographie nehmen diese deutschen Bibeln eine merkwürdige Stelle
ein, es sind nämlich die ersten, die in einer europäischen Sprache auf diesem
Continente erschienen sind. Nur die Elliot'sche Uebersetzung in die Sprache
der Indianer, welche 1663 in Cambridge, Mass., herauskam, ging der deut=
schen Bibel voraus. Die erste englische in Amerika gedruckte Ausgabe ist
im Jahre 1782 von Robert Aitsen in Philadelphia verlegt.

Unter den bemerkenswerthen Büchern des Archivs befindet sich ferner das erste Buch, das in Amerika mit deutschen Lettern gedruckt ist, "Der Zioniztische Weihrauchshügel oder Myrrhenderg," Germantown bei Christoph Saur 1739, ein Octavband von 820 Seiten, der eine Sammlung mystischzphantastischer Lieder für die seltsamen Schwärmer des Ephrataer Klosters enthält. Manche dieser für Sektirer bestimmten deutsch-amerikanischen Druckwerke des letzten Jahrhunderts sind für die Kenntniß der Culturzustände jener Zeit von hohem Interesse.

Bekanntlich werben bie von Benjamin Franklin gebruckten Bücher fehr

<sup>\*)</sup> Das Archiv-Committee für 1867 und 1868 bestand aus D. Seibenstider, John Jordan jun., G. W. Fahnestod, Dr. C. Hering und R. Koradi. Herr G. W. Fahnestod kam am 4. Dec. 1868 burch ben Brand des Dampsschiffes "Amerika" auf dem Ohio um's Leben. An seine Stelle trat Herr Pastor S. K. Brobst aus Allentown. Seit 1874 ist Herr Joseph J. Midley für Dr. Hering eingetreten.

gesucht, und die deutschen "Franklins" sind noch schwerer zu bekommen, als die englischen. In der Sammlung der Deutschen Gesellschaft befinden sich der Bechtel'sche Katechismus für Reformirte, die "An= und Aufforderung an die erweckten Seelen dieses Landes," beide aus dem Jahre 1742, sowie mehrere Werkchen, die Franklin als Compagnon Böhm's und Armbrüster's druckte.

Bibliographische Seltenheiten sind auch die zum Theil höchst merkwürdisgen Erzeugnisse der Ephrataer Rlosterpresse, z. B. "Der Blutige Schauplatz oder Martyrerspiegel der Taufgesinnten," ein 1748 im Rloster gedruckter Foliant von mehr als 1500 Seiten, und "Das Paradiesische Wunderspiel" von 1766, ein Quartband mystischer Gesänge.

Die älteren Philadelphier Verleger beutscher Bücher, wie Böhm, Armsbrüfter, Heinrich Miller, C. Cift, M. Steiner und Andere, sind im Archiv durch eine Anzahl von Druckwerken vertreten. Eben so zeigt es, wie sich der beutsche Druck in den Landstädten von Pennsylvanien verbreitete.

Bon alten beutsch-amerikanischen Zeitungen kann unsere Sammlung — außer vereinzelten Blättern ber Saur'schen "Berichte" — nur ben ersten Jahrgang bes Wöchentlichen Philabelphischen Staatsboten vom Jahre 1762 ausweisen.

Eine photographische Copie bes ersten beutschen Zeitungsblattes, bas in Amerika erschienen (Germantown, ben 20. August 1739), ist in ber Gescllschaftshalle aufgehängt und sieht bem im Besitze bes Herrn A. H. Cassel bes sindlichen Originale täuschend ähnlich.

Auch beutsche Flugschriften, Berichte, Gebächtnißreben, Circulare, Gesellschafts-Constitutionen, kurz Alles, was die Zustände und Vorkommnisse des beutschen Lebens in unserer Stadt und in weiteren Kreisen abspiegelt, nimmt das Archiv zur Verwahrung auf. Es liegt auf der Hand, daß eine solche Sammlung, mit Erfolg und Beharrlichkeit fortgesetzt, nach Jahren wichtiges Material für die Kenntniß und Beurtheilung deutsch-amerikanischer Culturzustände enthalten wird.

Eine andere Abtheilung umfaßt die in Deutschland über Amerika gedrucksten Schriften und es wird beabsichtigt, durch allmälige Anschaffung der älteren so gut wie der neuern Werke, auch diese Sammlung möglichst vollständig zu machen. Das älteste deutsche Buch, das sich auf Pennsplvanien bezieht, nämlich die "Umständige Geographische Beschreibung der zu allerletzt erfuns denen Proving Pennsplvanien an denen Endgrängen Americas gelegen durch F. D. Pastorius, Franksurt und Leipzig 1700," gelangte durch Dupliscatentausch mit der Historischen Gesellschaft von Pennsplvanien in unsern Besitz.

Das Archiv, wiewohl durch seinen Namen an alte ehrwürdige und, nach Umständen, staubige Institute erinnernd, ist jungen Ursprungs, dürfte aber unter treuer Pflege zu einem nütlichen Theile der Bibliothek, nämlich zu einer Fundgrube für deutsch-amerikanische Geschichte heranwachsen. Es zählt etwa 750 Bände und eben so viel Pamphlete, Kalender u. s. Die Pennssylvanischen Kalender bilden eine ununterbrochene Serie von mehr als huns dert Jahren.

Bei weitem ber größte Theil aller biefer Drucksachen wurde geschenkt; mehrere seltene Sachen sind zu einem verhältnißmäßig sehr geringen Preise erworben worden.

### Reben und Borlefungen.

Die auf Anlaß ber Deutschen Gesellschaft gehaltenen Reben und Borslesungen könen wohl als ein Aussluß ihrer erzieherischen Thätigkeit gelten und kommen baher am passendsten im gegenwärtigen Abschnitte zur Erswähnung.

Während einer Reihe von Jahren ward der 20. September durch eine Feierlichkeit begangen, wobei eine Rede die Hauptsache war. Am 20. September 1781 hatte nämlich der Freibricf, welcher der Gesculschaft die Rechte einer öffentlichen Körperschaft verlieh, durch die Unterschrift des Sprechers, Friedrich A. Mühlenberg, gesetzliche Kraft erhalten und es war der Wunsch der Gesculschaft, der selbst in den Regeln seinen Ausdruck fand, diesen Tag als einen denkwürdigen zu seiern.

"Am 20. September jedes Jahr, oder am Montag darauf, wo dieser auf einen Sonntag fällt, nämlich am Tage des erhaltenen Frenheitsbriefs, mag auch von einem Mitglied der Gesellschaft jedesmal eine deutsche Rede gehalten werden. Demnach werden zu dieser Feperlichkeit nicht nur jedes= mal die Glieder der Gesellschaft eingeladen, sondern durch Zettel oder Zeischen auch andere angesehene Personen eingelassen. Die gehaltene Rede darf hernach, wenn es begehrt wird, auf Kosten der Casse gedruckt, jedem von der Gesellschaft ein Exemplar gegeben, und die übrigen verkauft werden. Solche Nede darf keine streitige Punkte der Religion enthalten und der Stoss dersselben soll immer ein solcher sein, der mit den Endzwecken der Gesellschaft in Verbindung steht." — (Regeln von 1782 und 1794, § 26.)

Dieser Empschlung gemäß hielt der Pastor Joh. Chr. Kunze, von der Gesellschaft darum angegangen, am 20. September 1782 die erste Gedächtnisrede, zu deren Thema er sich den erweiterten Wirkungskreis der Deutsschen Gesellschaft wählte. Sie wurde auf Kosten der Gesellschaft (£32, 18 sh. 9 d.) gedruckt und ist auch in Schöpf's Reisen (Bd. I., p. 613) außzüglich mitgetheilt. Der Schwerpunkt der Rede liegt in der Außführung, daß die Gesellschaft nunmehr verdunden ist, nicht allein den Einwanderern materiell zu helsen, sondern auch für Erhaltung der deutschen Sprache unter den hiesigen Deutschen, für deren Erziehung, für Errichtung von Schulen und Bibliotheken u. s. w., sich wirksam zu erweisen.

1783 follte Paftor Caspar D. Weiberg die Rebe halten, aber die Eins ladung gelangte an ihn zu fpät und die Feierlichkeit unterblieb.

1784. In diesem Jahre leitete Pastor Helmuth die Feierlickkeiten, die in einem bereits oben (p. 189) beschriebenen Redeactus der deutschen Universsitäts-Schüler im Saale der Akademie bestanden. Die Deutsche Gescllschaft versammelte sich im lutherischen Schulhause und begab sich in Procession nach der Akademie (4. Straße unter der Arch Straße). Auch die Mitzglieder der Assembly und des vollziehenden Rathes, die Censoren, die Berzwaltung und Facultät der Universität waren anwesend. Die Deutsche Gesellschaft hatte für Musik gesorgt.

1785 scheint keine Rebe am 20. September gehalten zu sein; doch fand den 4. Juli unter Dr. Helmuth's Leitung, eine Redeübung mit den deutschen Schülern in der Universitäts-Halle statt, wozu sämmtliche Mitglies der der Deutschen Gesellschaft eingeladen wurden.

1786. Es ist nicht klar, ob Pastor Helmuth, ober Pastor J. Fr. Schmidt bie Gedächtnifrede übernahm. Die auf Kosten der Gesellschaft studirenden Knaben hielten gleichfalls Borträge.

1787. Der Redner für dieses Jahr war Friedrich Stüber, jr., der erste junge Mann, der die Universität auf Kosten der Deutschen Gesellschaft bessucht hatte.

1788. Der Festredner mar Pastor Belmuth.

1789. Der Beschluß, ben 20. September auf die gewöhnliche Meise zu feiern, steht verzeichnet; ber Redner ist nicht genannt.

1790. Reine Ermähnung.

1791. Paftor Helbron wird ersucht die Rede zu halten.

1792. Nur die vorbereitenden Schritte ermähnt.

1793. Der gewöhnliche Antrag, ein Mitglied burch ein Committee um Haltung einer Rebe ersuchen zu lassen, wurde gemacht. Das gelbe Fieber aber verhinderte bie Feier.

1794. F. A. Mühlenberg hält die Gedächtnißrede, welche auf Beschluß ber Gesellschaft gedruckt (in 300 Exemplaren) und unter die Mitglieder verstheilt wurde. Kein Exemplar ist ausgefunden worden.

1795. Herr Guftav Friedrich Göt.

1796. Herr Andreas Heins. Auch bessen Rebe murbe gebruckt, aber es ist kein Exemplar bavon zum Vorschein gekommen.

Hiermit brechen die Hinweisungen der Protokolle auf die Gedächtniffeier bes 20. September ab und man darf annehmen, daß eine solche nicht ferner stattsand.

Die Borlesungen in neuerer Reit.

Längst waren bie Jünglinge, welche bie lette Gedächtnißrede am 20. September mit angehört, zu Greisen geworben und zu Grabe getragen, längst war die Erinnerung an die Neben selbst erloschen, als die Gesellschaft zum zweiten Male Anlaß zu beutschen Borträgen gab. Diese knüpften sich freislich an keine besondere Gelegenheit, sondern hatten einsach den Zweck, eine belehrende Unterhaltung zu bieten. Ein erster Borschlag dazu ward im Jahre 1850 gemacht und einem Erwägungs-Committee überwiesen, (Demme, Pfeisser, Chur, Hent, Ment,) wo er ein ungnädiges Ende fand.

Ein bessers Schicksal hatte ein ähnlicher Antrag, ben Herr W. J. Riberslen im September 1867 stellte. Die Gesellschaft nahm benselben mit Gunst auf und ein Committee, bestehend aus den Herren R. Koradi, F. Dittmann und D. Seidensticker, ward ersucht, einen Cyclus von Borlesungen für den Winter in der Gesellschaftshalle zu veranstalten.

Sine hinreichende Anzahl von Herren ließ sich bereit finden, des guten Zweckes halber, ihre Dienste ohne Bergütung zu leihen und da ein mäßiger Preis für die Einlaßkarten erhoben wurde, blieb nach Bestreitung der Kosten (Anzeigen u. dgl.) ein kleiner Ueberschuß zum Besten der Gesellschaft.

Die Borlesungen des Winters von 1867—1868 behandelten folgende Themata:

Sir Walter Raleigh, von Herrn &. Dittmann.

Die Schlacht bei Chancellorsville, von General v. Steinwehr.

Die socialen Zustände Bolens, von Dr. M. Jastrow.

Die Walbenser und ihre Kirche, von Baftor A. Spath.

Die Deutsche Gesellschaft und die deutsche Einwanderung, von Dr. G. Kellner.

Preußens Umgestaltung, von Prof. 2. Angele.

Die Gesetze ber Natur, von Dr. H. Tiedemann.

Pompeji, von Dr. Dswald Seidensticker.

#### Winter 1868-69.

(Committee, wie im vorigen Jahre.)

Berthold Auerbach, von Dr. Seibert.

Bor hundert Jahren, von Dr. Dswald Seibensticker.

Mendelssohns Leben und Wirken, von Dr. B. Szold in Baltimore.

Meine Reise nach Deutschland, von Dr. H. Tiebemann.

Chemie ber sogenannten vier Clemente, von Dr. R. Schmidt in Burs lington.

Maria Stuart, von Herrn Fr. Dittmann.

Geschichtliches Verhältniß ber Juben zur Civilisation ber Völker, von Dr. M. Jastrow.

Theophraftus Paracelfus, von Dr. C. Hering.

Ursprung ber Sprache, von Paftor E. Rieke.

Pflege und Erhaltung ber Deutschen Sprache in ben Bereinigten Staasten, von Dr. G. Kellner.

Wachsthum der preußischen Monarchie, von Prof. L. Angele.

Vorlesungen während bes Winters von 1869-70.

(Committee: R. Korabi, D. Seibensticker.)

Ueber die Chemie bes Pflanzenwachsthums, von Prof. Maisch.

Aus den zwei letten Jahren bes amerikanischen Bürgerkrieges, von Dr. E. R. Schmidt.

Der Magen und seine Leiden, von Dr. S. Tiedemann.

Die altdriftliche Architektur, von Brof. L. G. Frank.

Proben aus der hebräischen Poesie im Mittelalter, von Dr. M. Jastrow.

Der Einsiedler am Wiffahidon, von D. Seibenftider.

Meine Reife nach Deutschland (Schluß), von Dr. S. Tiebemann.

Die Stellung der Frauen und ihr Berhältniß zur Emancipationsfrage, von Dr. G. Kellner.

Erlebnisse meiner Reise nach ben Rocky Mountains, von Herrn G. Bechler.

Im Winter von 1870—71 war ber beutscheftranzösische Krieg bas einzige Thema, bas Interesse einflößte und die Gemüther beherrschte. Gemächliche Erörterungen waren außer Frage zu einer Zeit, als ereignißschwere Telesgramme täglich durch die Welt blitzten. Die Räume der Deutschen Gesellschaft glichen vor Weihnachten einem Waarenlager, denn dort wurden die für den Hülfsbazar bestimmten Güter vorläufig untergebracht.

Die Vorlesungen unterblieben also und da es einigermaßen zweiselhaft schien, ob das Interesse des Bublikums an folden geistigen Unterhaltungen im richtigen Verhältniß zu der darauf verwendeten Arbeit und Zeit stehe, so blieben sie auch mährend der nächsten Winter ausgesetzt.

Im Spätjahr von 1875 wurde die Sache indessen von Neuem angeregt. Im Verwaltungsrath kam die Ansicht zur Geltung, daß die Deutsche Gesellschaft, die doch auch berufen sei, Erziehung und Bildung zu fördern, den Weg belehrender Vorlesungen nicht von der Hand schlagen solle, daß aber eben deßhalb kein Eintrittägeld zu denselben erhoben werden dürse. Und so wurde denn wiederum ein Committee, bestehend aus den Herren J. Kinike, D. Seidensticker und Dr. G. Kellner, ernannt, um eine Reihe öffentlicher Vorlesungen zu arrangiren.

Es ließ sich, auf geschehene Einlabung, eine hinreichende Anzahl von Herren bereit finden, mährend des Winters belehrende Vorträge in unserer Halle zu halten und ber zahlreiche Besuch bei allen, die bisher stattfanden, beweist, daß das deutsche Publikum die ihnen so freigebig gebotene Gelegensheit auch zu mürdigen weiß.

### Vorträge im Jahre 1876.

Am 6. Januar. Die Weltausstellung in Philadelphia, von Herrn Obersingenieur Hermann J. Schwarzmann.

Am 20. Janaur. Das Wasser. Mit chemischen Experimenten. Bon Brof. Georg A. König.

Am 3. Februar. Der Mensch und ber Affe, von Dr. H. Tiedemann.

Am 24. Februar. Alleg. v. Humboldt, von Dr. G. Kellner.

Eine Reihenfolge dichterischer Vorträge, die der deutsche Rhapsode, Dr. W. Jordan, im Frühjahr 1872 hielt, war allerdings nicht von der Deutschen Gesellschaft veranlaßt, verdient aber insofern hier eine Erwähnung, als fast sämmtliche Zuhörer, welche die Halle füllten, aus Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft bestanden und der Gebrauch der Halle dem Dichter der stadreismenden Nibelungen bereitwillig zur Verfügung gestellt war. Die genußreischen Abende, an welchen Dr. Jordan mit klangreicher Stimme und wundersbarem Gedätchniß seine Umdichtung der alten Sagen vortrug und den mythischen Gestalten von Sigsrid, Krimhilde, Günther, Brunhilde, Hagen, Mime, Hilbebrant, Schwanhilde, ein frisches, anschauliches Dasein verlieh, werden wohl allen Zuhörern unvergeßlich bleiben.

Bor seiner Rücksehr nach Deutschland, erhielt ber Dichter von ben Damen, welche ben Korträgen beigewohnt hatten, einen silbernen Pokal zum Andensken an Philadelphia.

Im Anfang Dezember 1875 hielt auch der bekannte Reisende, Herr Gershard Rohlfs, zwei vom Deutschen Clubb veranlaßte Vorträge über seine Reisen in Afrika in der Gesellschaftshalle, die sich eines zahlreichen Besuches erfreuten.

Und so ist benn unser Versammlungslat in mehr als einer Weise zum Mittelpunkt eines intellectuellen und geistig fördersamen Verkehrs für die Deutschen Philadelphias geworden. Daß ihm diese Shre auch während der diesjährigen Jubelfeier zusalle, dazu sind alle Anzeichen vorhanden.

## Rennter Abidnitt.

## Finanzen.

Wir kommen endlich benn auch an das Capitel ber Einnahmen und Ausgaben, beren Regulirung in Gesellschaften nicht minder als im Staate, in Geschäften und im Haushalte des Einzelnen die Hauptbedingung gesunden Bestehens und nützlicher Thätigkeit bilbet. Wir lassen hier so viel wie möglich die Zahlen für sich selbst reden und schicken nur folgende erklärende Bemerkungen voran:

Die vorgefundenen Cassabücher sind: a, das erste, von 1765—1780; b, das von 1793—1811; c, mehrere von 1830 bis auf die Gegenwart, ohne Unterbrechung. Auch einzelne im Staatsboten 1765—1775 und in der Philadelphischen Correspondenz im Anfang der neunziger Jahre versöffentlichte Jahresabschlüsse konnten benutzt werden.

Es ließ sich baher die Finanzübersicht nicht in ununterbrochener Jahresfolge herstellen. Daß in der Lücke von 1812—1829 das eine Jahr 1820
ausgefüllt werden konnte, ist dem Auffinden eines gedruckten Finanzberichtes
für das Jahr auf einem fliegenden Blatte zu verdanken.

Eine Zusammenstellung ber Ausgaben nach ber Art ihrer Berwenbung ist erst seit ben letten zehn Jahren von ben Schatmeistern gegeben worden. Für die ganze frühere Zeit war die lästige Arbeit des Anordnens und Abdirens erst zu unternehmen und die Aufzeichnungen gaben nicht immer einen sicheren Anhalt. Indessen belaunfen es sich die unvermeidlichen Ungenauigkeiten auf keine großen Beträge.

Bei der Tabulirung ist die Zahl der Nubriken so klein wie möglich gehalten. Es sind daher die jährlichen Neberschüsse und Gesammtsummen nicht mit abgedruckt. Die Zahlungen der lebenslänglichen Mitglieder sind unter die Beiträge aufgenommen. (1846 eine, 1848 zwei, 1850, 1854 und 1855 je eine zu \$20; 1857 eine, 1858 drei, 1860 zwei, 1865 drei, 1866 zwei, 1867 eine zu \$30; 1867 vier, 1869 eine, 1870 vier, 1871 eine, 1872 eine, 1873 zwei, 1874 vier, 1875 zwei zu \$50.)

Auch find die Interessen auf ausgeliehenes Capital mit den Dividenden zusammengefaßt. Die vermischten Ginnahmen enthalten seit 1870 unter Anderm die Gelber, welche in der Bibliothef für Strafgelber, verkaufte Ca-

taloge und Zahlungen ber nicht zur Gefellschaft gehörigen Lefemitglieber eingingen. Es waren burchschnittlich etwa \$150 bas Jahr. Vor 1871 lieferte ber Bibliothefar biefe Ginnahmen birect ans Bibliothefs=Committee und sie sind in den Tafeln nicht berücksichtigt worden. Bor 1860 waren es geringe Summe, etwa \$50 bas Jahr.

### Einnahmen ber Deutschen Gesellichaft.

Bemerkung .- Bis zum Jahre 1800 rechnete man nach Pfund, Shilling u. Bence, Bennfplvan'ifchen Gelbes. 12 Bence machen einen Shilling, 20 Shilling ein Pfund, 3 Pfund hatten ben Werth von 8 Dollars.

|                   | Eintrittsgebüh=<br>ren. |          |     |            | Intereffen und Divibenben. Miethe. |                          |           |     | Bermächtniffe Bermifchte Gin=<br>u. Gefchente. nahmen. |         |                    |        |             |        |     |     |     |     |
|-------------------|-------------------------|----------|-----|------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|
|                   | £.                      | sh       | d.  | £.         | sh.                                | đ.                       | £.        | sh. | đ.                                                     | £.      | sh.                | đ.     | £.          | sh.    | d.  | £.  | sh. | ď.  |
| 1765              |                         | 2        | 6   | 32         | 10                                 | 0                        |           |     |                                                        |         |                    |        | 10          | 9      | 6   |     | _   |     |
| 1766              |                         | 7        | 6   | 30         | 2                                  | 3                        |           |     |                                                        |         |                    |        | 7           | 15     |     | 13  | 9   | 5   |
| 1767              |                         | 0        | 0   | 44         | 6<br>18                            | 11                       |           |     |                                                        |         |                    |        | 7           | 6      | 4   |     |     |     |
| 1768<br>1769      |                         | Λ        | 0   | 25<br>35   | 00                                 | $\frac{4\frac{1}{2}}{3}$ |           |     |                                                        |         |                    |        | 23<br>6     | 1<br>9 | 7   |     |     |     |
| 1709              |                         | 0        | 0   | 23         | 17                                 | 9                        |           |     |                                                        |         |                    |        | 0           | υ.     | g   |     |     |     |
| 1771              |                         | ŏ        | ŏ   | 23         | 10                                 | 2                        |           |     |                                                        |         |                    |        | 7           | 7      | 6   |     |     |     |
| 1772              |                         | 10       | ŏ   | 18         | 15                                 | ĩ                        |           |     |                                                        |         |                    |        | 3           | 17     | 6   |     |     |     |
| 1773              |                         | Õ        | ŏ   | 26         | 10                                 | ō                        | 6         | 0   | 0                                                      |         |                    |        | $\tilde{2}$ | 10     | ŏ   |     |     |     |
| 1774              |                         | Ō        | 0   | 18         | 15                                 | 4                        | 6         | 0   | 0                                                      |         |                    |        | _           |        | - 1 |     |     |     |
| 1775              | 30                      | 0        | 0   | 39         | 7                                  | 6                        | 6         | 0   | 0                                                      |         |                    |        | 10          | 0      | 0   |     |     |     |
| 1776              |                         | 10       | 0   | 24         | 2                                  | 6                        | 12        | 0   | 0                                                      |         |                    |        | 1           | 15     | 0   |     |     |     |
| 1777              |                         | 0        | 0   | 16         | 15                                 | 0                        | 12        | 0   | 0                                                      |         |                    |        | 1           |        |     |     |     |     |
| 1778              |                         |          |     |            |                                    |                          |           |     |                                                        |         |                    |        |             |        |     |     |     |     |
| 1779              |                         |          |     |            |                                    |                          |           |     |                                                        |         |                    |        |             |        |     |     |     |     |
| 1780<br>*         |                         | 17       | 6   | 1401       | 17                                 | 6                        | 75        | 0   | 0                                                      |         |                    |        |             |        |     |     |     |     |
| 1 <sup>*</sup> 81 | 2                       | 0        | 0   | 16         | 5                                  | Ö                        | 10        | U   | v                                                      |         |                    |        | 1           |        |     | 2   | 14  | 0   |
| $\vec{17}82$      |                         | ŏ        | ŏ   | 56         | 17                                 | 6                        |           |     |                                                        |         |                    |        | 1           |        |     | 3   | 15  | ŏ   |
| 1783              |                         | ŏ        | ŏ   | 52         | 12                                 | 6                        | 23        | 8   | 4                                                      |         |                    |        |             |        |     | •   | 10  | ·   |
| 1784              |                         | •        | ٦   |            |                                    | •                        |           | -   | _                                                      |         |                    |        |             |        |     |     |     |     |
| 1785              |                         | 0        | 0   | 58         | 15                                 | 0                        | 38        | 2   | 11                                                     | 3       | 0                  | 0      |             |        |     |     |     |     |
| 1786              | 3                       |          | - 1 |            |                                    |                          |           |     |                                                        |         |                    |        |             |        |     |     |     |     |
| 1787              |                         |          |     |            |                                    |                          |           |     |                                                        | _       |                    |        | 1           |        |     |     |     |     |
| 1788              |                         | 0        | 0   | 51         | 13                                 | 4                        | 27        | 0   | 0                                                      | 3       | 0                  | 0      | l           |        |     |     |     |     |
| 1789              |                         | ••       |     | <b>F</b> 0 |                                    |                          | ا م       | ٦   |                                                        | ١,      | 10                 | _      |             |        |     |     |     |     |
| 1790              |                         | 10       | 0   | 50         | 15                                 | 2                        | 45        | 15  | 0                                                      | 1<br>18 | $\frac{10}{2}$     | 0<br>6 |             |        |     |     |     |     |
| 1791<br>1792      |                         | 10<br>10 | 0   | 54<br>58   | 18<br>9                            | <b>4</b><br>5            | 60<br>126 | 0   |                                                        | 41      | 10                 | 0      |             |        |     |     |     |     |
| 1792              |                         | 10       | ŏ   | 45         | 17                                 |                          | 111       | 3   |                                                        | 10      | 0                  | ŏ      |             |        |     | 100 | 0   | 0a  |
| 1793              |                         | 10       | ŏ   | 68         | 16                                 |                          | 111       | ő   |                                                        | 23      | 10                 | 6      |             | •      |     | 53  |     | 6b  |
| 1795              |                         | 10       | ŏ   | 79         | 16                                 |                          | 133       | 17  |                                                        | 57      | 5                  | 0      |             |        |     | 00  | •   | 0.5 |
| 1796              |                         | 10       | ŏ   | 89         | 18                                 |                          | 139       | 17  |                                                        | 29      | $\check{2}$        | 6      | 7           | 17     | 6   |     |     |     |
| 1797              |                         | 10       | Ō   | 78         | 18                                 | 8                        | 144       | 0   |                                                        | 28      | $\bar{\mathbf{o}}$ | 0      |             |        |     |     |     |     |
| 1798              |                         | 0        | 0   | 87         | 9                                  |                          | 150       | 0   | 0                                                      |         | 0                  | 0      |             |        |     |     |     |     |
| 1799              | )}                      |          | ł   | 61         | 19                                 | 3                        | 162       | 0   | 0                                                      | 28      | 2                  | 6      |             |        | - 1 |     |     |     |

<sup>\*)</sup> Continentalgeld.

<sup>†)</sup> Harigelb.
a) Rückzahlung verliehenen Gelbes.
b) Davon \$50 Rückzahlung verliehenen Gelbes.

|       | Eintrittsge=  <br>bühren. |                     |              | Miethe.       | Bermächtniffe u. Gefchente. | Bermischte<br>Einnahmen. |
|-------|---------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1800  | \$92 00                   | \$312 12            | \$461 53     | \$108 00      | \$5 00                      |                          |
| 1801  | 16 00                     | 269 90              | 488 00       | 140 00        |                             |                          |
| 1802  | 48 00                     | 175 00              | 524 00       | 156 00        |                             |                          |
| 1803  | 12 00                     | 152 99              | 512 00       | 90 67         | ì                           |                          |
| 1804  | 4 00                      | 304 57              | 505 63       | 146 67        | 266 67                      | ļ                        |
| 1805  | 48 00                     | 293 24              | 503 25       | 74 67         |                             |                          |
| 1806  | 16 00                     | 171 31              | 486 29       | 122 67        |                             | \$3052 <b>83c</b> )      |
| 1807  | 48 00                     | 225 61 a)           | 240 00       | 225 00        | ł                           | 3206 63c)                |
| 1808  | 132 00                    | 153 231             | 128 00       | 270 00        |                             |                          |
| 1809  | 64 00                     | 187 90 b)           | 128 00       | <b>255</b> 00 | 825 19                      | ĺ                        |
| 1810  | 80 00                     | 247 551             | 339 46       | 426 67        | 886 33                      | 55 50                    |
| 1811  | 120 00                    | 286 051             | 274 00       | 320 00        | ļ                           | · ·                      |
| Bom S | Zahre 1812 t              | is zum Jahre        | 1830 ift nur | das Jahr 18   | 820 wie folgt               | angegeben:               |
| 1820  | 40 00                     | 341 18 <del>}</del> | 397 16       | 243 16        | 1                           | 9 00                     |
| 1830  | 72 00                     | 163 93              | 421 00       | 655 00        | 975 00                      | 16 50                    |
| 1831  | 112 00                    | 119 06              | 441 00       | 655 00        |                             | 12 871                   |
| 1832  | 96 00                     | 160 30              | 509 00       | 687 50        | l                           | 5 25                     |
| 1833  | 84 00                     | 213 25              | 477 00       | 663 16        | j                           | 66 38                    |
| 1834  | 136 00                    | 142 75              | 357 00       | 805 00        |                             | 22 25                    |
| 1835  | 184 00                    | 187 12              | 505 00       | 805 00        |                             | 5 25                     |
| 1836  | 88 00                     | 252 69              | 548 00       | 805 00        |                             | <b>35</b> 90             |
| 1837  | 112 00                    | 178 75              | 551 00       | 785 00        |                             | 30 20                    |
| 1838  | 112 00                    | 238 62              | 549 25       | 821 67        | ļ.                          | 14 00                    |
| 1839  | 200 00                    | 172 50              | 458 00       | 774 48        |                             |                          |
| 1840  | 96 00                     | 253 57              | 637 05       | 855 00        |                             |                          |
| 1841  | 128 00                    | 201 50              | 372 71       | 805 00        | 117 00                      |                          |
| 1842  | 56 00                     | 288 81              | 97 06        | 671 67        | 58 50                       |                          |
| 1843  | 48 00                     | 277 68              | 152 75       | 805 00        | 1058 50                     |                          |
| 1844  | 72 00                     | 221 56              | 371 39       | 805 00        | 358 50                      | 21 75                    |
| 1845  | 128 00                    | 263 37              | 628 95       | 805 00        | 258 50                      |                          |
| 1846  | 140 00                    | 335 81              | 545 96       | 894 82        | 58 50                       |                          |
| 1847  | 80 00                     | 368 25              | 814 21       | 1000 00       | 58 50                       | 26 68                    |
| 1848  | 112 00                    | 403 31              | 642 00       | 1000 00       | 58 50                       | 10 00                    |
| 1849  | 32 00                     | -376 50             | 746 00       | 1000 00       | 58 50                       | 4 00                     |
| 1850  | 84 00                     | 371 00              | 755 00       | 1000 00       |                             |                          |
| 1851  | 88 00                     | 323 50              | 664 01       | 1000 00       | 200 00                      |                          |
| 1852  | 72 00                     | 364 00              | 698 51       | 1000 00       |                             |                          |
| 1853  | 56 00                     | 353 00              | 726 52       | 1025 00       |                             |                          |
| 1854  | 104 00                    | 263 50              | 738 52       | 1045 20       |                             |                          |
| 1855  | 112 00                    | 419 50              | 738 52       | 1050 00       |                             |                          |
| 1856  | 48 00                     | 408 00              | 674 52       | 1150 00       | 20 00                       |                          |
| 1857  | 32 00                     | 528 25              | 550 36       | 1250 00       | 10 00                       | 2515 12d)                |
| 1858  | 220 00                    | 230 25              | 359 72       | 1250 00       |                             | 5295 00 e)               |
| 1859  | 248 00                    | 742 75              | 456 08       | 1250 00       |                             | 103 41 f)                |
| 1860  | 550 00                    | . 812 25            | 457 43       | 1250 00       |                             | 67 00                    |
| 1861  | 155 00                    | 846 25              | 456 71       | 1250 00       |                             |                          |
| 1862  | 220 00                    | 844 50              | 456 71       | 1250 00       | 1 1                         | 21 75                    |
| 1863  | 370 00                    | 1018 98             | 455 37       | 1250 00       | ] 1                         | 518 00g)                 |
| 1864  | 665 00                    | 1346 25             | 419 70       | 1250 00       | 1                           | 98 00                    |

a) Jncl. \$16 Strafe für Nichtannahme von Aemtern.
b) Incl. \$28 Strafe für Nichtannahme von Aemtern.
c) Berkauf von Bankactien.
d) Berkauf von Bennf. Staatsanleihe \$1890.12, Feuerversicherung \$1125.00.
e) Berkauf von 49 Antheilen der Philadelphia Bank.
f) \$43.41 als Ueberschuß des Schillerseites.
g) Ertrag einer Extra-Collekte.

|      | Cintrittäges  <br>bühren. | Beiträge. | Interessen u. Dividenden. | Micthe.   | Bermächtniffe   u. Gefchente. | Bermischte<br>Einnahmen. |
|------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|
| 1865 | \$370 00                  | \$1535 02 | \$452 54                  | \$1250 00 |                               | \$17 26                  |
| 1866 | 265 00                    | 1621 78   | 452 54                    | 1250 00   | 1 1                           | 74 00                    |
| 1867 | 345 00                    | 3417 50   | 366 71                    | 1250 00   | \$536 50                      | 6100 65b)                |
| 1868 | 705 00                    | 2668 25   | 454 12                    | 1250 00   | 950 00                        | 192 02                   |
| 1869 | 1145 00                   | 3176 75   | 455 70                    | 1250 00   |                               | 161 10                   |
| 1870 | 775 00                    | 3953 00   | 455 70                    | 937 50a)  |                               | 552 16c)                 |
| 1871 | 220 00                    | 3533 00   | 507 95                    | 1250 00   | 1 1                           | 852 20d)                 |
| 1872 | 440 00                    | 3612 00   | 533 70                    | 1250 00   | 1                             | 1088 30e)                |
| 1873 | 395 00                    | 3600 00   | 505 20                    | 1250 00   | 100 00                        | 142 55                   |
| 1874 | 390 00                    | 4183 00   | 486 75                    | 1250 00   | 50 00                         | 166 50                   |
| 1875 | 200 00                    | 3702 00   | 562 30                    | 1250 00   | 23 00                         | 136 15                   |

a) Die Zahlung bes letten Quartals fällt in Folge ber veränderten Abschlußzeit

ins folgende Jahr. b) Temporäre Anleihe von \$5000. Zahlung der Gas-Trustees \$1000. Berkauf von Mobiliar \$58.65.

e) Für Berkauf von Bonds \$962.15.

### Ausgaben ber Deutiden Gefellicaft.

Borbemerfung.

Bei ben Ausgaben find bie Zahlungen für Medicin und Holz zu ben Unterstützungsgelbern gerechnet. Für Medicin ift seit 1847 jährlich im Durchschnitt etwa \$100 bezahlt worden, vor 1863 weniger, seidem mehr. Wegen ber Ausgaben für Holz an Arme fiehe S. 158. Die Roften für Gefell= schaftsboten und Agenten stehen in berselben Rubrif; vor 1847 beziehen sich bie Beträge auf ben Boten, von 1855 an auf ben Agenten. In ber Zwi= schenzeit erhielt ber Bote \$80 bas Sahr, ber Agent 1847 \$275, und von 1848-1854, \$350.

Unter den gemischten Ausgaben findet sich nothgedrungen sehr Berschie= benes zusammen, nämlich: Rosten für Reparaturen, Mobiliar, Rohlen, Bersicherung, Commission bes Collectors, Drucksachen, Brocesse, Reinigung ber Salle, Porto, Papier, Jahrgeld u. f. w. Die bedeutenoften darunter find: Commission circa \$300-\$350 bas Jahr, Anzeigen und Druck \$250-\$300, Reinigung ber Salle \$120, Bersicherung \$90. In ben jährlichen Berichten, welche im Drud erscheinen, ift bies Alles specificirt.

Das Kundirungs-Conto, bas von 1867 bis Ende 1874 separat geführt wurde, ist in das allgemeine Conto aufgenommen, ebenso die Rechnungs= führung bes Tilgungsfonds zur Dedung ber 1866 für Bücherschränke und sonstige Ausruftung ber Salle contrabirten Schuld. Diefe, im Belauf von \$5000, war schon 1869 abbezahlt.

Mit Ausnahme von zwölf Antheilen ber im Jahre 1857 gebrochenen

c) Darunter Zahlung für Bürgschaft bes Ex-Agenten Berlhof \$274.69. d) Davon Prämie beim Berkauf einer Sppothek \$500 und Bonus beim Einkauf einer anbern \$200.

Bank von Pennsylvanien (Pariwerth \$100 ber Antheil), hat bie Gesell= schaft feine erheblichen Berlufte erlitten. Sie fann ben Boll bes Dankes benen nicht versagen, welche in ber langen Zeit von 1764 bis 1876 ihre Finangen mit Treue und Bebacht verwaltet haben, benn es mag baran erinnert werden, daß mancher versprechende Berein an ben Klippen schlechter Berwaltung gescheitert ift und bamit auch ber eble Zweck, ben er verwirklichen follte.

Ausgaben.

| •    | 11-11         | Lauft/St        |                | Erziehung. |     |     | 99.00   | rfdieb   |    | Inveftirt. |     |           |
|------|---------------|-----------------|----------------|------------|-----|-----|---------|----------|----|------------|-----|-----------|
|      | Unterftütung. |                 |                | ſ          |     | _   | 1       |          |    | 1          | •   |           |
| 1505 | £             | sh.             | d.             | £          | sh. | đ,  | £       | sh.      | d. | £          | sh. | <u>d.</u> |
| 1765 | 43            | 0               | 1              |            |     |     | _       | 10       | 06 |            |     |           |
| 1766 | 29            | 2               | 0½a)<br>7 b)   | 1          |     |     | 0<br>15 | 16<br>14 | 10 |            |     |           |
| 1767 | 86            | 10              |                |            |     |     | 15      | 14       | 10 |            |     |           |
| 1768 | 19            | 9<br>8          | 10 c)          |            |     |     | 1       |          |    |            |     |           |
| 1769 | 64            |                 | 6 d)           | 1          |     |     |         |          |    | 1          |     |           |
| 1770 | 8             | 10              | 11             | ì          |     |     | 1       |          |    | 1          |     |           |
| 1771 | 19            | 6               | 3              |            |     |     | ·       |          |    |            |     |           |
| 1772 | 32            | 5               | $0\frac{1}{2}$ | 1          |     |     | 1       |          |    | · ·        |     |           |
| 1773 | 38            | 13              | 0              |            |     |     | 1       |          |    | 1          |     |           |
| 1774 | 23            | 11              | 1              |            |     |     | 1       |          |    |            |     |           |
| 1775 | 16            | 5               | 0              |            |     |     |         |          |    |            |     |           |
| 1776 | 0             | 15              | 0              |            |     |     | 1       |          |    | l          |     |           |
| 1777 | 2             | 5               | 0 -            |            |     |     | 1       |          |    | İ          |     |           |
| 1778 |               |                 |                | ĺ          |     |     | 1       |          |    | ł          |     |           |
| 1779 |               |                 |                | 1          |     |     |         |          |    | ļ          |     |           |
| 1780 |               |                 | _              | l          |     |     |         |          |    |            |     |           |
| 1781 | *1515         | 15              | 0              | ]          |     |     |         |          |    | 75         | 0   | 0         |
|      | †18           | 15              | 3              | 1          |     |     |         | •        |    | 10         | v   | v         |
| 1782 | 74            | 13              | 8              |            |     |     |         |          |    | 1          |     |           |
| 1783 | 34            | 5               | 1              | 1          | 17  | 6   | 0       | 3        | 0  |            |     |           |
| 1784 |               |                 |                |            |     |     |         |          |    |            |     |           |
| 1785 | 33            | 14              | $1\frac{1}{2}$ | 36         | 8   | 4   | 12      | 10       | 0  |            |     |           |
| 1786 |               |                 | _              |            |     |     | j       |          |    | į          |     |           |
| 1787 |               |                 |                | ļ          |     |     | 1       |          |    |            |     |           |
| 1788 | 30            | 19              | 4              | 33         | 12  | 0   | 4       | 2        | 20 | 150        | 0   | 0         |
| 1789 | 1             |                 |                |            |     |     |         |          |    |            |     |           |
| 1790 | 26            | 2               | 11             | 38         | 5   | 9   | 6       | 7        | 0  | 150        | 0   | 0         |
| 1791 | 17            | 10              | 71             | 42         | 7   | 3   | 1       | 10       | 0  |            |     |           |
| 1792 | 34            | 3               | o"             | 31         | 13  | Ō   | 15      | 4        | 6  | 187        | 0   | 0         |
| 1793 | 34            | 6               | 3              | 13         | 5   | 7   | 7       | 13       | 9  | 300        | Ō   | Ō         |
| 1794 | 53            | 5               | 10             | 20         | 17  | 6   | 24      | 6        | 6  | 180        | ŏ   | ŏ         |
| 1795 | 68            | 4               | 91             | 1 <u>9</u> | 5   | ğ   | 17      | ž        | -7 |            | ٠   | •         |
| 1796 | 105           | $1\overline{5}$ | 3              | 75         | ĭ   | 11  | 37      | Õ        | ò  | 195        | 9   | 9         |
| 1797 | 112           | ő               | ĭ              | 55         | 10  | 101 | 24      | 15       | ğ  | 180        | 9   | ŏ         |
| 1798 | 73            | 5               | î              | 56         | 17  | 5   | 7       | 2        | 6  | 183        | 15  | ŏ         |
| 1799 | 64            | 7               | 6              | 33         | 6   | 10  | 5       | õ        | ŏ  | 100        | 10  | •         |
| 1100 | 1 01          | •               | J              | , 55       | U   | 10  | , 0     | U        | U  | ı          |     |           |

a) Davon für Medicin £0 14 sh. 9 d b) Davon £8 14 sh. 0 d. c) Davon für Behandlung £3 6 sh. 6 d. d) Davon für Medicin £3 2 sh. 6 d.

Continentalgeld. †) Hartgelb.

|      | Unters<br>stütung. | Erzies<br>hung. | Bibliothet.*) | Biblio=<br>thefare. | Bote u.<br>Agent. | Abgaben. | Berfciebene.        | Investirt. |
|------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|------------|
| 1800 | \$183 00           | \$62 05         |               |                     | l                 | 1        | \$45 24             | \$1015 10  |
| 1801 | 266 00             | 85 00           | ļ             |                     |                   |          | 45 30               | 521 55     |
| 1802 | 382 00             | 135 07          |               |                     |                   |          | 31 45               |            |
| 1803 | 387 52             | 185 07          |               |                     |                   |          | 43 00               | 577 50     |
| 1804 | 700 00a)           | 172 44          |               |                     |                   |          | 56 00               | 105 50     |
| 1805 | 379 62             | 190 22          |               |                     |                   |          | 168 00              |            |
| 1806 | 260 00             | 240 00          |               |                     |                   |          | 5071 33 b)          |            |
| 1807 | 231 00             | 212 30          |               |                     | İ                 |          | 3527 46 c)          |            |
| 1808 | 156 74             | 185 58          |               | 1                   |                   | 1        | 305 66              |            |
| 1809 | 229 00             | 148 40          |               |                     |                   | \$74 77  | 146 27              | 813 00     |
| 1810 | 400 00             | 190 00          |               |                     |                   | 81 00    | 141 71              | 1330 00    |
| 1811 | 400 00             | 205 00          |               |                     |                   | 74 40    | 131 43              |            |
| 1830 | 441 56             | 45 00           | \$1312 00d    | \$75 00             | \$45 00           | 73 00    | 76 75               |            |
| 1831 | 646 41             | 45 00           | 475 62        | 75 00               | 45 00             | 74 50    | 116 981             |            |
| 1832 | 656 33             | 30 00           |               | 100 00              | 45 00             | 89 50    | 432 91‡e)           |            |
| 1833 | 618 95             |                 | 364 62        | 100 00              | 45 00             | 47 00    | 375 60 f            |            |
| 1834 | 760 38             | 60 00           | 150 00        | 100 00              | 45 00             | 37 50    | 150 43 2            | Ì          |
| 1835 | 399 50             | 60 00           | 372 37        | 100 00              | 45 00             | 88 00    | 286 451             |            |
| 1836 | 639 50             |                 | 350 00        | 100 00              | 45 00             | 42 50    | 233 06              | 505 00     |
| 1837 | 609 03             | l               | 369 16        | 100 00              | 80 00             | 43 75    | 630 43 g)           |            |
| 1838 | 580.36             | 1               | 350 00        | 100 00              | 80 00             | 60 00    | 254 17              | 283 50     |
| 1839 | 714 34             |                 | 350 00        | 100 00              | 80 00             | 61 84    | 777 79 h)           |            |
| 1840 | 814 97             |                 | 315 00        | 100 00              | 80 00             | 70 89    | 193 04              |            |
| 1841 | 996 37             | ł               | 367 00        | 100 00              | 80 00             |          | 170 75½             |            |
| 1842 | 523 17             | 1               | 208 50        | 100 00              | 80 00             | 126 23   | $119 22\frac{1}{4}$ |            |
| 1843 | 656 92             | 1               | 158 50        | 100 00              | 80 00             | 123 50   | 207 25              | 914 25     |
| 1844 | 756 04             | 1               | 158 50        | 100 00              | 80 00             | 125 90   | 81 01               | 297 75     |
| 1845 | 915 10             | 1               | 308 50        | 100 00              | 80 00             | 146 00   | 181 97              | 192 50     |
| 1846 | 1040 90            |                 | 308 50        | 100 00              | 80 00             | 141 50   | 2617 58 i)          |            |
| 1847 | 1062 30            | 1               | 308 50        | 100 00              | 355 00            | 85 00    | 583 09              | 1          |
| 1848 | 705.39             |                 | 308 50        | 100 00              | 430 00            | 91 40    | 92 77               |            |
| 1849 | 828 98             |                 | 358 50        | 100 00              | 430 00            | 101 00   | 156 20              | 554 75     |
| 1850 | 790 84             | İ               | 421 68        | 100 00              | 430 00            | 101 00   | 123 85              | 1          |
| 1851 | 828 67             |                 | 300 00        | 100 00              | 430 00            | 132 50   | 139 49              | 1          |
| 1852 | 916 22             |                 | 300 00        | 100 00              | 430 00            | 132 50   | 83 33               | 2246 25    |
| 1853 | 665 39             | 1               | 350 00        | 137 50              | 430 00            | 140 00   | 197 49              | 1          |
| 1854 | 855 93             |                 | 460 00        | 150 00              | 430 00            | 198 00   | 166 59              |            |
| 1855 | 738 62             |                 | 300 00        | 150 00              | 517 51            | 706 40   | 140 15              | 1          |
| 1856 | 424 29             |                 | 300 00        | 112 50              | 435 00            | 440 00   | 131 71              | ŀ          |
|      | 1085 68            |                 |               | 100 00              | 304 17            | 460 00   | 917 24 1            | 1700 00    |
| 1858 | 1227 95            |                 | 300 00        | 100 00              | 383 30            |          | 273 26              | 5000 00    |
| 1859 | 582 18             | l               | 300 00        | 125 00              | 500 00            | 377 55   | 161 01              | 1          |

<sup>\*)</sup> Seit 1867 einschließlich bes Archivs.
a) Davon \$200 für die Rappisten.
b) Davon \$5000 für den Bau der Hale.
c) Davon \$335.89} für Bau und Ausrüstung der Hale.
d) B. Lehman's Vermächtniß für die Bibliothet gab \$950 Zuschuß.
e) Catalog gedruckt; Dach reparirt.
f) Incl. Bücherschrant \$100.
g) Teppich und Mobiliar angeschafft.
h) Catalog gedruckt.
i) Seitenstügel gebaut und Mobiliar angeschafft.
k) \$562.50 von der Feuerversicherung.
l) Schließt die Rosten für Reparaturen in Folge des Feuers ein.

|      | .Unters<br>stützung. | Grzie=<br>hung. | Bibliothet. | Biblios<br>thefare. | Bote u.<br>Agent. | Abgaben. | Verschiebene.       | Investirt. |
|------|----------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|------------|
| 1860 | \$906 05             |                 | \$400 00    | \$75 00             | \$500 00          | \$378 15 | \$750 47a)          |            |
| 1861 | 1769 85              |                 | 400 00      | 137 00              | 500 00            | 419 50   | 239 12              |            |
| 1862 | 1204 21              |                 | 400 00      | 150 00              | 541 58            | 435 00   | 297 03              |            |
| 1863 | 1035 74              |                 | 400 00      | 237 50              | 458 26            | 425 00   | 298 07              |            |
| 1864 | 1351 38              |                 | 400 00      | 100 00              | 499 94            | 427 30   | 750 94b)            |            |
| 1865 | 1237 72              |                 | 600 00      | 300 00              | 491 66            | 511 00   | 454 46 <sup>1</sup> |            |
| 1866 | 1478 65              |                 | 600 00 1    | 200 00              | 750 00            | 1        | 884 73 c)           |            |
| 1867 | 1472 15              | \$80 00         | 620 00      | 200 00              | 600 00            | 382 33   | 886 00d)            |            |
| 1868 | 1237 13              | 416 00          | 685 00      | 300 00              | 800 00            |          | 4128 88e)           |            |
| 1869 | 1636 53              | 323 50          | 779 74      | 300 00              | 900 00            |          | 3143 11 f)          |            |
| 1870 | 2345 78              | 320 00          | 756 38      | 300 00              | 751 36            |          | 1345 27             | \$813 00   |
| 1871 | 1755 52              | 205 05          | 755 36      | 300 00              | 733 26            |          | 1139 64             | 955 00     |
| 1872 | 1866 65              | 97 65           | 535 92      | 300 00              | 850 00            |          | 2111 66             |            |
| 1873 | 2474 34              | 38 00           | 901 04      | 350 00              | 1008 84           |          | 1444 87             |            |
| 1874 | 3100 81              | 34 91           | 680 01      | 300 00              | 1000 00           |          | 1044 07             |            |
| 1875 | 2674 23              | 120 00          | 604 57      | 300 00              | 1000 00           | 1        | 1151 10             |            |

Mit Ginichluß ber gur Beihnachtszeit vertheilten Gaben beläuft fich bie Armenunterftütung mahrend ber brei letten Jahre etwa auf folgende Betrage :

1873 5500 00 1874 6600 00 1875 6700 00

b) Ein neuer Catalog wurde gebruckt.
c) Darunter \$435.50 für Feuerversicherung.
d) Collector \$318.24; Druckfosten \$327.22.

e) An Rudzahlung ber temporaren Anleihe \$3321.00.

### Das Gigenthum und Die angelegten Gelber.

- 1765. Ankauf ber sublichen Sälfte bes Grundstückes in ber Sub Siebenten Straße für 125 Pfund (\$333.33).
- 1773. 100 Pfund verliehen.
- Anfauf ber nördlichen Sälfte bes Grundstückes für 200 Pfund 1775. (\$533.33).
- 1776. Beitere 100 Pfund verliehen.
- In den vorhergehenden Jahren find brei Antheile an der Bank von 1788. Nord-Amerika gekauft (Pariwerth eines Antheils 150 Pfund, Marktpreis etwa 25 Brocent höher). Außerdem hat die Gesell= schaft eine Schuldverschreibung für 150 Pfunb.
- Die Kaufbriefe bes Grundeigenthums werden registrirt. Gin Antheil an der Bank von Pennsylvanien gekauft (150 Pfund oder **\$**400.00).
- Ein Antheil an der Bank von Nord-Amerika gekauft. 1790.
- Das Grundftud auf 15 Sahre verpachtet. 1791.
- Ein Antheil (ber fünfte) an ber Bank von Nord-Amerika gekauft. 1792.
- Zwei Antheile an ber Bank von Bennfplvanien gekauft. 1793.

a) Auf dem nördlichen Seitenflügel murde ein zweites Stodwerk gebaut.

f) An Rudjahlung ber temporaren Anleihe nebst Interessen \$2040.00.

- 1794. Ein Antheil an ber Bank von Pennsplvanien gekauft (£180).
- 1796. Ditto (£195 9 sh. 9 d.)
- 1797. Ditto (£180 9 sh. 0 d.)
- 1798. Ditto (£183 15 sh. 0 d.)
- 1800. Zwei Antheile an berselben (\$1015.10).
- 1801. Ein Antheil, bitto.
- 1803. Ein Antheil (ber zehnte), \$521.55).
- 1804. Ein Antheil an ber Bank von Philadelphia gekauft. (Pariwerth \$100, Preis \$105.50).
  - Legat Christoph Ludwigs \$266.67.
- 1806—1807. Bau ber Gesellschaftshalle. Gesammtkosten für Bau und Ausrüstung \$6959.71½. Das Geld wurde aufgebracht durch Berkauf ber fünf Antheile an der Bank von Nord-Amerika für \$3362.83, von sechs Antheilen an der Bank von Pennsylvanien für \$3206.43, und des Antheils an der Bank von Philadelphia für \$108.00.
- 1807. Der im Jahre 1807 verstorbene John Keble, hinterließ für wohlsthätige Anstalten in Philadelphia \$103,114.11; wovon die Deutsche Gesellschaft \$3271.94 erhielt.
  - Das Geld war zum Theil in Schuldverschreibungen und Stocks angelegt. Diese wurden in Bankactien und Ber. Staaten Anleihe umgesett.
- 1809. Sechs Antheile an der Bank von Philadelphia (\$813.00).
- 1810. Zehn Antheile an der Bank von Philadelphia (\$1330.00).
- 1813. \$1750 Ber. St.=Anleihe (gekauft für \$1500).
- 1814. \$666.67 Ber. St.=Anleihe für \$600.
- 1815. \$1236.27 Ber. St.=Anleihe für \$1100.
- 1816. Das Vermögen ber Gesellschaft besteht: a, aus ihrem Grundstück und Gebäude; b, vier Antheilen an der Bank von Pennsplvanien; c, 16 Antheilen an der Bank von Philadelphia; d, Sechsprocentige Ver. Staaten-Anleihe \$3553.44.
- 1820. Belauf ber Ver. Staaten-Anleihe ist \$3953.48.
- 1821. Anbau der beiden einstöckigen Seitenslügel. Die Kosten gedeckt durch Verkauf von Ver. St.-Anleihe, die dadurch auf \$2497.98 reducirt wird.
  - Die vermietheten Räume, die 1820 \$243.16 gebracht, bringen 1821 \$530.00.
- 1825. Gottfried Haga hinterläßt ber Gesculschaft \$2000, wofür 20 Anstheile an ber Bank von Philadelphia gekauft werden.
- 1826. Weitere vier Antheile an der Bank von Philadelphia gekauft.

- 1828. Die Ver. Staaten=Anleihe verkauft und das Gelb in \$2500 Penn= sylvanischer Staats=Anleihe angelegt, (\$1700 sechsprocentige und \$800 fünsprocentige).
- 1836. \$522.50 in Stocks ber Lehigh Coal and Navigation Company angelegt.
  - Dr. Pierre Antoine Blenon hinterläßt ben wohlthätigen Anstalten Philadelphia's ben größten Theil seines Vermögens. Die Deutsche Gesellschaft bekommt in verschieden Zahlungen von 1843—1851, \$1700.
- 1838. Ankauf von \$300 fünfprocentiger County=Anleihe (\$283.50).
- 1843. Ankauf von \$600 fünfprocentiger Stadt-Anleihe (\$615.00), und \$300 fünfprocentiger County-Anleihe (\$299.25).
- 1844. Ankauf von \$300 berselben Anleihe (297.75).
- 1845. Ditto von \$200, (\$192.50); \$100 St. Paul's Kirchen-Anleihe. Das Bermögen der Gesellschaft besteht nun aus: a, dem Grundstück und der Halle (vermiethete Räume bringen \$805); b, vier Antheilen an der Bank von Pennsylvanien; c, 40 Antheilen an der Bank von Philadelphia; d, \$1700 sechsprocentiger und \$800 fünfprocentiger Pennsylvanischer Staats-Anleihe; e, \$600 Stadt-Anleihe; f, \$1100 County-Anleihe und \$100 Anleihe der St. Paul's Kirche; endlich g, Bibliothek, welche 2608 Bände in der beutschen und 3479 Bände in der englischen Sprache zählte.
- 1846. Das Gebäude 20 Fuß nach Westen verlängert und anderweitig reparirt. Die Kosten gedeckt durch Berkauf von \$1100 County= Unleihe, \$600 Stadt=Unleihe und acht Antheilen an der Bank von Bhiladelphia.
- 1849. \$700 fünfprocentige Staats-Anleihe gekauft für \$554.75.
- 1852. Die \$1700 sechsprocentiger Staats-Anleihe und \$100 St. Paul's Kirchen-Anleihe zu Pari verkauft, und der Erlös nebst anderem Gelbe in \$1700 sechsprocentiger County-Anleihe zum Preise von \$1806.25 und \$400 sechsprocentiger Stadt-Anleihe zum Preise von \$440 angelegt.
- 1856. Die 1845 und 1852 gekaufte fünfprocentige Staats-Anleihe für \$1390.12 verkauft. Ankauf von 17 Antheilen an der Bank von Bhiladelphia für \$1700.
- 1857. Die Bank von Pennsplvania bricht. Die ehebem vier, seit 1849 als 12 gerechneten Antheile im Besitz der Gesellschaft, sind werthlos Sie hatten etwa \$2100 beim Einkauf gekostet.
- 1858. Bankactien nicht mehr beliebt. Die 49 Antheile an ber Bank von Philadelphia zu \$5295 verkauft und das Geld in einer Hypothek auf ein Haus in der Sechsten Straße, unterhalb der Coates,

angelegt. Diese wurde das nächste Jahr mit einer gleichwerthis gen auf Herrn Moses Kempten's Haus, in Schoolhouse Lane, vertauscht.

1866. Das Gesellschaftsgebäube wird auf Kosten der Gas-Trustees (etwa-\$20,000) umgebaut und mit diesen ein neuer Mithcontract auf 20 Jahre abgeschlossen.

1868. Berkauf ber Lehigh Loan und Anlage bes Erlöses von \$600 in Stadtschuldscheinen. Da County und Stadt 1854 consolidirt wurden, so ist die County-Anleihe auch zur Stadt-Anleihe geworden und die Gesellschaft hat nunmehr \$2700 in Stadtschuldsscheinen.

Herrn Rabemacher's Legat von \$1000 nach Abzug ber Steuer mit \$950 einbezahlt.

1870. Rauf von \$800 Stadtschuldscheinen für \$813.

1871. Die Hypothek von \$5000 auf Moses Kempten's Haus in der Schoolshouse Lane abgetragen mit \$500 Prämium. Hypothek von \$5000 auf das Haus 925 Franklin Straße für \$4800 gekauft.

Ein Pennsylvania R. R. Bond auf \$1000 lautend, für \$955 gefauft und 1872 für \$962.15 verkauft.

1876. Das Eigenthum ber Gefellschaft besteht nach allen diesen Wechseln, aus bem

| Grundst   | ück und Gebäube im Werth von                       | \$65,000     | 00 |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|----|
| Biblioth  | 10,000                                             | 00           |    |
| Einrichti | ung,                                               | 3,000        | 00 |
| Philadel  | lphia Stadtschuldscheine,                          | 3,500        | 00 |
| Hypothe!  | f auf ein Haus, No. 925 Franklin Straße,           | 5,000        | 00 |
| Perpetui  | irliche Versicherung, kündbar mit 5 Proc. Verlust, | 370          | 00 |
|           | Bermächtniffe.                                     |              |    |
| 1775.     | Ffaac Klein, 10 Pfd.                               | <b>\$</b> 26 | 66 |
| 1801.     | Christoph Ludwig, 100 Pfd. (für Unterricht armer   | :            |    |
|           | Kinder)                                            | 266          | 66 |
| 1809.     | John Reble •                                       | 3271         | 94 |
| 1825.     | Gottfried Haga                                     | 2000         | 00 |
| 1830.     | Wilhelm Lehmann \$1000, nach Abzug ber Staatsbe=   |              |    |
|           | steuerung (für die Bibliothek)                     | 950          | 00 |
| 1836.     | Dr. Pierre Antoine Blenon                          | 1700         | 00 |
| 1839.     | Georg Fox. Die Interessen von \$1000 auf 10 Jahre. |              |    |

Nach Abzug wie oben (für die Bibliothek)

1868. C. L. Rabemacher \$1000, nach Abzug wie oben

**\$**9750 **26** 

585 00

950 00

Neber Chriftoph Ludwig siehe ben biographischen Anhang.

John Keble war ein Engländer, der sehr jung nach Amerika kam und als langjähriger Clerk im Landbureau von Bennsplvanien die Gelegenheit erhielt, durch Kauf und Berkauf von Ländereien ein ansehnliches Vermögen anzuhäusen. Er starb im Jahre 1807 und hinterließ sein Eigenthum, nach Abführung einiger Vermächtnisse, den Wohlthätigkeits-Anstalten von Philas belphia. Die ganze für diese Zwecke vertheilte Summe betrug \$103,114.11.

Gottfried Haga war ben 30. Nov. 1747 in Jingen, Würtemberg, geboren, kam ganz arm nach Amerika und wurde zur Bezahlung der Uebersfahrt an den Schneider Beck verkauft. Er fing in der Race Straße ein Materialiengeschäft an, trat dasselbe ziemlich wohlhabend im Jahre 1793 an Boller & Jordan ab, wurde Großkaufmann und Rheder und zog sich 1814 als reicher Mann zurück. Er bewohnte zuletzt ein prachtvolles Haus an der Chestnut über der Zwölsten Straße (Nordseite) gewöhnlich die "Gothic Mansion" genannt. Er war wohlthätig und soll während seines Lebens an die \$100,000 weggegeben haben. Er starb den 7. Febr. 1825 und hintersließ ein Vermögen von etwa \$300,000. Davon vermachte er \$50,000 an Freunde und Verwandte, \$33,000 an wohlthätige Gesellschaften und \$220,000 an die Gesellschaft der Vereinigten Brüder (Herrenhuter), zur Verbreitung des Evangeliums unter die Heiden.

Wilhelm Lehmann war ein Droguenhändler in der Süd Zweiten Str., von 1817—1830 Mitglied des Bibliothef-Committees. Er vertrat seinen District eine Reihe von Jahren in der Assembly von Pennsylvanien.

Dr. Pierre Antoine Blenon war 1759 in Sens, Frankreich, geboren, wurde 1798 Bürger der Ber. Staaten und lebte in West-Philadelphia (Hamilton Village). Er starb im Juni 1836 und hinterließ den größten Theil seines Vermögens wohlthätigen Gesellschaften von Philadelphia, mit Ausschluß solcher, welche unter der Controlle von Geistlichen standen.

Ueber Georg For fiche ben Anhang.

Herr Carl Louis Rabemacher wurde den 17. Dez. 1814 in Bremen geboren, hatte in Philadelphia einen Buchladen und eine homöopathische Apotheke und starb den 13. März 1861.

Nachträglich ist noch hinzuzufügen, daß der zu Anfang des Jahres 1867 verstorbene Heinrich J. Orthwein der Deutschen Gesellschaft \$1000 vermacht hat.

١

## Zehuter Abschuitt.

# Die Gesellschaft und der Zeitenlauf.

Gefellschaften, die einen bestimmten, den Zeitereignissen fern liegenden Zweck verfolgen, sei es nun Wohlthätigkeit oder Käserkunde oder Altersthumsforschung, werden von des Lebens wechselvollem Spiele wenig berührt und thun ganz recht daran, sich ihre Kreise nicht stören zu lassen. Auch der Deutschen Gesellschaft, einer Zeitgenossen der großen Ereignisse der letzten hundert Jahre, kann es nicht nachgesagt werden, daß sie von dieser Regel eine Ausnahme gemacht habe. Aber so hermetisch konnte sie sich doch nicht gegen allen Küchrall des Geschehens verschließen, daß nicht hie und da ein leises Echo der sie umrauschenden Weltereignisse vernehmbar wäre, und so sei den gestattet, in den bequemen Rahmen dieses Abschnitts einige auf die Außenwelt deutende, in keine andere Abtheilung passende, Borfälle und Bezugnahmen einzufügen.

Bir wollen hier nicht darauf dringen, daß schon die Stiftung der Gesellschaft eine Thatsache ist, die mit dem Weltlauf in ursächlichem Zusammenshange steht, daß sich in den Tausenden, die verarmt und hülfloß hier anslangten und die Ueberfahrtskosten durch jahrelange Knechtschaft abverdienen mußten, die erbärmliche Lage großer Bolksschichen in Deutschland abspiesgelt, daß die ungehinderte Außbeutung der Sinwanderer durch habsüchtige Rheder und Agenten die größte Gleichgültigkeit der Staatsbehörden gegen die scheidenden Unterthanen constatirt, und daß die Bemühungen der Deutschen Gesellschaft um besseren Rechtsschutz auf die entsprechenden Mängel in unseren eigenen Gesehen hindeuten. Alles dies ist bereits früher zur Sprache gekommen, und bedarf keiner neuen Erörterung.

## Die Revolution und ber Unabhangigfeitsfrieg.

Das große Ereigniß in der Geschichte unseres Landes, die Losreißung der Colonieen von dem Mutterlande, vollzog sich als unsere Gesellschaft etwa ein dußend Jahre bestand. Wir dürfen wohl fragen, welche Stellung sie dieser großen Umwälzung gegenüber eingenommen hat. Waren ihre Sympathicen auf der Seite der Tories, zu welchen in Philadelphia die "respectabelsten" Familien gehörten, oder hielt sie es mit dem bewaffneten Widers (226)

stande und der Republik? Berief sie sich vielleicht auf ihren aller Politik fremden wohlthätigen Zweck, um während der stürmischen Zeit einen neustralen Schlupswinkel zu finden? Wir werden sehen, daß es auf diese Frage eine Antwort giebt. Zuvörderst aber werde eine kleine Loyalitätsbezeugung aus dem Jahre 1766 erwähnt, die in einer damaligen Zeitung, dem Staatssboten, als Tagesneuigkeit gebracht wird. Derselbe berichtet den 9. Juni 1766:

"Am vergangenen Mittwoch als des Königs Geburtstage, da seine Majesstät dero 29stes Jahr antrat, speiste unsere großachtbare Assembly auf bessondere Einladung mit seiner Hochachtbarkeit dem Herren Gouverneur zu Mittag.

Und bie Deutsche Gesellschaft machte Hochdemselben ihre Aufwartung."

Die Sitte der Zeit mochte solche ceremonielle Aufwartungen mit sich bringen. Aber schon in den Conslicten, welche der Revolution vorausgingen, zeigten die Deutschen von Philadelphia Farbe. Deutsche Kausleute, darunter die Gesellschaftsmitglieder Heinrich Keppele sen., heinrich Keppele jr., Johann Steinmet, David Deschler, Daniel Wister und Johann Wister, unterzeichneten den berühmten in Folge der Stempelacte am 7. November 1765 gefaßten Beschluß, keine englischen Waaren zu importiren und die beutsche Zeitung verbarg ihr Grollen nicht. Als die Stempelacte 1766 zurückgenommen wurde, erschien eine Beilage zum Staatsboten mit der Neberschrift:

"Den herren lobt und benedent, Der von der Stämpel-Act uns hat befrent."

Noch vor ber Unabhängigkeitserklärung einigte sich die Deutsche Gesellsschaft mit ben beutschen Kirchen lutherischer und reformirter Confessionen zu einem Schritte, ber sie als entschiedene Anhänger des revolutionären Congresses erkennen läßt.

Das beweisenbe Zeugniß hierfür, welches ben vollen Einklang ber beutsichen Bevölkerung von Philadelphia mit der Freiheitspartei darthut, ist ein auf Beranlassung jener drei Körperschaften gedrucktes politisches Pamphlet. Einen mächtigen Drang, eine gebieterische Ueberzeugung verräth es, wenn zwei Kirchen und eine Wohlthätigkeitsgesellschaft, deutsche zumal, ihr Votum in der Politik abgeben und zur Parteinahme anseuern. Das geschab aber durch das

"Schreiben bes evangelisch lutherischen und resormirten Kirchenraths, wie auch der Beamten der Deutschen Gesellschaft in der Stadt Philadelphia, an die teutschen Einwohner der Provinzen von New York und Nord-Carolina. Philadelphia, 1775."

Es erhellt zunächst aus bem Schluffate bes Titels, daß bie Deuschen in Pennsplvanien schon auf ber Seite ber Freiheit standen und keiner

Burechtweisung bedurften. Auch wird dies in der Einleitung ausdrücklich ausgesprochen. "Wir haben von Zeit zu Zeit täglich mit unsern Augen gesehen, daß das Bolk von Pennsylvanien durchgehends, Arme und Reiche, den Entschluß des Congresses approbiren; sonderlich haben sich die Teutsichen in Pennsylvanien nahe und ferne von uns sehr hervorgethan und nicht allein ihre Miliken errichtet, sondern auch auserlesene Corpos Zäger formirt, die in Bereitschaft sind zu marschiren, wohin es erfordert wird; und diejenigen unter den Teutschen welche selbst nicht Dienste thun können, sind durchgehends willig nach Bermögen zum gemeinen Besten zu contribuiren."

"Es hat uns daher wehe gethan," fährt das Kamphlet fort, "zu vernehmen, daß der Congreß Nachricht erhalten, daß verschiedene teutsche Leute
in Trion County und etliche wenige in andern Plätzen der Colony Neu York
unfreundlich gegen die gemeine Sache zu sehn scheinen und daß viele Teutsche
in Nord-Carolina auf gleiche Weise gesinnet sind."

Dieser bedauerliche Umstand wird einzig der Unbekanntschaft der Betreffenden mit dem wahren Charakter der Borgänge zugeschrieben. "Man kann zwar die Teutschen in Trion County leicht entschuldigen, sie wohnen zu weit ab von denen großen Städten und Seehäven, wo man Woche vor Woche und manchmal Tag vor Tag wahre Nachrichten von allem was in England und in den Colonieen vorgehet, lesen und hören kann." Um diesen deutschen Landsleuten, deren viele des Englischen unkundig waren, Aufklärung über die politische Situation zu geben, verbreiteten also die Kirchenräthe und die Beamten der Deutschen Gesellschaft jenes Pamphlet, das außer einer einleiztenden Ansprache die Erklärung der Repräsentanten der vereinigten Colonieen von Nord-Amerika über die Ursachen und die Nothwendigkeit der Wassenzergreifung, so wie andere Actenstücke des Congresses in deutscher Uebersetzung enthält.

Die Einleitung giebt eine kurze Uebersicht ber Ursachen, welche zu ben Feindseligkeiten geführt hatten, spricht von der Schlacht bei Lexington, wo "das erste Menschenblut in diesem unnatürlichen Kriege vergossen wurde," von dem "noch größeren Blutbade" auf Bunkerhill und der Einäscherung von Charlestown.

Es wird den Deutschen von New York und Nord = Carolina ans Herz gezlegt, den Maßregeln des Congresses Folge zu leisten, dem Rathe derer die in Amt und Bezahlung unter dem Gouverneur stehen, zu mißtrauen, und sich auf jegliche Weise, namentlich auch durch Anschaffung deutscher Zeitungen über die Lage der Dinge zu unterrichten. Diese höchst merkwürdige Schrift ist unterzeichnet: "Auf Order der versammelten Mitglieder des Evangelischzutherischen und Resormirten Kirchenraths, wie auch der Beamten der Teutzschen Gesellschaft.

Ludwig Weiß, Präsident."

Philadelphia, den 1. August 1775.

Ludwig Beiß war damals der Anwalt der Deutschen Gesellschaft. Das ganze Ramphlet enthält 40 Seiten.\*)

Im Provincial-Congreß von New York wurde am 19. Dezember 1775 bem Oberst Brasher aufgetragen, 500 Exemplare der Verhandlungen des Continental-Congresses in deutscher Sprache, und andere deutsche Schriften, welche die schwebenden Streitfragen erörtern, für unentgeldliche Vertheilung aufzukaufen. Vielleicht hatte man dabei die Philadelphier Schrift im Auge.

Eine fernere leise, aber sehr bezeichnende Spur von dem, was vorging, entdecken wir im Protokoll des Beamtenraths vom 20. März 1776, wo es heist:

"Beschlossen, daß die Gesellschaft nächsten Montag Morgen um 9 Uhr im Lutherischen Schulhause zusammenkomme, weil die Associators ins Feld rücken, wenns gut Wetter ist."

Die Associators in Pennsylvanien waren die Freiwilligen der Revolution. Bereits zur Zeit der Indianerkriege hatte ein ähnlicher Wassendund bestanden, in welchen die Deutschen zahlreich eintraten. Im April 1775 rief ein Bolksbeschluß Freiwillige von Neuem unter die Wassen. Auch diesmal schlossen sich die Deutschen von Philadelphia dem Bunde zur Vertheidigung des Baterlandes bereitwillig an, und übten sich vorläusig im Exerciren. Um die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft, welche zu diesem Behuf am Nachmittag des 25. März ausrückten, nicht vom Besuche der viertelsährlichen Versammlung auszuschließen, ward diese durch den mitgetheilten Beschluß auf eine Morgenstunde verlegt.

Aus einer Anzeige bes Staatsboten (2. Juli 1776) geht hervor, daß bie beutschen Associators ober Freiwilligen ihre Zusammenkünfte im lutherischen Schulhause abhielten.†) Sie hatten ein wachsames Auge auf die Wahrung und Gewährleistung politischer Rechte. Im Juni 1776 richteten sie an die Conferenz der Counth-Delegaten das Gesuch, allen steuerzahlenden Freiwilzligen das Stimmrecht für die bevorstehende Convention zu gewähren; ohne eine solche Maßregel würden patriotisch=gesinnte Bürger des politischen Sinzslusses verlustig gehen, welchen notorische Gegner der Republik genössen.

<sup>\*)</sup> Es ist in keiner Bibliothek von Philadelphia zu finden. Herr Abraham H. Cassel in Montgomery County besitzt ein Exemplar; ein anderes ist im Archiv der Herrnhutischen Gemeinde in Bethlehem.

<sup>†)</sup> Einem Verzeichniß von Affociators aus dem Jahre 1777 entnehmen mir folgende beutsche Ramen, die sich fast alle in der Mitgliederliste der Deutschen Gesellschaft finden: L. Farmer, F. Hasenclever, Jacob Schreiner, Georg Völker, Samuel Hilzlegas, Thomas Leiper, Friedrich Phiel, Paul Fuchs, Johann Fromberger, Joshann Schäffer, Udam Zantzinger, Johann Weinsand, Heinrich Epple, Anthon Steiner, Jacob Hilzheimer. Im Jahre 1776 war Michael Schubart der Vorsitzer und Heinrich Kämmerer der Sekretär der beutschen Associators.

Die Vorstellung fand Gehör und die gewünschte Erweiterung bes Stimm= rechts ward zugestanden.

Un verschiedenen berathenden Körperschaften, Ausschüffen u. f. m., welche in der Nevolution wirksam waren, nahmen Deutsche Antheil. In der Brovincial=Convention von 1774 und 1775 faßen Georg Schlosser und Christoph Ludwig, in ber bes letten Jahres auch Franz Hafenclever. Zum Correspon--beng=Committee, bas ber Bolfsbeschluß vom 18. Juni 1774 ins Leben rief, gehörten Michael Hillegaß,\*) Georg Schloffer,†) Chriftoph Ludwig und Im städtischen Committee ber Provinzial=Conferenz (Juni Baul Engel. 1775) sagen Georg Schlosser, Christoph Ludwig, Jacob Schreiner, und in ber Convention von 1776, beren Prafibent B. Franklin mar, Georg Schloffer und Friedrich Ruhl. Der Schatmeister bes Sicherheitsausschusses mar Michael Hillegaß und zum Sicherheitsrathe (Juli 1776-März 1777) gehör= ten S. Keppele jr. und Friedrich Ruhl. Wir finden ferner als Mitglieder bes ftädtischen Committees, bas bis zum 16. Aug. 1776 in Rraft blieb, bie Deutschen Georg Schlosser, Friedrich Ruhl, Philipp Böhm, Jacob Schreiner, Michael Schubart, Chriftoph Ludwig, Friedrich Deschong, Georg Leib.

Ein fehr entschiedenes hineinragen der Zeitereignisse in die Angelegenheisten der Gesellschaft im Jahre 1776 war die Berhinderung des hallenbaus, wozu nicht allein die Pläne gemacht und die Contracte abgeschlossen, sondern bereits die Steine, Balken, Bretter u. f. w. auf die Bauftelle geschafft waren. 1)

Es darf hier auch wohl in Erinnerung gebracht werden, daß die Unabhängigkeitserklärung von Thomas Jesserson in dem noch stehenden Hause an der Südwest-Ecke der Market und Siebenten Straße entworfen wurde, also in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Grundeigenthums; ferner, daß jenes Haus dem Hrn. Jacob Graff, jr., gehörte (Jesserson benutzte nur die zweite Etage), dessen Vater, Jacob Graff, sr., einer der Gründer der Deutschen Gesellschaft und von 1769—1772 Aufseher war. Er starb 1780. Der Sohn Jacob Graff's, jr., war Frederick Graff, der Erbauer der Fairmount Wasserwerke.

<sup>\*)</sup> Michael Hillegaß und Georg Clymer wurden ben 29. Juli 1775 zu Schatzmeistern ber Ber. Colonieen ernannt; Clymer resignirte ben 6. August 1766; 1776 Hillegaß aber blieb ber Schatzmeister ber jungen Republik, ber Spinner jener Epoche.

<sup>†)</sup> Es war Georg Schloffer, ber im Sommer 1775 einen Torn, William Conn, arretirte und beshalb von einem Torn-Advocaten, Jsaac Hunt, gerichtlich belangt wurde. Der Ausschuß, in bessen Ramen Schlosser gehandelt hatte, forderte Hunt auf, die Klage zurückzunehmen und als dieser nicht nachgab, rückten ihm 30 Affociators ins Haus, luben ihn auf einen Wagen und paradirten ihn unter Pfeisen und Trommelschall zur Melodie des Rogue's march, durch die Stadt. Hunt ließ darauf die Klage fallen. (Westcott's History of Philadelphia)

<sup>1)</sup> Siehe p. 74.

Bas nun die active Betheiligung der Deutschen von Philadelphia und Pennsylvanien am Revolutionskriege betrifft, so kommt unsere Gesellschaft als solche natürlich nicht dabei in's Spiel; auch haben Geschichts= und Memoirenschreiber fast gar keine Notiz davon genommen. Gerade aus dem letzen Grunde aber wird der Hinweis auf die wenigen in öffentlichen Doscumenten niedergelegten Thatsachen gerechtsertigt erscheinen.

Am 25. Mai 1776 beschloß der Congreß, ein deutsche Skegiment zu errichten und zwar sollten Pennsylvanien und Maryland je vier Compagnieen dazu liefern. Diese füllten sich in kurzer Zeit und Pennsylvanien hatte am 17. Juli 1776 eine fünste vollzählig, deren Hauptmann David Wölpper\*) wurde.

Das Deutsche Regiment hatte folgende Officiere: Oberst: Nikolas Hausseger; ernannt den 17. Juli 1776. (Ihm folgte den 19. März 1777 der Baron de Arendt.) Oberst=Lieutenant: Georg Stricker; Major: Ludwig Weltner; Abjutant: Louis de Linkendorf; Regimentsarzt: Dr. Karl Ludwig; Zahlmeister: Eberhart Michael; Feldcaplan: Chrw. Heinrich Miller.

Die erste, dritte, fünfte, siebente und neunte Compagnie wurde aus Deutsschen in Pennsylvanien, die zweite, vierte, sechste und achte aus Deutschen in Maryland gebildet.

Die Officiere ber Compagnien maren:

Erste Comp.: Capt. Daniel Burchard (resignirte ben 2. Juli 1779), 1. Lieut. Friedrich Rollwagen, 2. Lieut. Georg Habacker.

Zweite Comp.: Capt. Philipp Graybill (vielleicht Grebel ober Gröbel),

1. Lieut. Johann Lora, 2. Lieut. Christian Meyers.

Dritte Comp.: Capt. Georg Hubley, 1. Lieut. Beter Boyer, 2. Lieut. Johann Landenberger.

Vierte Comp.: Capt. Heinrich Fister, 1. Lieut. Karl Balsel, 2. Lieut. Michael Boyer.

Fünfte Comp.: Capt. Jacob Bunner, 1. Lieut. Will. Rice, 2. Lieut. Georg Schäffer.

Sechste Comp.: Capt. Georg Reeports, 1. Lieut. Jacob Roy, 2. Lieut. Abam Smith.

Siebente Comp.: Capt. Benjamin Beiser, 1. Lieut. Jacob Bower, 2. Lieut. Friedrich Peiser.

<sup>&</sup>quot;) Dieser David Wölpper war ein ersahrener Solbat, hatte schon in Deutschland gedient und seit 1754 unter Washington verschiedene Campagnen mitgemacht. Washington hielt große Stücke auf ihn und empfahl ihn dem Congreß als einen zuverlässigen braven Wann auf's angelegentlichste. Er machte den ganzen Unabhängigkeitskrieg mit und kam glücklich wieder heim. Als er sich im Jahre 1788 um das Coronersamt bewarb, durfte er sich auf seine treu geleisteten Dienste berusen. Nachkommen David Wölpper's leben in Philadelphia und mehrere derselben sind Mitglieder der Deutschen Gesellschaft gewesen.

Achte Comp.: Capt. B. Heiser, 1. Lieut. Samuel Gerod, 2. Lieut. B. Ritter.

Neunte Comp.: Capt. David Wölpper, 1. Lieut. Bernhard Hubley, 2. Lieut. Philipp Schrader.

Um 18. September trasen die Marylander Compagnien in Philadelphia ein und das Regiment, welches zu Washington's Commando gehörte, mußte sich vom 23. an marschsertig halten. Den 1. Dez. erhielt es Befehl zu Bashington's Urmee am Delaware unweit Bristol zu stoßen. Jedenfalls hatte es an dem glorreichen Ueberfall der Engländer und Hessen bei Trenton am Borabend von Weihnachten Antheil. Die tausend gefangenen Hessen, die den 31. Dezember in Philadelphia eintrasen, waren der Gegenstand des Witleids, nicht des Hasses, und wurden auf Washington's ausdrücklichen Befehl mit bequemen Quartieren versehen und gut gepslegt.

Das Deutsche Regiment verblieb bei der Armee und machte daher mahrsscheinlich auch die Affaire bei Princeton am 3. Jan. 177 mit. Es lagerte vom 14. Jan. bis 11. Febr. bei Morristown, dann bis zum 2. April in Samptown, bis zum 24. Mai in Quibbletown und erreichte den 27. Mai Middlebroof in Jersey. Hier wurde es Peter Mühlenberg's Brigade zuerstheilt.

Unser Faben, aus den Orderly Books des Oberst=Lieutenant Stricker und bes Lieutenant Schrader bestehend, reißt hier ab, und knüpft sich erst wieder an Washington's Winterquartiere bei Ballen Forge (1777—78). Hier sin= ben wir das Regiment noch immer unter Mühlenberg's Commando und wir dürsen wohl annehmen, daß es unter seinem General an den dazwischen lie= genden Schlachten am Brandywine und bei Germantown Theil nahm.

Außer biesem Regimente bilbeten etwa 150 Deutsche eine unabhängige Schaar unter Capt. Ottenborf's Befehl (siehe Washington's Schreiben an Ottenborf vom 2. Dez. 1776), wurden aber später der "Legion" des Marquis Armand einverleibt, worin Ottenborf die Majorsstelle erhielt. In diesem Regiment stand auch John Paul Schott, ein kriegserfahrener Soldat, der in Deutschland unter Friedrich II. gedient, als Capitan und versah später die Stelle des Obersten. Im Jahre 1780 war er Hauptmann im Deutschen Regimente, dessenberstellen Beltner geworden war.

Auch in andern Hererstheilen fochten Deutsche neben den Hiergeborenen für die Erringung des am 4. Juli 1776 gesteckten Zieles. Philipp de Haas (ein Mitglied der Deutschen Gesellschaft), war Oberst des ersten Regimenstes, Heinrich Becker Major im dritten, Georg Nagel Major im vierten Bataillon. Unter den Capitanen sinden sich die deutschen Namen: Peter Decker und Rudolph Bonner (Ausseher der Deutschen Gesellschaft 1772), ber zum Oberstelleutenant avancirte; unter den Lieutenants: Andreas Küchlein, Heinrich Epple, Lorenz Meyer, Bernhard Sichelberger, Michael

Kimmel, Karl Seit, Heinrich Becker jun — Ludwig Farmer (Präsident ber Deutschen Gesellschaft 1783), war Oberst, und hatte speciell die Beschassung von Kleidungsstücken, Zelten u. s. w., unter seiner Aufsicht.\*) Die drei hiester (Joseph, Johann und Daniel), haben sich in der Revolutionsgesschichte einen bleibenden Namen erworben.

Sehr reichlich waren die Deutschen Philadelphia's in ber Miliz vertreten. In jedem der sechs Bataillone finden sich deutsche Namen dicht gefäet. Wir wollen hier nur Mitglieder ber Deutschen Gesellschaft nennen, welche in die Bennsplvanischen Truppen einrollirt waren. Zum ersten Bataillone gehör= ten Jacob Siltheimer, Johann Steinmet, A. Clampfer, Jacob Meyer und Caspar Geper. Letterer kam in englische Gefangenschaft, worin er fünf Jahre verblieb. Am 25. März 1783 beschloß die Gefellschaft, seine Bei= trage und Strafgelder fur biefe funf Jahre zu erlaffen. Im zweiten Ba= taillone dienten Fr. Stuber, Fr. Kisselmann und Andrew Philler, zwar nicht bamals aber fpater Mitglieder ber Gesellschaft. Im britten Beinrich Reppele (Schatmeifter), Andreas Eppele, Johann Ruhmle, Peter Rraft, Hilarius Beder, Heinrich Wynkoop, Beter Miller, Heinrich Leuthäuser, Da= niel Drais, Andreas Gener, Jacob Schallus, Balentin Stellmagen, Carl Cift, Meldior Steiner, fast alle Beamte ber Deutschen Gesellschaft. Dazu noch Georg Knorr, Martin Gaul, Jacob Lawersweiler, Philipp Dbenhei= mer, Daniel Rehr, Christian Sahn, Johann Sand, Jacob Sulger, Leonard Jacoby und Georg Rehn, welche später in die Gesellschaft traten. In den übrigen Batallionen befanden sich zwar Deutsche genug, aber wenige Mit= glieber ber Gefellschaft, g. B. Jacob Cafeld, Johann Runkel, Andreas Mattern. Diese Namen sind einem Bericht über die von faumigen Miliz= leuten erhobenen Geldstrafen entnommen biejenigen welche nie straffällig wurden, find natürlich nicht verzeichnet.

Da einmal von der Betheiligung unserer deutschen Bevölkerung am Revolutionskampfe die Rede ist, so sei auch noch erwähnt, daß Christoph Ludwig und Georg Schlosser mit dem Major Bayard und Capitän Cowperthwait ein vom Congreß eingesetzes Committee bildeten, um die Errichtung von Bulvermühlen und die Anfertigung von Schießpulver zu überwachen. Den Namen nach zu urtheilen, waren auch die meisten Bulversabrikanten Deutsche, neben Harris werden nämlich Heimberger und Lösch als solche genannt.

Als die Engländer nach der Schlacht am Brandywine Philadelphia ein= nahmen, unterließen sie es nicht, an den Deutschen, die so entschieden auf

<sup>\*)</sup> Fahne und Schild vertrugen sich auch in der jungen Republik sehr mohl; mehrere der Genannten waren Gastgeber. Bei Philipp de Haas versammelte sich zuweilen der Berwaltungsrath der Deutschen Gesellschaft; Ludwig Farmer hielt den "König von Preußen," in der Market Straße, zwischen den Dritten und Biersten Straße, und Rudolph Bonner ein Wirthshaus in der Zweiten Straße.

ber Seite ber Whigs ober Unabhängigkeitsfreunde ftanden, ihr Müthchen zu fühlen. Die Deutsche Gesellschaft verlor fammtliches Baumaterial, bas zur Aufführung einer Halle bereit lag (Siehe S. 75), die Zionskirche und die Kirche der reformirten Gemeinde wurden in Lazarethe verwandelt und furchtbar verwüstet. Heinrich Miller's Druckerei wurde erbrochen und total zerstört, das Privathaus des reformirten Predigers Michael Schlatter auf Chestnuthill geplundert, die Budersiedereien ber herren David Schäffer, sen., und David Schäffer, jun., (Schwiegervater und Schwager bes Hrn. F. A. Mühlenberg) bemolirt. Rach bem Abzuge ber Engländer ließ die Stadt bie erlittenen Berlufte der Bewohner abschäten. Der Bericht enthält die Na= men von bekannten Deutschen mit folgenden Beträgen : Beinrich Reppele 258 Pfd. 5 Schill., Ludwig Ruhn 145 Pfd., Friedrich Hagner 100 Pfd., Abam Zantinger 1280 Pfb., Jacob Bartich 35 Pfb. 8 Schill., Jacob Schreiner 217 Pfb. 7 Schill. 6 P., Johann Sprögel 677 Pfb., Abam Ecart 112 Pfb., Johann Graff 53 Pfb., Friedrich Gregler 82 Pfd. 10 Schill., Georg Anorr 469 Afd. 10 Schill. \*)

In noch anderer Weise spiegeln sich die Revolutions-Zustände in den Erfahrungen der Gesellschaft. Während der zwei Jahre 1776 und 1777 gewann sie nur fünf neue Mitglieder, und so lange die Engländer in der Stadt waren, unterblieden die Versammlungen. Die anomalen Finanz-Verhältnisse zeigen sich im Vuche des Schatzmeisters; im Jahre 1782 hatte er Continental Papiergeld, Pennsylvanisches Papiergeld und eine Kleinigfeit Metallgeld in der Kasse. Der Werth des Continental Papiers sanktiefer und tiefer; es war damit eben so schimm, wie im Süden im letzten Jahre der Rebellion. Diese sellscham verschobenen Geldwerthe treten uns lebhaft vor Augen, wenn wir in den Protosollen der Gesellschaft kaltblütig verzeichnet sinden:

"Den 24sten März 1781 legte Chr. Abolph Chryselius, ein bedürftiger Fremdling, schriftlich ein Anliegen vor, worin er um eine Unterstützung Anssuchung that; worauf einmüthig beschlossen wurde, daß ihm aus der Casse durch den Cassiere 500 Dollars Continental = Geld zu seiner Unterstützung bezahlt werden." Dahin war es gekommen. Fünshundert Dollars als ein Almosen!

Der Thee hat bekanntlich in der Geschichte der amerikanischen Revolution eine Rolle gespielt. Die Colonisten wollten den besteuerten Thee weder kaufen, noch landen lassen und während des Arieges war die Zusuhr natürlich ganz abgeschnitten. Was blieb da den Theetrinkern in ihrer Noth übrig, als sich eines einheimischen Surrogats zu bedienen?

Daß dies wirklich geschah, bezeugen auch die Gesellschafts = Protokolle.

<sup>\*)</sup> Manuscript ber Siftorischen Gesellichaft von Bennsylvanien.

Johann Steinmet nämlich, ein ehrenwerthes Mitglied, bessen kaufmännische Geschäfte in Folge bes Krieges sehr gelitten hatten\*), stellte (Oct. 1782) bem Beamtenrath seine trübselige Lage vor und knüpfte daran das Ansuchen, die Mitglieder möchten doch seinen Thee versuchen und dem Publikum empsehlen. Aber die Bersammlung war in einer geschäftsmäßigen Laune und belehrte den Herrn Steinmet, die Unterstützung der Eingewanderten und Unterweisung der Kinder, nicht aber die Zubereitung von Thee, der in Bennsylvanien oder anderen Staaten gesammelt werde, sei die Aufgabe der Deutschen Gesellschaft; er möge sich lieber an die philosophische Gesellschaft wenden.

Nach sieben Kriegsjahren kehrte endlich ber Friede zurück. Als ber Baron Fr. Wilhelm von Steuben, dessen Berdienste um den glücklichen Ausgang des Krieges nicht hoch genug zu schätzen sind, 1783 in Philadelphia verweilte, erwählte ihn die Deutsche Gesellschaft zum Mitgliede. Er erschien in der Jahres = Versammlung den 26sten Dezember und dankte für die ihm erwiesene Ehre. Zugleich versicherte er, daß er sich stets, wo er auch sei, als Mitglied der Gesellschaft betrachten werde und empfahl sich ins Künftige dem geneigten Andenken derselben.

In berselben Bersammlung schenkte Herr Bogt eine Medaille, die zur Ersinnerung an den Frieden zwischen Frankreich, England, Spanien, Holland und an die den Ber. Staaten zuerkannte Unabhängigkeit in Nürnberg geschlagen war. †)

Das zwischen ben Ler. Staaten und ben Niederlanden geschlossene Bündsniß gab die Beranlassung zu einem Glückwunsch = Schreiben des Beamtensraths der Deutschen Gesellschaft an den bevollmächtigten Gesandten, Herrn P. J. van Berkel, welches dieser in höflichster Weise beantwortete.

### Die frangösische Revolution.

Die Amerikaner hatten ihre Unabhängigkeit errungen; Lafayette war in sein Vaterland zurückgekehrt. Wenige Jahre darauf loderte in Frankreich selbst die Flamme auf, welche den Thron und die Vorrechte des Abels verzehrte.

Bot sich auch kein Anlaß, in ben Verhandlungen ber Gesellschaft auf die Umwälzung in Frankreich irgend wie Bezug zu nehmen, so ist es uns doch kein Geheimniß geblieben, was die Mitglieder davon dachten, welcher Seite sich ihre Sympathie zuwandte. Ein Zeitungsblatt aus dem Jahre 1793, (die Philadelphische Correspondenz vom 11. Januar,) verräth es uns in

<sup>\*)</sup> Steinmet war Keppele's Schwiegersohn und Compagnon. — Schon 1775 erslitten biese einen schweren Berlust burch die Wegnahme eines Schiffes, welches den Engländern zur Beute siel. Siehe Journal of Congress, 2. Februar 1776.

<sup>†)</sup> Sat fich nicht im Befit ber Gefellichaft erhalten.

einer Localnachricht. Nach ber Beamtenwahl am 26. Dezember 1792, begab sich ein Theil ber Gesellschaftsmitglieder zu bem Gastwirth Eppele, um sich an Speise und Trank gutlich zu thun. Sonst war es nur Brauch für ben Verwaltungerath, ben Jahresschluß mit einem fröhlichen Mahle zu feiern. Die gehobene Stimmung ber Zeit, vielleicht auch ber nivellirenbe Freiheits= und Gleichheitsbrang räumte bicsmal die Schranke zwischen Rath und Gesellschaft hinmeg und jedes Mitglied hatte Zutritt. Bei bieser Ge= legenheit öffneten fich benn die Herzen und ber Zeitungsbericht läßt barüber feine Zweifel, daß unsere murbigen Vorganger entschieden zu ben Jacobi= nern hielten, obendrein wenige Wochen vor ber Hinrichtung Ludwig's. Die ausgebrachten Gesundheiten — und sie waren nicht von der Zechlaune ein= gegeben, sondern prämeditirt - gluben für Freiheit, Gleichheit und Thrannenvertilgung. Wie gährte und trieb damals der junge Most des Republis fanismus! Die amerikanische Freiheit war prächtig und vielverheißend auf= geblüht, eben hatte bie Constitution ein loses Staaten=Conglomerat in einen compacten Bundesstaat verwandelt, eine neue Welt-Aera schien anzubrechen. Und nun erhob sich jenseits des Meeres, furchtbar und unwiderstehlich, ein großes Bolf, forderte Menschenrechte und nahm fie. Bas Bunber, wenn unsern beutschen Republikanern die Bergen höher schlugen und ber Enthufiasmus fich in klangvollen Reben Luft machte.

Nach ben Anstandstoasten bes Gastmahls auf ben Präsidenten u. s. w., kam benn auch sogleich:

"Die Nepublik Frankreich. Es muffe burch ihre Waffen und ihr Beispiel Tyrannei und Ungleichheit vertilgt werden." Gunz clubbistische. Nun folgeten brei schlichte Gesundheiten auf die Deutschen Gesellschaften, Wohlthätigsteits-Bereine und Deutsch-Amerikaner.

Als ber Präsident wiederum an die Flasche schlug, erscholl ber zweite Gessinnungstoast, und zwar auf: "Die Vorrechte der Menschen." Ein unglücklicher Lapsus, denn gerade die Vorrechte sollten ja abgeschafft werden. Aber es waren damit jedenfalls die beliebten 'droits de l'hommo' gemeint. Dazu stimmte denn auch der nächste Toast, der über die Tafel schwetterte:

"Es erschalle die Posaune der Freiheit, bis das ganze menschliche Geschlecht frei sein wird!"

Darauf kam die Reihe an Handwerke und Künste, den Handel und den Pflug. — Dann gedachte man des gefangenen Lasabette. "Der unglücks liche Lasabette. Gerechtigkeit spreche ihn los und Freiheit belohne ihn."

Der letzte regelmäßige Spruch lautete:

"Es musse jeder freie Burger ber Vereinigten Staaten sich zur Hauptfahne ber gleichen Freiheit halten," und ben Schluß machte ein freiwilliger:

"Der Herzog von Braunschweig; möge er, ber Anführer von Sclaven, Burgopne's Schickfal haben."

Das war der Wiederhall der französischen Revolution im Jahre 1792, aus der festlich versammelten Deutschen Gefellschaft.

Es bestand auch bamals eine Deutsche republikanische Gesellschaft, die allerdings ganz allgemeine der Freiheit und Demokratie gewidmete Zwecke verfolgte, aber — wie aus einer Abdresse an den französischen Gesandten, den Bürger Genet, hervorgeht, — der französchen Republik die vollste Sympathie entgegenbrachte. Die Beamten derselben (Präsident: Heinrich Kämmerer; Vice-Präsident: Jacob Lawerschweiler; Sekretäre: Dr. Michael Leib und Andreas Geher;) waren Männer, die auch in der Deutschen Gessellschaft eine hervorragende Stelle einnahmen.

### Das gelbe Fieber im Jahre 1793.

An das gelbe Fieber, diese entsetsliche Pest, die mit ihrem giftigen Athem mehr als einmal unter den Bewohnern Philadeldelphia's Schrecken und Tod verbreitete, erinnert in den Protokollen der Deutschen Gesellschaft nur die einsache Bemerkung, daß wegen des gelben Fiebers die regelmäßige Bcrssammlung nicht stattsinden konnte. Dies kommt dreimal vor, 1793, 1799 und 1805, jedesmal im September.

Da nicht wenige der Gesellschaftsmitglieder der furchtbaren Krankheit zum Opfer fielen, so folge hier eine Beschreibung ihres Auftretens im erstgenannsten Jahre, nach M. Carey's Berichte.

Am 19. Auguft fing man zuerst an, vom gelben Fieber mit etwas Aengstlichkeit zu reben; ehe eine Woche verstossen war, hatte sich die gedrückte
Stimmung in wilden Schrecken verwandelt. Mit dem 25. und 26. August
verließen Viele die Stadt und wochenlang hielt dieser Auszug ununterbrochen an. Fuhrwerke jeder Art durchzogen die Straßen früh und spät, um
die Flüchtigen und beren Hausrath fortzuschaffen. Viele Häuser wurden
geschlossen oder der Aussicht von Dienstboten überlassen.

Der Gebrauch, bei Leichenbegängnissen mit Glocken zu läuten, wurde auf Anordnung bes Mayors eingestellt; das Trauergeläut vermehrte nur die niedergeschlagene Stimmung und mahnte die Kranken unaufhörlich an das ihnen bevorstehende Schicksal.

Große Verlegenheit entstand anfangs daraus, daß es an einem geeigneten Platze zur Aufnahme der armen und freundlosen Kranken fehlte. Die Arsmenpfleger nahmen deshalb eine Kunstreiterbude in Beschlag; später diente dazu ein Haus auf Bushhill. Sehr empfindlich war der Mangel an Kranskenwärtern und das dittere Schicksal, allein und hülslos dem Tode zu erliesgen, traf nicht nur die Kinder der Armuth.

Schon zu Anfang September brach das Spstem der Armenpflege zusammen. Die meisten mit dieser Pflicht Betrauten hatten die Stadt verlassen; von den drei zurückleibenden starben zwei (Wilson und Tomkins) am gelben

Rieber, ber britte (B. Sansom) erfrankte. Doch Gefahr und Noth sprechen zu edeln Bergen mit munderbarer Beredfamkeit; auf Anlag eines öffentlichen Aufrufs fanden sich unerschrockene Bürger auf bem Rathhause zusammen und zehn berfelben übernahmen freiwillig die Pflichten ber Armenpflege. Dies war am 12. September. Noch mehr. Als es galt für bas Besthaus auf Bufhhill einen Aufseher zu finden, erbot fich ber Millionar Stephen Girard diesen verlorenen Bosten anzunehmen und die Aufsicht im Hospital perfonlich zu führen. Ihm schloß sich, mit gleichem Ebelmuthe, ber Benn= fplvanier Beter helm an und die beiden helden, helben im schönsten Sinne, schritten aus ihren freundlichen Wohnstätten in das haus des Elends, des Schmutes, bes Jammers, bes Tobes. Sie fanden bort einen mahrhaft ent= setlichen Zustand, die Kranken verwahrloft, Todte und Sterbende bei ein= ander, ekelerregende Unreinigkeit, eine Bande nichtswürdiger Wärter, welche bie Vorrathskammer plünderten und der Flasche zusprachen. Girard und Selm griffen fogleich thätig ein, entwarfen eine Hausordnung und führten diefelbe ftrenge burch.

Mittlerweile bot die Stadt das Bild eines grenzenlosen Schreckens. Die Straßen waren wie verlassen, die Bibliothek, die meisten öffentlichen Büreaus, viele Kirchen geschlossen; von den vier täglichen Zeitungen stellten drei ihr Erscheinen ein. Die Gesunden, die in der Stadt verblieben, hatten nur den einen Gedanken, sich wo möglich vor der Ansteckung zu schützen und griffen zu jedem erdenklichen Mittel der Entpestung und Lustreinigung. Der Eine glaubte an Tabackzualm und ließ seine Pfeise den ganzen Tag nicht ausgehen, selbst Frauen und Kinder rauchten Sicherheitseigarren; der Andere hatte Vertrauen auf Schießpulver, der Dritte auf lodernde Flammen. Die Feuer an den Ecen der Straßen mußten am Ende durch polizeiliches Verbot abgestellt werden. Die Häuser rochen nach Taback, Schießpulver, Essig, Kampfer. Wer ausging trug einen mit Schutzsssen, ein Riechsläschen mit dem damals berühmten vinaigre a quatre voleurs, ein Neutelchen mit Kampfer, oder doch wenigstens einen getheerten Strick.

Hand in Hand mit dieser geschäftigen Rathlosigkeit gingen die verworzenen ärztlichen Borschriften. Dr. Sarnighausen (legitime promotus unzterzeichnete er sich) schrieb einen drei Spalten langen Artikel für die Philazbelphia Correspondenz, worin er Wermuth, Raute, Tausendgülbenkraut, Camillen, Thymian, Angelika, Calmus, Alandwurzel, Wachholderbeeren, Salpeter, Gin, Wein und Essig zur Empfehlung bringt, und die merkwürzbigsten Verhaltungsmaßregeln vorschreibt.

Die Leichen ber angesehensten Bürger, selbst berer, die nicht am gelben Fieber gestorben waren, sah man oft auf einspännigen Fuhrwagen von einem Neger nach der Grabstätte geschafft, ohne daß ein Freund oder Berwandter bas Ehrengeleit gegeben, ein Geiftlicher bas letzte Gebet gesprochen hätte. Einem Leichenwagen gingen die Leute auf der Straße behutsam aus dem Wege. Manche zogen die Mitte der Fahrstraße den Fußwegen vor, um sich so fern wie möglich von den Wohnhäusern zu halten.

Berwandte und Freunde vermieden einander auf der Gasse oder nickten sich nur einen Gruß zu; dem so gebräuchlichen Händebruck entsagte man aus Borsichtsgründen, einen Menschen mit Flor oder andern Zeichen der Trauer vermied man wie eine Viper. Wie die tiese Noth auf der einen Seite edle Seelen, einen Girard und Helm, zu großen todesverachtenden Thaten der Menschenliebe anseuerte, so enthüllte sich andererseits und oft, wo man's am wenigsten erwartete, die rücksüchsloseste Selbstsucht. Der Schrecken zerstörte die anscheinend unzertrennlichen Banden, welche Natur und Gewohnsheit geknüpft, die Frau verließ ihren kranken Gatten und umgekehrt, selbst Eltern und Kinder scheuchte das häßliche Gespenst, sobald es ein Haus der trat, außeinander, und die Beispiele solcher Gefühllosigkeit waren zu häusig, um Unwillen oder Verwunderung zu erregen.\*)

Es kam vor, daß Wohlhabende, von Weib, Kind, Freunden, Dienerschaft verlassen, Niemand, als etwa einen Neger um sich hatten, ihrer zu pflegen; Arme aber im einsamen Hause oder selbst auf der Straße jammervoll endeten. Gegen Ende October trat der heiß ersehnte Wendepunkt im Charakter der Epidemie ein, obwohl es für Abwesende noch immer nicht räthlich galt, nach Philadelphia zurüczukehren. Am 14. November erließ der Gouvernör Misslin eine Proclamation, worin er anzeigte, daß es Gott dem Allmächtigen gefallen habe, der surchtbaren Pestilenz in Philadelphia ein Ende zu machen und der 14. Dezember ward als Danks, Bußs und Bettag geseiert, um in dankbarer Verehrung die ewige Gnade zu preisen, die sich in der Vestreiung der Bürger von der töbtlichen Epidemie kund gethan.

### Washington's Tod.

Am 14. Dezember 1799 endete Georg Washington's irdische Laufbahn, und das Bolk, das in ihm den Befreier und Bater des Baterlandes verehrte, war von tiefster Trauer ergriffen. Die Deutsche Gesellschaft theilte dies Gefühl und, um der Sitte gemäß dasselbe auch äußerlich zu erkennen zu geben, empfahl sie ihren Mitgliedern, durch einen am 26. Dezember gefaßten Beschluß, dreißig Tage Klor um den linken Arm zu tragen.

An demselben Tage fand in der deutschen Zionskirche (also dem Schulzhause, wo sich die Gesellschaft versammelte, gerade gegenüber) die große Todtenseier zu Ehren Washington's auf Anlaß der Ver. Staaten Regierung statt. Der Senat und die Repräsentanten der Ber. Staaten, der Obers

<sup>\*)</sup> Siehe J. H. C. Helmuth. Nachricht von bem gelben Fieber. Philabelphia, 1793. P. 49.

gerichtshof, viele Generale und andere Officiere, die unter Washington gebient, die Gesellschaft der Eincinnati und die Großloge der Freimaurer wohnten der Feier bei. General Henry Lee hielt die Rede zum Lobe Washsington's und es war bei dieser Gelegenheit, daß die berühmt gewordenen Worte zum ersten Mal gehört wurden: First in war, first in peace and first in the hearts of his countrymen.

Der Zionskirche war ihrer Gräumigkeit wegen schon einmal ber Vorzug vor allen andern Versammlungsplätzen in Philadelphia gegeben worden, als nämlich die Philosophische Gesellschaft im März 1791 das Andenken an Benjamin Franklin durch eine Gebächtnißrede (von Dr. Wm. Smith gehalten) scierte. Damals war auch Washington nebst Gemahlin mit vielen anderen Würdenträgern und hervorragenden Personen anwesend.

### Die Schlacht bei Leipzig.

Balb sollte ein anderer berühmter Name die Welt durchsliegen, freilich nicht zu ihrem Heil. Aber nur in so fern als die Napoleonischen Kriege der Einwanderung Abbruch thaten, ist eine Rückmirfung jener erschütternden Ereignisse auf die Angelegenheiten unserer Gesellschaft bemerkbar. Zur Feier der Schlacht bei Leipzig und der Fortschritte der Allieren hielten die Deutschen, Hollander und Schweizer am 14. Februar 1814 in Philadelphia ein großes Jubelsest, das zwar nicht direkt von der Deutschen Gesellschaft, aber doch von tonangebenden Mitgliedern derselben ausging. Das Festz Committee bestand nämlich aus den Herren A. Chringhaus, Christian Dannenberg, David Seeger, Friedrich Ridda und Carl W. Hütz, von denen die vier ersten verschiedene Gesellschaftsämter bekleidet haben.

Die Feier war äußerst belebt. Zwei und zwanzig Jahre vorher hatte man auf Freiheit, Gleichheit und Tyrannentod angestoßen, jest galten nicht weniger als vier Toaste den Monarchen, welche den Corsischen Usurpator aufs Haupt geschlagen hatten.\*) Militärmusik rauschte den gesprochenen Worten nach. Ein Blüchermarsch war von Herrn Herrmann besonders für diese Gelegenheit componirt. Auch York, Kutusow, Schwarzenberg, Wittgenstein, Platow und Bülow erhielten ihr Theil; der letzte Toast gedachte, wie gewöhnlich, des schönen Geschlechts, worauf die Musik mit "Freut euch des Lebens" einsiel. Dann kamen freiwillige Gesundheiten (eine von Herrn Chringhaus auf "die Patrioten von Süd-Amerika, mögen sie bald mit einem Washington beglückt werden") und schließlich ein Jubellied, anhebend "Heil Germanien's edeln Siegern". Die Festrede hielt Herr Mannhardt. (M. v. Fürstenwärther. Der Deutsche in Nord-Amerika, Stuttgart und Tübingen 1818, p. 103—107.)

<sup>\*)</sup> In ganz ähnlicher Weise stachen die Toaste, die 1870 und 1871 hier ausgebracht wurden, gegen die von 1848 und 1849 ab.

Der Kriegsläufte bes eigenen Landes geschieht im Nov. 1814 Erwähnung. Der Präsident (Georg A. Beder) bemerkt, daß viele aus dem Felde zurückzgekehrte Soldaten sich in sehr betrübtem Zustande befinden, daß einige ohne Strümpfe und Schuhe einhergehen, und daß darunter viele Deutsche ober Abkömmlinge von Deutschen sind. Er berief beshalb eine besondere Berssamlung, aber von weiteren Schritten hören wir Nichts.

### Das Hermann Denkmal.

Und nun schien es wirklich mährend einer langen Reihe von Jahren, als habe sich die Deutsche Gesellschaft eingesponnen, als wisse sie so wenig von der Welt, wie die Welt von ihr. Seltsam, der erste Anruf, der diese "schauerliche Stille" unterbrach, kam, so zu sagen, aus dem Teutoburger Walde.

Im Dezember 1839 gelangte an die Gesellschaft eine Mittheilung über bas Hermann = Denkmal und der Präsident (Samuel Reemle) ernannte ein Committee, bestehend aus Dr. Constantin Hering, Todias Bühler, G. F. Huber, Nikolas Rohlenkamp und Heinrich Burkhardt, um über die fragliche Gestalt Auskunft und Rath zu ertheilen. Am 6. Februar legte dieses einen Bericht vor, der ausnahmsweise in deutscher Sprache abgesaßt war und folgende Punkte enthielt:

Der Detmolder Berein ersucht die Deutsche Gesellschaft in Philadelphia für die Errichtung eines Denkmals für Hermann, den Befreier, mitzuwirken. Es sei den Bittstellern nicht unbekannt, daß jene ihrer Bestimmung und Constitution gemäß keine Beiträge aus ihrer Kasse für diesen Zweck leisten könne; der Berein wünsche auch nur, daß sie als Repräsentantin der deutsichen Pennsylvanier ein Committee ernenne, welches die Deutschen in den Ber. Staaten veranlasse, das große Nationalwerk zu unterstüßen.

Die Berichterstatter empfahlen biesem Anliegen zu entsprechen. Der Bildhauer sei Ernst von Bandel, der seine Befähigung schon durch das Denkmal des Königs Wilhelm IV. in Göttingen erwiesen habe, und für dies Hauptwerk seines Künstlerlebens keinen Lohn begehre. Nur Material und Arbeiter müßten bezahlt werden und dazu würden etwa 20,000 Thaler außreichen. Im Norden und Süden Deutschland's hätten sich Bereine gebildet, das nöthige Geld aufzubringen. Auch aus fremden Ländern seien Beiträge eingelausen, so hätten die Deutschen in Havanna 600 Dollars beigesteuert.

Jeber Deutsche solle das Seinige thun, damit das Standbilb in größter Bollsommenheit, ja mit Pracht hergestellt werden könne. "Hermann war der Netter unseres Bolkes, er war's, der die deutsche Sprache der Welt ershalten hat."

Auf diese und ähnliche Ausführungen sich stützend, legte das Committee ber Gesellschaft folgende fünf Beschlüsse vor:

- 1. Den Antrag bes Detmolber Bereins, fo weit es bie Statuten erlausben, angunehmen.
- 2. Ein Crecutiv-Committee zu ernennen, bas auf geeignetem Wege bie Deutschen in ben Bereinigten Staaten zu Beiträgen für bas Hermann-Denkmal auffordern folle.
  - 3. Daß ber Beamtenrath bies Committee ernenne.
- 4. Daß der Schatzmeister der Gesellschaft die einlaufenden Beiträge an= nehme, darüber quittire und dieselben dem Detmolder Bereine übermache.
- 5. Daß sich die Deutsche Gesellschaft für die richtige Ueberlieferung ber gesammelten Beiträge verburge.

Die Gesellschaft gab den drei ersten Beschlüssen ihre Zustimmung, verwarf aber die beiden andern. Das Executiv-Committee, das in Gemäßheit mit dem zweiten Beschlusse ernannt wurde, bestand aus folgenden Herren: Dr. C. Hering, Dr. G. Lingen, Dr. W. Schmöle, Daniel M. Keim, Chas. E. Lex, G. F. Huber, N. Kohlenkamp, W. H. Horstmann und W. L. Kisberlen.

Was dies Committee ausgerichtet hat, erzählen die Protokolle nicht. Da es keine Instructionen hatte und der Gesellschaft weder Rapport noch Rechenschaft für einkommende Gelber schuldig war, stand es thatsächlich außerhalb der Gesellschaft und kam nicht wieder zur Erwähnung.

Das große Denkmal aber, das Bandel damals als ein mahnendes Zeichen zu errichten unternahm, das er mit Beharrlichkeit und Selbstaufopferung zur Aufgabe seines Lebens machte, ist im verflossenen Jahre, nachdem Deutsch= land von Neuem das aggressive Romanenthum niedergeworfen, zur Vollen= dung gediehen und verknüpft die Erinnerung an eine ferne Vergangenheit mit der Freude über die siegreichen Erfolge des lebenden Geschlechtes.

# Buchdruderfest 1840. — Revolution von 1848. — Schiller's Geburtstag 1859.

Im Jahre 1840, am 24. Juni, feierten die Deutschen in Philadelphia das vierhundertjährige Jubiläum der Ersindung der Buchdruckerkunft. Biele Bereine, die Washington Guards und andere Militärcompagnien bildeten einen langen Zug durch die Straßen, der sich nach Gran's Ferry begab. Dort fand ein Banquet statt. Die Deutsche Gesellschaft nahm nicht als Körperschaft daran Theil, aber viele ihrer Mitglieder schlossen sich an. Es war das erste der vielen großen Feste, die in den letzten Decennien von den Deutschen hier geseiert sind.

Die große Umwälzung von 1848, welche ben Bereinigten Staaten aus Deutschland so viele Männer bes energischen Fortschritts zugeführt hat, welche

bem beutschen Leben, von der Küste bis zu den fernen Ansiedelungen im Westen, einen schnelleren Puls gab, scheint auf die Deutsche Gesellschaft, die damals sehr eingezogen und schläfrig war, keinen hervorspringenden Einfluß ausgeübt zu haben. Nur die Arbeit des Agenten vermehrte sich, in Folge der größeren Einwanderung, in den Jahren von 1850 bis 1854.

Als geschichtliche Reminiscenz könnten wir allerdings eine Phrase beibrinsgen, die damals viel gehört wurde, auch in unsern Protokollen vorkommt, jest aber längst verschollen ist, nämlich: "Das verrottete Europa." Man schien anzunehmen, die Fäulniß, woran bekanntlich zu Hamlets Zeiten Dänemark litt, habe sich über ganz Europa verbreitet. Diese etwas unklare und durch die Ecschichte seitdem durchaus nicht bestätigte Vorstellung spiegelt sich in einem Berichte ab, der im Jahre 1851 die Uebelstände der sich hier stauenden Einwanderung bespricht.

Es wird darin geklagt, daß unsere Stadt in entsetzlicher Weise die Sitztenverderbniß verspüre, welche das verrottete Europa so reichlich ausspeie. (A community already searfully affected by the amount of viciousness so freely vomited upon it by rotten Europe.)

Nicht lange barauf lief eine Zuschrift vom "Borort best amerikanischen Revolutionsbundes für Europa" beim Verwaltungsrath ein. Sie wurde weder protokollirt, noch ihr Inhalt beschrieben und wir wissen daher nicht, was der Borort der Gesellschaft zumuthete. Das Document wurde durch Beschluß des Nathes an die Gesellschaft consignirt, diese schiekte es aber, ohne daran zu rütteln, an den Beamtenrath zurück und so fand es ein stilles Grab, das nicht einmal durch die Inschrift: "Sonderbarer Schwärmer" verziert worden ist.

Nach und nach drangen trot alledem die Achtundvierziger in die Gesellsschaft ein und brachten, in Verbindung mit andern strebsamen Mitgliedern, eine große Aenderung im Tone und Wesen unseres ehrwürdigen Institutes bervor.

Bei diesem neuen Erblühen kam die Gesellschaft sich zum Bewußtsein, daß sie als die älteste Bereinigung der Deutschen in Philadelphia und als der Sammelplat der achtbarften deutschen Bürger nicht allein berechtigt, sondern berufen sei, bei öffentlichen Gelegenheiten eine repräsentative Stellung einzunehmen.

Die Feier bes hundertjährigen Geburtstages unseres Schiller, bie ein poetisches Vorspiel zu der deutschen Einheit war und die, so weit die beutsche Zunge klingt, nämlich auf dem ganzen Erdboden, alle Kinder des großen Vaterlandes zu einer gemeinsamen Huldigung des deutschen Genius zusammenberief, diese Feier bot auch der Deutschen Gesellschaft den Anlaß, das Andenken unseres großen Dichters zu ehren und dabei den Deutschen von Philadelphia leitend voranzugehen.

Auf Herrn Kiberlen's Antrag entschloß sich die Gesellschaft bazu am 25. März 1859. Ein Committee, bestehend aus den Herren Kiderlen, Maaß, Koradi, Lucassen, Dr. Hering, und Reichard, nahm die Vorbereitungen in die Hand und so fand denn die Feier am 10. November 1859 in der Academy of Music statt. Sie bestand aus einer deutschen Festrede, geshalten von Herrn G. Remak, einer englischen, von Herrn Wm. Furneß, und einem Instrumentals und VocalsConcerte, worin die Ausschührung der Romberg'schen Composition von Schiller's Glocke den vornehmsten Platzeinnahm.

### Der Bürgerfrieg.

Die Schlufworte ber Glode "Friede sei ihr erst Geläute" waren kaum verklungen, als sich unheilverkündende Mißtöne im Süden des Landes versnehmen ließen und bald durchtobte der Waffenlärm des Bürgerkrieges das ganze Gebiet der Union.

Der vierjährige Kampf, ber ben Leidenschaften ben weitesten Spielraum gab, welcher Trauer und Hoffnung, Leid und Siegesfreude bei Millionen wedte, hinterließ in der Deutschen Gesellschaft wenig bemerkbare Spuren. Während die politischen Parteien mit äußerster Heftigkeit auf einander pralleten, blieb die Gesellschaft ein neutraler dem Dienste der Humanität geweihter Boden. Auch ihr Wachsthum, das mit dem Jahre 1859 fräftiger als je einsgescht hatte, erlitt keine Störung.

Da ber Krieg und die ihm bienenden Manufacturzweige eine enorme Menge von Arbeitskräften verschlangen, so verringerte sich die Nachfrage nach Arbeit und auch Unterstüßungsgesuche wurden seltener.

Indessen hatte die Gesellschaft Gelegenheit, sich den Familien der Freiswilligen nützlich zu erweisen, indem sie dafür sorgte, daß die von der Stadt bewilligten Unterstützungen in den Besit der Betheiligten gelangten.

Im letten Jahre des Bürgerfrieges ward der Versuch gemacht, aus fremben Ländern, auch aus Deutschland, durch Angebot freier Passage und guten Arbeitslohnes, billige Ersatmänner anzuwerben. Daß die Deutsche Gesellschaft durch eine öffentlich erlassene Warnung dazu beitrug, den wahren Charakter dieser Werbepläne bloß zu stellen, ist p. 115 angeführt.

Beim Tode Abraham Lincoln's, ber am 14. April 1865 von ber mörderisschen Rugel J. W. Booth's getroffen, den nächsten Morgen sein Leben aushauchte, drückte die Gesellschaft auf gebührende Weise ihre Theilnahme an der allgemeinen Betrübniß aus. Die schwarzbestorte Fahne wehte, als Zeichen der Trauer aus dem Fenster der Halle und auf Beschluß der Gesellschaft wurde die Bühne auf 30 Tage schwarz behängt.

#### Die Sumboldt-Feier 1869.

Hatten die Deutschen im Jahre 1859 ihrem unvergleichlichen Dichter geshuldigt, so bot sich zehn Jahre später die Gelegenheit, ihren großen Natursforscher, Alexander von Humboldt, durch die Feier seines hundertsten Gesburtstages in gleicher Weise zu ehren.

Der von Herrn F. W. Thomas, sen., gegebenen Anregung lieh ber Borsftand ber Deutschen Gesellschaft willig Gehör, hielt aber bafür, daß die Ansordnung des Festes auf einer breiteren Basis als einem einzelnen Bereine stehen solle. So entstand denn das Humboldt-Committee, das zwar aus Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft bestand und deren Präsidenten Herrn B. J. Horstmann auch an seine Spitze stellte, übrigens in seiner Organisation und in seinem Handeln einen ganz unabhängigen Körper bildete. Um die Feier vielseitig und Allen zugänglich zu machen, ward sie auf zwei Tage, den 14. und 15. September, vertheilt.

Am ersten Tage sand ein festlicher Umzug statt. Die Procession begab sich zunächst nach Fairmount Park, wo ber Grundstein zu einem künftig zu errichtenden Monumente gelegt wurde. Der Präsident des Committees, Herr Horstmann, der Mayor der Stadt, Herr D. M. Fox, Dr. G. Kellner und Prosession Henry Morton (jetzt Präsident des Stevens Institute in Hosbosen) hielten Reden zur Würdigung der Verdienste und der kosmopolitisschen Stellung des großen Forschers. Den Grundstein legte die hiesige Großloge nach ihrem Ceremonial unter dem Großmeister Richard Baux. — Nach Beendigung dieser Feierlichkeit begab sich die Volksmenge nach Engel und Wolf's Farm und beging dort in der freien Natur, von herrlichem Wetzter begünstigt, ein Fest nach guter beutscher Weise.

Am Abend bes nächsten Tages folgte die rednerische Feier in der Musical Fund Halle. Die deutsche Festrede hielt Dr. E. R. Schmidt aus Burlingston, die englische Dr. Horatio Wood aus Philadelphia. Musik in passender Auswahl umrahmte die beredten und gedankenvollen Vorträge.

Der Setzung des Monuments ober vielmehr der Aufbringung der dazu erforderlichen Gelder stellten die Zeitverhältnisse mannigsache Schwierigkeiten in den Weg. Aber trothem ist das gegebene Wort in herrlicher Weise nunsmehr eingelöst und ein von dem berühmten Bildhauer Drake in Berlin gesschaffenes, eben so getreues wie genial concipirtes Sbenbild Humboldt's aus Bronze ist vollendet und wird in wenig Wochen auf dem Platze stehen, der 1869 für diesen Zweck geweiht wurde. (Vorsitzender des Humboldt-Committees ist G. K. Ziegler, Sekretär Paul Jagode, corresp. Sekr. Dr. G. Kelner, Schatzmeister R. Koradi.)

Kaum war ein Jahr vergangen, als ein großes Ereigniß ber Deutschen Gesellschaft wiederum Anlaß gab, mit andern deutschen Bereinen und ber gesammten beutschen Bevölkerung von Philadelphia thätige Sympathieen

für das alte Baterland zu bekunden. Der deutsch=französische Krieg, der mit dem Zusammensturz der französischen Macht und der Wiedererstehung des Deutschen Reiches endete, brach aus. Die Kämpse und Siege riesen die Iebshafteste Theilnahme hervor und Jeder wollte diese gern in einer nachdrücklicheren Weise als durch bloße Worte darthun. Nachdem bereits Geldsammslungen und am 13. October ein Promenaden=Concert zum Besten der Berwundeten und der Wittwen und Waisen der Gesallenen stattgefunden, ward am 20. Dezember 1870 in der Horticultural Halle der große Weihnachtsbazar eröffnet, der dis zum 2. Januar fortdauerte. Als Ergebniß dieser Bemühungen konnte das Philadelphier=Committee etwa \$50,000 an den Berliner Hülfsverein absenden. Die Halle der Deutschen Gesellschaft war das Hauptquartier für alle Verabredungen und Zusammenkünste, wie denn die thätigsten Förderer des Bazars Mitglieder der Gesellschaft waren. Viele Wagenladungen von geschenkten Waaren sanden in dem obern Zimmer der Halle einen vorläusigen Sammelplaß.

Das große Friedensfest in Philadelphia am 15. Mai 1871 schwoll zu einer so enormen Ausdehnung, war eine so massenhafte Demonstration, daß weder die Deutsche Gesellschaft noch irgend ein anderer Berein dabei besons ders genannt zu werden verdient. Es war ein überwältigendes Hervortreten des deutschen Elements in Philadelphia, und zeugte eben so wohl von dessen Größe und Wohlstand wie von der Liebe zum alten Baterlande.

Wir haben noch ein Ereigniß zu erwähnen, das allerdings nicht zu bem großen Weltlaufe gehört, aber in den Annalen der Gesellschaft eine um so bedeutendere Stelle einnimmt und das, obschon ein Dutend Jahre darüber vergangen sind, doch geeignet ist, einen passenden Schluß dieser geschichtlichen Uebersicht zu bilden. Es ist

#### Der hunderifte Geburtstag ber Deutschen Gesellichaft.

Im Jahre 1864 erfüllte sich die Zeit eines ganzen Jahrhunderts seit der Gründung der Gesellschaft. Sie war gestiftet im letten Stadium der Colonial-Periode, als in Folge des verhaßten Stempelgesetzes ein ernster Bruch mit dem Mutterlande drohte, sie brachte der jungen Republik, noch ehe dieselbe am 4. Juli 1776 ihre Taufe erhielt, einen Wiegengruß und ermunternden Zuspruch dar, sie überlebte die rauhen Stürme der Kriegszeit, welche so manches Unternehmen niederwarsen, sie wuchs heran, nicht immer in derselben Gesundheitsfülle strohend, aber nie kleinmüthig und zaghaft, sie blieb sich und ihrem edlen Beruse treu, den Deutschen ein ehrendes Denkmal, und erreichte das löbliche Alter von 100 Jahren, als frischere und reichlichere Säste, die ihr wieder zuströmten, das Gefühl kräftigen Lebensbranges in ihr weckten. Sie durste daher ihrem hundertsten Wiegenseste in froher Stimmung entgegengehen, zumal da auch das Ende des unglückselizgen Bürgerkrieges augenscheinlich nahe war.

Da ber Winter, in welchen ber Stiftungstag ber Gesellschaft fällt, jebe Festlichkeit in einen geschlossenen Raum bannt, so wurde beschlossen, eine Borseier im Herbste zu halten, und die ganze beutsche Bevölkerung von Philadelphia zur Theilnahme einzuladen.

Der dazu angesetzte Tag war der 12. September, der Plat, auf welchem das Fest abgehalten wurde, Engel und Wolf's Farm und das angrenzende Washington's Retreat. In Folge des unfreundlichen Wetters siel der Besuch verhältnißmäßig schwach aus. Aber es waren doch genug erschienen, um eine recht fröhliche und sinnige Festseier zu begehen. Da trasen die Alten, welche ihre dreißig und mehr Jahre dei der Gesellschaft gewesen, mit dem jungen frästigen Nachwuchs zusammen, und — was diese Gelegenheit besonders auszeichnete — auch die Familien der Mitglieder bildeten einen Theil der Fests Geselschaft. Das Germania Orchester trug beliedte und patriotische Weisen vor, der Präsident, Hr. J. Theophilus Plate, sprach einen Festgruß und berührte Vieles aus der Vergangenheit, während Dr. Kellsner's Rede die Aufgaben und Ziele der Gesellschaft behandelte.

In der hundertsten Jahres = Bersammlung der Gesellschaft, am 26. Dezember 1864, fanden zunächst die gewöhnlichen Geschäfte ihre Erledigung. Zum Andenken an den denkwürdigen Tag wurden mehrere Geschenke darzgebracht; von den Gebrüdern Horstmann eine prachtvolle seidene Fahne mit dem Insiegel der Gesellschaft und von Herrn Ig. Kohler Exemplare der von ihm herausgegebenen Bibel und der Uebersetung von Schiller's Werken, beide in reichverzierten, kunstvollen Einbänden.

Der Verwaltungsrath, ein großer Theil ber Mitglieber und eingelabene Gäste begaben sich gegen Abend nach ber Sansom Street Halle, um daselbst bei festlichem Mahle mit Reben und Sprüchen ben Tag ehrend zu begehen.

Der Raum war in festlicher geschmackvoller Weise ausgeschmückt, amerisanische und beutsche Banner in schönem Verein zierten die Seitenwände der Halle; die neue Fahne der Gesellschaft überhing den Orchesterplaß. Frohe, belebende Tonstücke vor und bei dem Mahle standen im Einklang zu der guten Stimmung, die Alle beseelte. Waren doch kurz vorher die herrlichen Nachrichten von Gen. Thomas' entschedendem Siege bei Nashville und von Gen. Sherman's Einzuge in Savannah eingetroffen.

Unter ben anwesenden Gästen war der Gouverneur des Staates, Andrew G. Curtin, dem das ungebundene herzliche Wesen seiner deutschen Freunde sehr zusagte und der im Genusse der Geselligkeit hinter Keinem zurückblieb.

Auf ein Festessen läßt sich wohl anwenden, mas Schiller sagt:

Wenn gute Reden fie begleiten, Dann fließt bie Arbeit munter fort.

Auch bei ber hundertjährigen Jahresfeier ber Gesellschaft bewahrheitete sich dies.

Der Präsident, Herr J. Th. Plate, eröffnete ben gesprochenen Theil bes Festes mit folgender Rede:

"Meine Herren! Es ift uns vergönnt, mit biefem Festmahle am heutigen Tage bas hundertjährige Jubilaum ber Deutschen Gesellschaft von Bennfpl= vanien zu feiern. Wir verdanken diesen Tag den Gründern derselben, die am 26. Dezember 1764 ein Werk schufen, bas nach hundert Sahren noch ihre Thaten rühmt und uns die schöne Beranlassung giebt, heute nicht allein bas Andenken an fie zu feiern, die schon längst von der Buhne bes Lebens getreten find, sondern auch ber Früchte, welche ihre Schöpfung mahrend eines Sahrhunderts geliefert hat, in gebührender und anerkennender Weise zu gedenken. Die ebeln Zwede ber Brunbung biefer Gesellschaft maren: armen nothleibenben beutschen Ginmanberern in jeder Beziehung mit Rath und That an die Hand zu gehen; beutsche Schulen in's Leben zu rufen und ben Besuch berselben zu fördern, durch Errichtung einer Bibliothet die Ausbreitung ber beutschen Sprache in biesem Staate zu bewirken und unseren Landsleuten Gelegenheit zu geben, burch beutsche Litteratur mit ihrem Ba= terlande in geistigem Berkehr zu bleiben. Mit diesem schönen Borhaben wurde die Deutsche Gesellschaft heute vor hundert Sahren in einer Berfammlung beutscher Männer im lutherischen Schulhause unter bem Borfite von Heinrich Reppele gegrundet. Die Gefellschaft gahlte bei ihrem Entsteben 61, und im Jahre 1772. 82 Mitalieder: über die Anzahl berselben bis jum Sahre 1859 finden mir keine Angaben, in letterem aber bestand bie Gefellschaft aus 242 Mitaliebern.

Seit dem Jahre 1818 wurden die Verhandlungen und Protofolle 41 Jahre lang in englischer Sprache geführt; 1859 jedoch wurde bei zeitgemäßer Absänderung der Nebengesetze, die deutsche Sprache wieder eingeführt und sehen wir nun die Mitgliederzahl sich in erfreulicher Weise vergrößeren; sie ist heute dis auf 569 gestiegen. Die Versammlungen wurden im lutherischen Schulhause gehalten, dis die Gesellschaft 1807 ihre eigene, auf ihre Kosten erbaute Halle eröffnete."

(Hierauf folgen einige ftatistische Angaben über die Bibliothek und Armen= unterstützung. Die Rebe schließt):

"Thatsache ist es, daß die Deutsche Gesellschaft in moralischer Beziehung für die Deutschen in diesem Staate und im ganzen Lande überhaupt von der größten Bedeutung war, daß sie viel Gutes geleistet hat, und daß sie die erste deutsche wohlthätige Gesellschaft ist, welche in den Vereinigten Staaten gegründet wurde. Sei es auch unser Munsch, daß sie ihr segensreiches Wirken noch lange dis in die fernste Zukunft zum Heile der deutschen Ginswanderer und zum Wohle der deutschen Bevölkerung fortsetzen möge."

Hierauf folgten bie Toafte.

1. Der Bräfident der Bereinigten Staaten.

- 2. Der Gouverneur von Pennsplvanien. Darauf antwortete Gouver= neur Curtin in einer Rebe, welche ben Freiheits= und Unabhängigkeitsssinn, ben Fleiß und die Ausdauer ber Deutschen anerkennend hervorhob.
  - 3. Der Mayor von Philadelphia.
- 4. Das beutsche Baterland. Dr. G. Kellner, aufgefordert hierauf zu antworten, schilderte ben Charakter bes beutschen Volkes, wie er sich in dessen Culturgeschichte abspiegelt.
  - 5. Unsere neue Heimath. Leantwortet von Herrn Fr. Heber.
- 6. Das Andenken ber Gründer. Beantwortet von Herrn Charles E. Lex.
- 7. Die eingelabenen Gafte. Beantwortet von herrn Elsen aus Boston.
  - 8. Die beutsche Presse. Beantwortet von Herrn J. Wolf.
  - 9. Die deutschen Schwestergesellschaften.
- 10. Die Dichter Deutschland's. Beantwortet von Herrn Rudolph Koradi.
- 11. Die beutsche Muttersprache. Beantwortet von Herrn Fr. Röse. Spät in der Nacht schieden die Theilnehmer an dem Feste, freudig bewegt, daß sie diesen Shrentag der Gesellschaft mit einem erhebenden Nückblick auf deren Bergangenheit, mit berechtigten Hoffnungen auf die Zukunft seiern durften.

Was in schwankenden Umriffen bamals ben Mitgliebern ber Deutschen Gesellschaft über beren hundertjährige Geschichte vorschwebte, haben biese Blätter zu einem festen, anschaulichen Bilbe zu gestalten versucht. haben unfere Gefellichaft auf ihren verschiedenen Pfaden — Rechtsschut, Wohlthätigkeit, Pflege beutscher Bildung — von ihrer Wiege bis auf die Gegenwart begleitet und ben Refler ber Zeiten auf ihr Wandeln beobachtet. Sie hat mahrend ihres Bestandes viele Geschlechter kommen und verschwin= ben sehen, hatte Mitglieder, die unter Friedrich dem Großen, Washington, Blücher und Kaifer Wilhelm im Felde standen. Könnten die Namen, welche ihre Personenliste umfaßt, reden, welch ein reichhaltiges Gemälde vom beutschen Leben in unserer Stadt murbe sich ba entfalten! Zeiten, Sitten und Verhältnisse haben sich so geandert, daß die frühere Veriode mit einem Hauch bes geschichtlich Fernliegenden, um nicht zu fagen Alterthümlichen, por uns tritt. Aber bei diesem Wochsel ist boch Gins beständig geblieben, die humane Regung des Herzens, welche dem leidenden Landsmanne Hülfe beut und das ernste Bestreben, ein ehrenvolles Vermächtniß, ben guten Namen ber Gesellschaft, ben kommenden Geschlechtern unangetastet zu überliefern.

Wöge benn die Kenntniß der Vergangenheit das Bewußtsein fräftigen, daß wir die Glieder einer langen Kette sind, daß wir als die lebenden Vertreter unserer werthen Anstalt deren Ruhm theilen, vorausgesetzt, daß wir auch die Verpstichtung auf uns nehmen, die sich daran knüpft, nämlich: Die Deutsche Gesellschaft von Pennsylvanien immer stärker, nüglicher und achtungswerther zu machen. Denn

"Was gelten foll, muß wirken und muß bienen."

#### Anhang,

#### enthaltend

- 1. Verzeichniß ber Mitglieber bes Verwaltungsraths von 1765—1876.
- 2. Biographische Notizen über die Beamten der Gesell=
- 3. Verzeichniß sämmtlicher Mitglieder der Gesellschaft vom Anfange bis auf die Gegenwart.

• 

## Mitglieder des Berwaltungsraths für

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — 295 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Präsibent<br>Bicepräsibent<br>Setretüre<br>Schahmeister<br>Anwalt<br>Aufseher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Präsibent<br>Bicepräsibent<br>Setretäre*)<br>Schatmeister<br>Anwalt<br>Aufseher<br>,,,<br>,,,<br>Diaconus<br>*) Der erfigena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seinrich Reppele, sr. Beter Miller Medfines D. Madinet Joh. W. Koffmann S. Keppele, jr. Lubwig Weiß David Schäffer Sacob Gräff Georg, Reinfold Chriftoph Lubwig Bern. Lawersweiler G. David Seedel Beter Dick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1765. Seinrich Reppele, sr. Peter Miellt Alafius D. Madinet Joh. W. Hoffmann Jacob Winey, Lubwig Meig Davib Schäffer Chriftian Schneiber Philipp Ulrich Joseph Raufmann Jacob Bärtsch Joseph Raufmann Joseph Baufmann Joseph Raufmann Joseph Baufmann Joseph Raufmann Joseph R |
| 1772. Leinrich Keppele, sr. Peter Miller et Blasias D. Macdinet Michael Spubart H. Keppele, jr. Lubwig Weiß Davib Schäffer Jacob Gräffer Jacob Gräffer Georg Reinfold Geriffor Georg Neinfold Geriffor Georg Subwig Reinfold Geriffor Georg Schwig Berner G. Davib Sedel Peter Did                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | peinrich Keppele, sr. Heinrich Keinrich Keppele, sr. Heinrich Keppele, sr. Heinrich Keinrich Keppele, sr. Heinrich Keinrich 
| 1773.  1. Seinrich Keppele, st. S. W. Hoffmann et B. D. Madinet Michael et dubart Ho. Reppele, jr. Lubwig Weiß David Schäffer L. Welcher Georg Chr. Reinhold Chrifthh Lubwig Georg Malder Friedrich Hoggner Weter Did                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1767.  "Beinrich Keppele, sr. Heter Miller Rohner Miller Softmann H. Koffmann H. Koffmann H. Kofffer Sacob Gräffer Sacob Gräffer Peonard Melder Paris Sacob Bräff Recht Haris Sacob Bräff Recht Haris Sacob Bräff Recht Beter Paris Sacob Bräff Recht Beter Paris Sacob Bräff Recht Beter Befelch Beter Did Rechtlich Beter Did                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1774 Heinrich Reppele, st. S. W. Hoffmann B. D. Madinet Michael Schubart H. Reppele, jr. Lubwig Weiß David Schwig Weiß David Schwig Kriebrich Studwig Subwig Schwiftoph Ludwig Seorg Wolder Rriebrich Hagagner Reiebrich Hagagner Reiebrich Hagagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deinrich Keppele, sr. Heter Meter Miller Nepete, jr. Peter Madinet Nafius D. Madinet Nafius D. Keppele, jr. Ludwig Meter Maris Georg Peter Naris Georg Peter Naris Georg Peter Naris Salentin Schallus Neter Did Neter Maris Reter Did Neter Maris Reter Did Neter | Leinrich Reppele, sr. Heinfold Keppele, sr. Heinfold Keppele, sr. Heinfold Keppele, sr. Heinfold Keppele, sr. Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold Heinfold H | 1769.  Seinrich Keppele, sr. Seinrich Keppele, sr. Peter Miller Nachmen III Sching D. Madinet Blaffus D. Madinet Blaffus D. Madinet Blaffus D. Mappele, jr. Ludwig Meiß David Schäffer Jacob Gräffer J |
| Seinrich Keppele, sr. Heinfold Heinfeld | 1766. 1767. 1768. 1769. 1769. 1770.  1766. 1766. 1767. 1768. 1769. 1769. 1770.  1766. 1766. 1767. 1768. 1769. 1769. 1770.  1766. 1766. 1767. 1768. 1769. 1769. 1769. 1769. 1770.  1766. 1766. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 1769. 17 |

# Mitglieder des Bermaltungeraths für

|                                                                                                                      | 1777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1778.                                                                                           | 1779.                                                                                                                                                                                               | 1780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1781.                                                                                                                                                                                                   | 1782.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Präfibent<br>Bicopräfibent<br>Sefretäre<br>Echapmeister<br>Anvalt<br>Aufjeher<br>""                                  | Seinrich Reppele, sr.<br>Georg Chr. Beinhold<br>Wichael Cohubart<br>Herrich Leuthäufer<br>Herrich Zeuthäufer<br>Herrich Zeuthäufer<br>Lubwig Weiß<br>Konm Fould (Vold)<br>Chriftian Schleiber<br>Chriftoph Lubwig<br>Andreas Burchfart<br>Georg Walder<br>Friedrich Hagner                                                                                                                         | Occupation von Philabelphia<br>burch die englische Armee.<br>Keine Bersammlungen und<br>Wahlen. | Seinrich Keppele, sr. Victoria Gaubart Friebria Galear Seinrich Lailer Georg Reinhold Garl Cift Garl Cift Ster Ozlas Gerl Beithold Garl Cift Ster Ozlas Beter Dias Friebrich Kagler Friebrich Hauft | deinrich Reppele, sr<br>Michael Schubart<br>Priedrich Halmerer<br>Henrich Rämmerer<br>Beorg Reinhold<br>Judom Fould (Bold<br>Ubam Fould (Bold<br>Underens Burckhart<br>Lichens Burckhart<br>Lacob Rechmle<br>Friedrich Happer                                                                                                                                                             | Deinrig Reppele, sr<br>L. Weiß<br>Lobnig Farmer<br>D. Beuthäufer<br>Vich. Schubart<br>D. Kämmerer<br>H. K. Kirk<br>Heter Dieds<br>Chiffoph Lubwig<br>Andreas Burthart<br>Meddior Seeiner<br>Weter Kraft | . Lubwig Weiß Chiffoph Lubwig Lubwig Farmer Fr. Haller Mich. Schubart H. Kammerer H. Kammerer H. Kammerer Hillip Lebas Weiter Dieas Whilipp Debas Whoeas Burthart Sac. Keebmie Sac. Hilbeimer Wilhelm Lebmann                                                      |
|                                                                                                                      | 1783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1784.                                                                                           | 1785.                                                                                                                                                                                               | 1786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1787.                                                                                                                                                                                                   | 1788.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Präfibent<br>Bicepräfibent<br>Sekreiäre<br>Schagmeister<br>Anwalt<br>Aussier<br>"""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 12. Karmer 22. Weiß 23. Weiß 24. Dailer The Jailer Thir Baller | n n n n n n n n n n n n n n n n n n n                                                           | Chrift. Wegman 2. Farmer 3r. Haller Chrift. Befer Nich. Schubart 2. Weiß Welchior Steiner Peter Dzeas Peter Dzeas Peter Rraft Fried. Weckerly Facob Keebmie Carl W. Kußbag Garl W. Kußbag           | L. Harmer<br>Joh, Steinmek<br>Jr. Haller<br>Medjor Steiner<br>Mid. Schubart<br>Hilliam<br>Georg Bogel<br>Georg Bogel<br>Heter Kraft<br>Fried. Wederly<br>Heter Kraft<br>Fried. Wederly<br>Heter Kraft<br>Fried. Wederly<br>Fried. Wederly<br>Fried. Wederly<br>Fried. Wederly<br>Fried. Wederly<br>Fried. Wederly<br>Fried. Wederly<br>Fried. Wederly<br>Fried. Wederly<br>Fried. Wederly | L. Farmer Reter Wühlenberg Welchior Steiner Loonh. Kühlmle Job. Steinmet H. Wynflop *) Jac. Küblan W. von Pful Peter Kraft Georg Reinfarbt Georg Reinfarbt Gafpar Geger G. Köpfir.                      | Peter Wühlenberg<br>S. Kämmerer<br>Veonh. Kühmle<br>30b. Eetimeth<br>Peter Miller<br>Jac. Rühlam<br>Peter Djeas<br>Conrad Hand<br>Georg Reinhardt<br>Georg Reinhardt<br>Georg Reinhardt<br>Georg Reinhardt<br>Georg Reinhardt<br>Georg Reinhardt<br>Georg Richardt |

| Mitglieder       |
|------------------|
| des              |
| Berwaltungsraths |
| für              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     | 299 —                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Kräsibent<br>Bicepräsibent<br>Bicepräsibent<br>Sefretäre<br>Schatmeister<br>Anwalt<br>Aufseher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Präsibent<br>Bicepräsibent<br>Eckretäre<br>Schahmeister<br>Anwalt<br>Aufseher<br>"" "" Diaconus                                                                                                                                                            |   |
| kräfibent F. A. Mühlenberg K. A. Mühlenbe ilseepräfibent Leonhard Jacoby Leonh. Jacoby Leonh. Jacoby Leonh. Jacoby Arbreas Geper Andreas Geper Andreas Geper Andreas Geper Hade Handelt Jacoby Mich. Seinmeh Andreas Gerinneh Michael Sehmann Michael Sehmann Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade Georg Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade George Hade Georg | 1795. | 1789.  5. Kämmerer Jacob Hitchimer Sacob Külimle Külimle Külimle Külimle Koh. Welbed Külimle Koh. Welbed Kacoby Külipp Hall Hall Kacoby Külipp Hall Hall Kacoby Külipp Hall Hall Konrab Haas Daniel Bräutigam Georg Mölipper Joh. Abam Stod Racob Maper    |   |
| <b>6</b> 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1796. | 1790. K. A. Mühlenberg Keter Miller Weter Miller Welchior Steiner Leonharb Kühmle Joh, Steinmerer Leonharb Jacoby Khilip Hall Hand Hall Hall Hall Hall Hall Hall Hall Hal                                                                                  |   |
| R. A. Mühlenberg<br>L. Jacoby<br>L. Jacoby<br>Leonh, Rühmle<br>Jiaac Wamboldt<br>Joh. Seinmeh<br>Mich. Keppele<br>Mich. Keppele<br>Michael Kit<br>Gottfrieb Göbler<br>Johann Wucherer<br>Jac. Lawersweiler<br>Heinr. Wieffenbach<br>Friedr. Frähle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1797. | 1791. 3. U. Wiihlenberg Jacob Hitheimer Petdier Seteiner Leonhard Kühmle Joh. Steinmerer Kähmlers Kühmlerschaft Kühmlerschaft Kühnlerschaft Hillip Hall Konrad Haas Chriftoph Rauch Georg Wölipper Friedrich Hallschaft Hallschaft Kühligs aniel Bräutigam |   |
| L. Jacoby<br>hilarius Becker<br>Haac Wamboldt<br>Georg Klähr<br>Joh. Steinmet.<br>Joh. Singer<br>Conrab Haas<br>Jac. Edfelb<br>Joh. Klages<br>Jac. Lawersweiler<br>Heinr. Wieffenbach<br>Welchior Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1798. | 1792. R. A. Mühlenberg Jacob Hikheimer Garl Cift Leonhard Kühmle John Mihmle Hikheimer Hikheimer Hikheimer Hikheimer Hikheimer Hikheimer Hikheimer Hauch Hauch Ganrad Hauch Georg Wilhert Mauch Georg Wilhert Hauch Hauch Johann Stod Johann Stod          | , |
| L. Jacoby Jac. Lawersweiler Georg Honig *) Georg Highr Joh. Steinmes Joh. Singer Conrad Higher Andreas Philler Jacob Genhorn Andreas Leinau Jacob Beninahoff Rarl Kugler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1799  | 1793. R. Mühlenberg E. Farmer Unbreas Geper Leonhard Kühmle Soh. Steinmet H. Kühmle Soh. Sehmann Ehriftoph Kucher Sohann Stod Fredrich Frähle Frührig Frähle Frührig Frähle                                                                                |   |
| L. Zacoby  L. Zacoby  Jac. Lawersweiler  R. Manmbolbt  Heinr. Schweiher  Kohann Greimer  Kohann Greimer  Konrab Hass  Abraham Sein<br>Abraham Sein<br>Abraham Sein<br>Abraham Sein<br>Abraham B. Beder  Karl Kugler  Kr. Boller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1800. | 1794. R. A. Mühlenberg E. Farmer Anbreas Geger Leonhard Kühmle Soh, Steinmer H. Kämmerer H. Lehmann Sacob Mühlam Sacob Mühlam Sacob Mühlam Sonrab Hasas Soham Stod Peter Dzeas Friedrich Frähle Joh, Edy                                                   |   |

## Mitglieder des Bermaltungsraths für

|                                                                                      | 1801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1802.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1803.                                                                                                                                                                                                                                      | 1804.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1805.                                                                                                                                                                                                                       | 1806.                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Präfibent<br>Bicepräfibent<br>Setretäre<br>Schatmeister<br>Anwalt<br>Ausfieber<br>"" | Heter Kraft<br>Georg A. Becker<br>Job A. Ludwig<br>Ambreas Geyer, jr.<br>Johann Greiner<br>Vich. Kiş<br>Gontob Hasen<br>Arcob Edenborn<br>Arcob Edenborn<br>Andreas Leinau<br>Udam Primmer<br>Peter Eräffenfein<br>Zacob Thomesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peter Mühlenberg<br>(G. A. Beder<br>Garl S. Krauth<br>Anbreas Geyer, jr.<br>Johann Greiner<br>Leonh, Kühmle<br>Jacob Beninghoff<br>Jacob Beninghoff<br>Jacob Beninghoff<br>Jacob Gebenborn<br>Anbreas Beinau<br>Anbreas Leinau<br>Abam Primmer<br>Peter Gräffenftein<br>Zacob Thomagn | Peter Nühlenberg<br>G. N. Backer<br>Leond. Kühmle<br>Calvar Rein<br>Johann Greiner<br>Andreas Geyer, jr.<br>Karl Kugler<br>Joh, W. Beker<br>Jacob Seeman<br>Andreas Leinau<br>Johann Lange<br>Nichael Kit                                  | Pleter Mühlenberg<br>G. N. Becker<br>Leond, Kühmle<br>Cafpar Rein<br>Johann Greiner<br>Joh, B. Leib<br>Karl Kugler<br>Joh, R. Becker<br>Jacob Ebenborn<br>Andreas Leinau<br>Andreas Leinau<br>Andreas Leinau<br>Andreas Leinau<br>Andreas Leinau<br>Andreas Leinau<br>Andreas Leinau<br>Andreas Leinau<br>Andreas Leinau | Keter Milhlenberg<br>G. A. Beder<br>Cafpar Behn<br>K. G. Treichel<br>Johann Greiner<br>Joh. Singer<br>Gonrab Haas<br>Anbreas Leinau<br>Joh. Kange<br>Karl Kugler<br>Joh. Kange<br>Karl Kugler<br>Joh. Eange                 | Peter Mühlenberg<br>G. N. Roder<br>Kolph Eptinghaus<br>R. C. Treigher<br>Johann. B. Anglinger<br>Thom. B. Anglinger<br>Courad Leinau<br>Habraa Leinau<br>30h. Kay<br>Peter Gräffenstein<br>Rham Ray<br>Rom Ray<br>Loger<br>Soh. Kuffer |
|                                                                                      | 1807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1809.                                                                                                                                                                                                                                      | 1810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1811.                                                                                                                                                                                                                       | 1812.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Präsident Bicepräsident Setretäre Schaumeister<br>Anmoit Misser                      | Bet. Wihlenberg *) Georg M. Beder S. A. Frieblein S. G. Treiblein S. G. Treiblein S. Godiffer S. Godiffer Marl Kugler Antonog Seinau Voh. Han Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken Marken | Georg N. Beder<br>Peter Ozeas<br>F. A. Holhbecher<br>Lubvig Krumbhaar<br>Sobam Esper<br>Phil. Dagner<br>Rarl Kugler<br>Andreas Leinau<br>Sob, Bluffer<br>Arbam May<br>Sob, Bluffer<br>Arbam May                                                                                       | Georg A. Beder<br>Sacob Sperry<br>Sacob M. Harmes<br>Subwig Arumbhan<br>Subwig Arumbhan<br>Sopann Geyer<br>Galpar Behn<br>Beorg Baftian<br>Broreas Leinau<br>Moradam Stein<br>Moradam Stein<br>Sob, Wulfer<br>Sohann Stein<br>Sohann Stein | Georg A. Becker<br>Sacob Sperry<br>Sacob Sulger<br>Lubvig Krumbhaar<br>Sohann Geyer †)<br>Capar Rehn<br>Georg Honig<br>Andreas Leinau<br>Andreas Leinau<br>Abraham Sein<br>Soh, Phuffer<br>Gottfried Schmidt<br>Sohann Stoff                                                                                             | Georg A. Beeter<br>Sacob Sperry<br>J. R. Darmes<br>Lubwig Krumbhaar<br>David Seeger<br>Andreas Leinau<br>Georg Honig<br>Fr. Gaul<br>Abraham Stein<br>Abraham Stein<br>Joh. Wuffer<br>Gottfried Schmidt<br>Wottfried Schmidt | Georg A. Beder<br>Sacob Sperry<br>J. N. Hourmes<br>C. Dannenberg<br>David Seeger<br>Andreas Leinau<br>Georg Honig<br>Viel. Lawer (Lehrer)<br>Abraham Senie<br>Conrad Honie<br>Gontried Senie                                           |

1813.

1814.

1815.

1816.

1817.

1818.

## Mitglieber bes Bermaltungsraths für

|                                                                         |                                                                                                                                                                                    |       | <b>257</b> —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *)<br>Gelt Ceptem                                                       | Präsibent<br>Bicepräsibent<br>Setretäre<br>Schahmeister<br>Anwalt<br>Aufseher                                                                                                      |       | Präfibent<br>Bicepräfibent<br>Setretäre<br>Schahmeister<br>Anwalt<br>Aufseher<br>"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Horffaus<br>Hm. Haverstid, jr.<br>Jacob Fister<br>J. G. Harber, jr.     | Islac Wampole d. J. P. Harmes d. J. Harmes J. C. Lowber J. C. Comber J. C. Combard d. C. C. Combard d. C. C. Combard d. C. C. C. Combard d. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. | 1819. | Georg A. Beder t Jacob Sperry C. Dannenberg J. N. Harmes Danib Seeger Andreas Leinau Georg Heldior Lehrer Abraham Seine Gonrad Hallieb Schmidt Gonrad Hallieb Schmidt Heldior Fielb Stefer Fielb Leingung. heeft Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. Korthaus<br>Hum. Haverliid, jr.<br>Jacob Hisler<br>J. G. Harber, jr. |                                                                                                                                                                                    | 1820. | Georg A. Becker    Fig. Dannenberg   Georg A. Becker   Georg A. Secker   Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Georg A. Ge |
| S. G. Harber, jr. I. G. Harber, jr. I. G. Garber, jr.                   | Islaac Mampole I. M. Harmes I. W. Homber I. Wegin Davib Seeger Samuel Keemle M. Montelius Erringer                                                                                 | 1821. | Beder<br>erry<br>haur †)<br>haur †)<br>haur er<br>einau<br>ila<br>lia<br>lia<br>bederle<br>exerle<br>exerle<br>exerle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. Korthaus<br>Hm. Haverstid, jr.<br>Jacob Kisler<br>J. G. Harber, jr.  | Afaac Wampole A. M. Harmes A. W. Lowber B. Beşin Davib Seeger Samuel Reemle W. Montelius Kerringer                                                                                 | 1822. | Beder Georg A. Beder †) erry Jaac Wampole gaug †) E. Dannenberg ger David Seeger eines Andreas Leinau eing Georg Hibras Leinau Georg Hibras Leinau Georg Hibras Gebeil Abraham Stein bederle Garl Graff Koch Georg Troch Fett Garl Graff Koch Georg Erringer. 1) Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         | Ifaac Wampole I. M. Harmes *) I. H. Harmes *) I. C. Lowber I. Esjin I. Begin David Seeger Samuel Reemle M. Montelius K. Crriinger                                                  | 1823. | Jiace Mampole Jacob N. Harmes K. R. Nibba E. T. Virdauk Johann Voland Scamuel Reemle Jacob Vitter J. Bruttigant ? G. W. Menh Karl Kugler    Garl Graff Georg L. Koch Georg L. Koch Georg L. Koch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S. Borthans Hacob Leg Sacob Fisler R. Garber, jr.                       | Figac Wampole Lubwig Krumbhaar F. C. Lowber F. C. Dubring David Seeger Samuel Keemle W. Montelius F. Corringer                                                                     | 1824. | Jiaac Mampole<br>Jacob N. Harmes<br>E. Bezin<br>H. Dicknur<br>H. B. Michauf<br>H. B. Michauf<br>H. Grainger<br>G. W. Menh<br>H. Braley<br>J. U. Fraley<br>Jacob Fister<br>Georg E. Koch T)<br>Geett May J. G. Harber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Mitglieber bes Bermaltungsraths für

| ). 1830. | pole Igac Bampole |               |              |            |               |               |              |             |                   |           |              |             |                         |
|----------|-------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|
| 1829.    | Flage Wam         | W. Copodu     | D. C. Komp   | Georg For  | A. Korthaus   | Samuel Ree    | W. Monteli   | F. Erringer | Rriebrich O       | 3. Alter  | Sacob Risler | Louis Mane  |                         |
| 1828.    | Mampole Mampole   | W. Spohn      | D. E. Lomber | Georg For  | A. Korthans   | Samuel Reemle | W. Montelius | R. Erringer | Rriedrich Schober | K. Alter  | Sacob Risler | Louis Maner |                         |
| 1827.    | Ifaac Bampole     |               |              |            |               |               |              |             |                   |           | Kacob Risler |             |                         |
| 1826.    | Itac Mampole      |               |              |            |               |               | W. Montelius |             |                   |           |              |             | lewah                   |
| 1825.    | Naac Wampole      | W. Spohn      | H. E. Lomber | H. Duhring | John Roland   | Samuel Reemle | M. Montelius | Rringer     | H. Rorthaus       | Sacob Lex | Jacob Risler | Louis Naper | trz. — L. Arumbhaar wur |
|          | Prafibent         | Bicepralident | Setretäre    | :          | Schatzmeister | Anwalt        | Aufseher     |             | :                 | :         | :            | •           | (* Starb im Md          |

| ı     | I_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1836. | Lud. Krumbhaar †)<br>Jacob Fister<br>John Kern<br>Georg For<br>E. Korthaus<br>Samel Hommer<br>Hart H. Schively<br>E. E. Blumner<br>H. Duhring<br>Tobias Bübler<br>James A. Donath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1835. | Lubwig Krumbhaar<br>Jacob Fisler<br>Sohn Kern<br>Georg Kor<br>E. Korthaus<br>Samel Kemle<br>Mart H. Schiely<br>G. W. Tryon<br>H. Dubring<br>Tobias Wibler<br>Zobias Wibler<br>James A. Donath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1834. | Ludwig Krumbhaar<br>Jacob Fisler<br>John Kern<br>Georg Kor<br>A. Korfhaus<br>Samuel Kemle<br>W. W. Tryon<br>Friedrich Schober<br>Wm. Wulfer<br>Samuel Heinmann<br>Friedrich Schober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1833  | Ludwig Krumbhaar<br>Jacob Fieler<br>John Kern<br>Georg For<br>A. Aorthaus<br>Samuel Keemle<br>W. Wontelius<br>Michael Reed<br>Friedrich Schober<br>Kum. Wuffer<br>Samuel Seinemann<br>Daniel Schmenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1832. | Slaac Wampole<br>Ludwig Krumbhaar<br>Sohn Kern<br>Georg Hor<br>U. Korthaus<br>Samuel Keemle<br>W. Montelius<br>Wichael Reed<br>Friedrich Schober<br>Van, Wulfer<br>Sacob Fisser<br>Sacob Fisser<br>Cantol Spied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1831. | Nace Wampole Lubwig Krumbhaar (K. Lowber *) (K. Lowber *) (Kory Hor (K. Lowber *) (Kory Hor (Kory Hor (Kory Hor (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (Kory (K |
|       | Präfibent<br>Bicepräfibent<br>Sefretäre<br>Schapmeister<br>Annalt<br>Auffeher<br>""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Mitglieder des Bermaltungsraths für

| 203 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kräsibent<br>Kicepräsibent<br>Eefretäre<br>Schahmeister<br>Anwalt<br>Aufseher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Teamuel Reemle Jacob H. Fisler Jacob H. Fisler John Kern Georg For M. Korthaus James A. Donath Mart H. Schively E. E. Plumner H. Duhring Tobias Willer Thomas C. Lübers Thomas C. Lübers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ramuel Reemle Racob H. Fisler Racob H. Fisler Rohn Kern Chas. Schaffer M. Korthaus Rames M. Donath H. Schively S. Suhring S. Duhring S. Duhring Tobias Willer H. Koons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1839. Samuel Keemle Racob H. Fisler Rohn Kern Chas. Schaffer M. Korthaus Rames M. Donath H. Schieb M. Suhring S. Suhring S. Suhring Lohias Buhfler H. Koons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ramuel Keemle Racob Hisler Racob Hisler Rohn Kern Duhring M. Korthaus Racob M. Bonath Re. Schann Haas Peter K. Emmerid Rohan Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler Hisler His |
| Banuel Reemle Racob Hisler Racob Hisler Rohn Rem D. Duhring M. Korthaus Romes M. Donath Hinrich Elige Sames M. Korthaus Rames M. Donath Hinrich Elige Samuel Spang Reter K. Emmerick Burthaut G. Burdhart G. F. Huber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gamuel Keemle<br>Jacob H. Fisler<br>John Kern<br>John Kern<br>H. Korthaus<br>James A. Donath<br>Heinrich Tilge<br>Seinrich Tilge<br>Seinrich Tilge<br>Seinrich Tilge<br>Seter K. Emmerick<br>Heter K. Emmerick<br>Heter K. Emmerick<br>Heter H. Emmerick<br>Heter H. Emmerick<br>Heter H. Emmerick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Mitglieder des Berwaltungeraths für

| I     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1854. | 3. H. Kieler<br>A. A. Klemm<br>A. Th. Chur<br>G. Freying<br>Bm. Bent<br>Ghas. Goepp<br>H. Tige<br>Lorenz Herbert<br>H. Binghaus<br>H. Binghaus | 1860. | N. Kohlentamp<br>G. R. Ziegler<br>Julius Hein<br>J. Theoph. Plate<br>Louis Aremer<br>Friedrich Heyer<br>H. Tilge<br>H. Trank<br>G. Prank<br>Sorenk Gebert<br>H. Brank<br>G. Prank<br>Gonrad Seelner<br>Conrad Seelner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1853. | 3. H. Kiemn<br>R. A. Kiemn<br>W. Th. Chur<br>G. Freylag<br>Wm. Menh<br>Gha. E. Leg<br>H. Tilge<br>Lorenh Herbert<br>H. Fronth<br>Sovenh Herbert<br>H. H. H. H. H.<br>H. H. H. H. H.<br>H. H. H. H. H.<br>H. H. H. H. H. H.<br>H. H. H. H. H. H.<br>H. H. H. H. H. H. H. H.<br>H. H. H. H. H. H. H. H. H.<br>H. H.                           | 1859. | 3. H. Fieler<br>Wm. B. Wicht<br>W. Th. Chur<br>S. Theoph. Plate<br>Sould Bremer<br>S. A. Philips<br>H. Filge<br>Forent Perbert<br>H. Frank<br>G. H. Philippins<br>G. P. Philippins<br>Contab Steiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1852. | N. H. Kiemm<br>M. Th. Chur<br>M. Th. Chur<br>M. Th. Chur<br>M. H. Chur<br>M. Bent<br>Cha. E. Leg<br>Gamuel Spang<br>S. Frant<br>S. Frant<br>S. Frant<br>Souis Bremer<br>Chas. Birnbaum                                                                                                                                                                                          | 1858. | 3. H. Kisler<br>Wm. B. Wicht<br>R. Th. Chur<br>R. Theoph. Blate<br>Louis Bremer<br>S. A. Philips<br>H. Tilge<br>H. Tilge<br>H. Frent<br>H. Frent<br>H. Frent<br>E. H. Pibighaus<br>Sonrab Steiner<br>Chas. Birnbaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1851. | 3. H. Kiemm<br>E. A. Kiemm<br>E. Freytog<br>W. Freytog<br>Wm. Vienk<br>Sames A. Donath<br>H. Tilge<br>Schwei Sperman<br>Soh. Herman<br>Sours Bremer<br>Sours Bremer<br>Sohn Seifer                                                                                                                                                                                              | 1857. | 3. H. Klemm<br>K. Li. Chur<br>A. Li. Chur<br>A. Lieboph. Plate<br>Bin. Wenh<br>F. Rige<br>H. Pilge<br>H. Filge<br>H. Filge<br>H. Filge<br>H. Filge<br>H. Pilge<br>H. Pilge |
| 1850. | 3. H. Klemm<br>N. H. Klemm<br>N. Th. Chur<br>G. Freylag<br>Wm. Wenh<br>James W. Donath<br>H. Tilge<br>Samuel Spang<br>Soh. Herman<br>S. H. Bibighaus<br>Louis Bremer<br>Chr. Pabighaus                                                                                                                                                                                          | 1856. | 3. H. Kieler<br>F. A. Klemm<br>A. Th. Chur<br>M. Th. Chur<br>Wm. Wenh<br>J. A. Philips<br>H. Tilge<br>H. Tilge<br>H. H. Philips<br>H. H. H. Philips<br>H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.<br>H. H. H. H. H. H. H. H. H.<br>H. H. H. H. H. H. H. H. H.<br>H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.<br>H. H. br>H. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1849. | 3. H. Kiemur<br>K. A. Kiemur<br>A. Th. Chur<br>G. Freytag<br>Wm. Wenh<br>Sames W. Donath<br>P. Tilge<br>Samuel Spang<br>Soh, Herman<br>Soh, Herman<br>Soh, Perman<br>G. H. Vilighaus<br>Louis Bremer<br>Chr. Pahn                                                                                                                                                               | 1855. | 3. H. Kiemu<br>K. L. Kiemu<br>K. L. Chur<br>E. Freydag<br>Bm. Vieng<br>S. A. Philips<br>H. Filge<br>H. Frent<br>H. Frent<br>H. Frent<br>G. H. Pibighaus<br>C. H. Pibighaus<br>Bouis Bremer<br>Chas. Birnbaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Präfibent<br>Bicepräfibent<br>Sekretäre<br>Schafibent<br>Sunffeber<br>""                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Präfibent<br>Bicepräfibent<br>Setretäre<br>Spacymeister<br>Anwatt<br>Mysser<br>""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Präsibent<br>Bicepräsibent<br>Setretäre<br>Schahmeister<br>Unwalt<br>Ausser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Präsibent<br>Kicepräsibent<br>Eekretäre<br>Schaymeister<br>Anwalt<br>Aufseher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. J. Horstmann L. Herbert N. Kufenberg N. Kufenberg Julius Hein L. Grosholz Fr. Heyer Georg Doll J. C. Eckiner Jacob Haun E. Schift Joseph Kinike Jacob Saan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1866. | N. Kohlenkamp<br>G. K. Ziegler<br>Julius Hein<br>J. Theoph, Plate<br>Louis Bremer<br>Fr. Heper<br>H. Lige<br>H. Frank<br>S. Frank<br>S. High<br>S. Hi |
| W. J. Horfmann E. Herbert N. Kufenberg Julius Heinberg Zulius Heinberg Zulius Heinberg Zuch Heiner Georg Holl J. Geeiner Jacob Zaun G. Schäfer Jacob Schmitte Jacob Schmitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1867. | 1862.  N. Kohlentamp G. K. Riegler Julius Hein J. Theoph. Plate Louis Bremer Fr. Heper H. Lilge H. Frank H. Hidghaus Conrab Steiner Jacob Schanbein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W. J. Horfmann 2. Herbert W. Kusenberg Julius Hein. L. Groshold Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr. Herberg Fr | 1868. | 1863. 3: Theoph. Plate G. K. Ziegler Julius Heinberg Louis Bremer Fr. Heper H. Tilge L. Tilge L. Tilge L. Tilge L. Tilge L. Trant S. Trant S. Trant S. Trant S. Hinghaus Contab Steiner Jacob Schanbein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M. J. Hudle M. M. Mudle M. M. Mudle M. M. Mudle M. Mulenberg H. Melmann Georg Doll S. Herbert Jacob Schambein G. Schiffer Jacob Schambein G. Schiffer Jacob Mille Mille M. Meliharb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1869. | 3. Theoph. Plate M. M. Mudle Dein M. M. Mudle Heinberg Louis Bremer Fr. Heper H. Silge Louis Hembert H. Sich Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert H. Hebert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W. S. Hudle M. N. Mudle A. Kusenberg H. Kusenberg H. Helman Fr. Helman Fr. Helman Fr. Helman Fr. W. Thomas Sacob Echanbein G. Schäfer Sofeph Kinike J. M. Reicharb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1870. | 1865. 3. Theoph, Plate M. R. Mudle Henberg L. Kulius Heinberg L. Großpil Kr. Heper Chas. Gramer J. D. Shoemaker Ja. D. Shoemaker Ja. D. Shoemaker J. D. Shoemaker J. D. Shoemaker H. J. Milbberger H. J. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoemaker H. D. Shoem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Mitglieber bes Bermaltungsraths für

# Mitglieder bes Berwaltnugeraths für

| 1871.          |        | 1872.                                                                                           | 1873.               | 1874.               | 1875.               | 1876.               |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. Horftman    | Ħ      | W. J. Horftmann                                                                                 | Geo. R. Ziegler     | (S. R. Ziegler      | G. R. Ziegler       | G. R. Ziegler       |
| Serbert        |        |                                                                                                 |                     |                     |                     | Cofenh Rinite       |
| Frang Chrlich  |        |                                                                                                 | ríið                |                     |                     | Frang Chrlich       |
| B. Reuner      |        |                                                                                                 |                     |                     |                     | Rulius Siebrecht    |
| Belman         |        |                                                                                                 |                     |                     | man                 | Friedrich Tiebemann |
| F. Heyer       |        | rter                                                                                            | garteı              | cten                | rten                | Henry D. Wireman    |
| rg Doll        |        |                                                                                                 |                     |                     |                     | Georg Doll          |
| B. Thoma       | 3, Sr. | gr.                                                                                             | , sr.               | , Sr.               | , 8r.               | Friedrich Olbach    |
| ob Schan!      | ein .  | ×                                                                                               | ï.                  | . <b>5</b>          | Ë.                  | Jacob Schandein     |
| Schäfer        |        |                                                                                                 |                     |                     | G. Ochäfer          | E. Ochafer          |
| eph Kinike     |        |                                                                                                 |                     |                     | Joseph Kinike       | John Weit           |
| N. Reichan     | ۾      |                                                                                                 |                     |                     | Otto Martin         | 3. A. Heintelmann   |
| Benfert        |        |                                                                                                 |                     |                     | C. F. Rumpp         | G. F. Fumpp         |
| 5. Camp        |        |                                                                                                 |                     |                     | 3. C. Bile          | 3. C. Nile          |
| Francis Funt   |        | ٠                                                                                               |                     |                     | Ignaz Kohler        | Agnaz Robler        |
| L. Gruel       |        |                                                                                                 |                     |                     | C. F. Riefer        | C. F. Riefer        |
| M. Saftror     | 0      |                                                                                                 |                     |                     | E. F. Wölling       | E. F. Nölling       |
| ı. Langenhe    | .Ħ     | Wm. Langenheim                                                                                  | Ħ.                  | Wm. Langenheim      | Caspar Benkert      | Caspar Benkert      |
| 83<br>53       | Mann   | Ehrw. W. J. Mann                                                                                | Chrw. W. J. Mann    | Chrw. W. J. Mann    | Ehrw. W. J. Mann    | Ehrw. W. J. Mann    |
| Dr. B. Engel   | 7      | Dr. J. W. Trau, sr. Dr. J. B. Trau, sr. Dr. J. B. Trau, sr. Dr. J. B. Trau, sr. Dr. J. B. Trau, | Dr. A. B. Trau, sr. | Dr. S. B. Trau, sr. | Dr. J. B. Trau, Br. | Dr. 3. B. Trau, Br. |
| Serio<br>Serio | luaer  | vr. v. Setoenjuger                                                                              | Or. G. Keuner       | Dr. G. Keuner       | Or. G. Keuner       | Dr. G. Keuner       |
|                |        |                                                                                                 | 21. 2. Genoculumer  | Sonons Sorhort      | Sorons Sorhort      | St. D. Genoenjamen  |
|                | -      | -                                                                                               | 2                   | •                   | COLUMN STATES       | _                   |

..vorenz Detdert refignirte wegen Ueberslebelung nach New Yorf im Februar. — Herr Zeuner wurde statt seiner gewählt. †) Herr Kelman sigted im April. — Herr Chas. Pjotta gewählt.

#### Bingraphilche Antixen

über bie

#### Beamten ber Dentiden Gefellicaft.

Vorbemerkung. — Die größere ober geringere Ausdehnung bieser Notizen ist hauptsächlich durch das zustehende Material bedingt gewesen und die Schwierigkeit, dieses zu beschaffen, stand nicht immer im Verhältniß zu der Länge der verslossenn Zeit. Oft zeigte es sich, daß über Männer, die vor einem Menschenalter in großem Ansehen standen, kaum weitere Ausstunft, als die in Addresbüchern und Testamenten enthaltene, zu erlangen war. Sie transit, etc. Es war anfangs die Absicht, auch Andere als die Beamten (Präsident, Vicepräsident, Sekretäre, Anwalt und Schahmeister) zu berücksichtigen, aber da sich bei der Ueberschreitung dieses Kreises keine Grenzlinie sinden ließ, die nicht willkürlich gewesen wäre, und das Datenssammeln ohnehin eine mühevolle, wenig lohnende Arbeit ist, so sind, mit Ausnahme H. B. Stiegels, die bezeichneten Schranken eingehalten worden.

Beder (Baker), Georg Abam; Bice-Bräfident 1801-1807, Prafident 1808—1816, geb. in Germantown am 27. Juli 1736, geft. ben 8. Dez. 1816. Er mar ber Sohn bes Lehrers an ber Germantown Academie, Hilarius Beder (geb. 1705 in Bernheim bei Frankfurt, geft. 23. Juni 1783); betrieb um 1786 einen Handel mit Weinen, Specereien, Salz, Thee, Bapier, Schuhen, Gläsern, Töpfen, Getreibe u. f. w. bei ber Fähre an ber Archstraße, mar später Conveyancer (N.=D. Ede ber Vierten und Cherry Str.), Mitglied bes Stadtrathes 1801—1803, Schatmeister ber Stadt 1802-3, 1807-9, 1811-13. In feinem Meußern blieb er ben alten Sitten treu, trug Kniehosen, seibene Strumpfe, Schnallenschuhe, Bopf und gepubertes haar. Er mar ein allgemein bekannter und geachteter Mann; Großsefretar ber Freimaurer. Das Ehrengeleit, bas ihm die Freimaurer bei feinem Begräbniß gaben, mar fehr impofant und verursachte viel Auffehen. Er hinterließ brei Söhne, J. Hilary (geb. 1779, geft. 1852), John Louis (geb. 1781, geft. 1847), und Georg Adam (geb. 1783, geft. 1823), so wie mehrere Töchter.

Beder (Baker), Hilary, ein Bruber bes vorigen, Anwalt der Gesellschaft 1786, Vice-Präsibent 1798, war 1779 Clerk am Gericht der Quarter Sessions, 1787 Mitglied der Pennsplvanischen Convention zur Entwerfung einer Verkassiung, trieb in der Market, zwischen der 2. und 3. Straße, einen Handel mit Eisenwaaren, Del, Theer, Zuder, Rum, Wein u. s. w. und beschäftigte sich zu gleicher Zeit mit der Abfassung von Kausbriesen, Lehrsbriesen und anderen gesetzlichen Instrumenten in deutscher und englischer Sprache; war Alberman 1789—1796, Mayor der Stadt Philadelphia 1796—1798. Er starb 1798 am gelben Fieder und wurde auf dem Kirchshose der Zionskirche, in der Achten Straße über der Race Sraße, begraben.

Beder, Christoph, Secretär 1783—86, war Conveyancer und hatte sein Geschäft (1785) an der Ede der Zweiten und Bine Straße. Wahrschein= lich 1793 gestorben.

Bohlen, Henry, Vice-Präsident der Deutschen Gesellschaft von 1843 bis 1846, wurde den 12. October 1810 in Bremen geboren, während seine in Philadelphia domicilirten Eltern auf einer europäischen Bergnügungsreise begriffen waren. Sein Bater war Bohl Bohlen, der Gründer des wohlberusenen Handelshauses B. & J. Bohlen. Auch der Sohn widmete sich dem Kausmannsstande, zeigte dabei aber von früh auf eine entschiedene Neigung sür das Militärwesen, wie er denn auch in Deutschland eine Kriegsschule besuchte. Im Jahre 1831 erhielt er auf Lafayette's Empfehlung die Stelle eines aide de camp in General Gerard's Stade und nahm unter diesem an der Belagerung von Antwerpen Theil. Im nächsten Jahre kehrte er nach Philadelphia zurück, heirathete die älteste Tochter des Herrn J. J. Borie und trat in das von seinem Vater gegründete Geschäft, das später unter der Firma Henry Bohlen & Co. seiner Leitung anheimsiel.

Er entsagte auch jetzt nicht seiner Passion für Wehrhaftigkeit und schuf sich selbst die Gelegenheit, sie zu befriedigen. Es hatte sich in 1836 in Philadelphia eine Miliz-Compagnie, die Washington Guards, gebildet, beren Hauptmann der aus der Ludwigsburger Militärverschwörung bekannte Ernst Ludwig Koserit war.

Heiten Suschen war beim Exerciren der Washington Guards nicht selten ein Zuschauer, zuweilen zu Fuß, zuweilen zu Pferde. Bei seiner Freigebigsteit und Lust zur Sache ward es ihm ein Leichtes, eine zweite Compagnie zu sammeln, die ein Musikcorps von 32 Mann hatte und — auf Bohlen's Kosten — stattlich ausstafsirt war. Der alte Feldwebel Lehr, der Mitverschwörer von Koseris, war der Excercirmeister, Bohlen der Capitän. Es war ein munteres Bölkchen und denen, die dabei waren, ist noch manche heitere Geschichte im Gedächtniß, wie z. B. die Sonntags parade in Wilsmington. Die steisen Quäker waren über das unerschrockene und ungenirte Treiben der deutschen Garden mit Musik und Tambour-Major nicht wenig

verwundert; aber Bohlen's savoir faire beschwichtigte die empörten Gemüsther, so daß am Ende der Mayor der Stadt, statt den nächsten Tag die wilde Schaar in Verhaft zu nehmen, mit ihr zu einem friedlichen und fröhslichen Banquet niedersaß.

Das Spiel vertauschte H. Bohlen mit dem Ernst der Waffen, als der Krieg mit Mexico ausbrach. Während der Campagne befand sich Bohlen im Stabe des ihm befreundeten Generals Worth, und nahm an vielen Schlachten, so wie an dem feierlichen Einzuge in die eroberte Hauptstadt Mexico Theil. Nach dem Friedensschluß kehrte er ins ruhige Geschäftseleben zurück.

Er hielt fich mit seiner Familie gerabe in Europa auf, als ber Krieg gegen Rußland erklärt murde. Auch dieser Versuchung, großer, gewaltiger Kriegs= thaten Zeuge und Theilnehmer zu sein, widerstand er nicht. Sich ber frangösischen Armee anschließend, machte er die Sauptschlachten in ber Krim, fo wie die Belagerung von Sebaftopol mit. Als diese Feste erstürmt und über= geben mar, fehrte er zu feiner Familie in Holland gurud und genoß eine furze Zeit ber Ruhe und bes häuslichen Glückes. Da fam bie Nachricht. baß ber Guben ben Kampf gegen bie Union aufgenommen, und Fort Sumpter zur Uebergabe gezwungen habe. Sogleich schiffte fich H. Bohlen ein, um bem Baterlande feine Dienste und fein Leben zu Gebote zu ftellen. Nachdem er vom Kriegsministerium die Erlaubniß erhalten, organisirte er in Philadelphia ein beutsches Regiment, (bas 75ste ber Bennsplvanischen Freiwilligen); mit gewohnter Liberalität bedte er alle Recrutirungs-Rosten aus eigener Tasche. Um 27. September 1861 ging bas Regiment nach Washington ab, im October erhielt Bohlen ben Befehl über die britte Brigade in Gene= ral Blenker's Divifion, und im April bes nächsten Jahres bie Ernennung jum Brigade-General ber Freiwilligen. In ber Schlacht bei Croß Kens zeichnete er sich rühmlichst aus. Bis bahin hatte ihn bas Glud bei allen Begegnun= gen mit bem Feinde begunstigt; er hatte nie eine Wunde erhalten; aber bei bem nächsten Treffen burchbohrte eine feindliche Rugel seine Bruft. Es mar bies am Rappahannock, ben er am 22. August überschritt, um zu recognos= ciren. Seine Brigade wurde von vier feindlichen Regimentern mit einem mörderischen Feuer empfangen; mährend er die Seinigen zum Angriff führte, fiel er tödtlich getroffen.

Wir können diese kleine Skizze nicht passenber schließen, als mit den Bersfen, die wir dem "Gesangbuch für Col. H. Bohlen's Regiment, Philadelphia 1861" entnehmen:

Und opferst du dich auch, wohlan! Vergebens stirbt kein Ehrenmann. Bremer, Ludwig, Schahmeister von 1858—1864, wurde den 8. October 1797 in Wehlar geboren und starb im Mai 1866 in Philadelphia. Die Kriegsläuste zu Anfang des Jahrhunderts veranlaßten ihn und seinen Bruber zur Auswanderung. Anfangs beschäftigten sie sich in der Nachbarschaft von Philadelphia mit Landbau, später erlernte Ludwig Bremer das Tabacksgeschäft, das er seit seinem 30sten Jahre auf eigene Rechnung betrieb und seinen Söhnen in blühendem Zustande hinterließ. Von seinem 17ten Jahre an war er Mitglied der Zionsz und Michaelistirche, gehörte 30 Jahre zum Kirchenrathe, war mehrere Jahre Borsitzer der Trustees, auch Präsident des Waisenhauses in Germantown seit der Gründung desselben bis zu seinem Tode.

Bur Deutschen Gesellschaft gehörte er seit 1840 und nahm an beren Gesbeihen bas aufrichtigste Interesse.

Cift, Carl, Sefretar im Jahre 1792, wurde 1738 in St. Betersburg ge= boren. In Amerika folog er fich ben Herrnhutern an und heirathete eine Schwester von Oberft Beig. Obschon fein Buchbruder von haus aus, mählte er diesen Beruf in Philadelphia und affociirte fich 1775 mit Melchior Steiner. Während ber Revolution publicirten Steiner und Cift mehrere, auf die Zeitereignisse bezügliche Schriften, unter andern: Thomas Paine's American Crisis. Rach 1781 betrieb Jeber wieber fein eigenes Geschäft. Carl Cift war in ber Zweiten Strafe, füdlich von ber Race Strafe etablirt, wo ihm später Conrad Zentler folgte. Er bruckte und verlegte eine Anzahl religiöfer, politischer und padagogischer Bücher, barunter 1783 ,, Wahrheit und auter Rath an die Einwohner Deutschlands, besonders in Beffen." Im Jahre 1784 gab er mit Andern eine Monatsschrift, den American Herald, 1786 bas gleichfalls monatlich erscheinende Columbian Magazine heraus. Im Jahre 1792 war er Theilhaber an einer Steinkohlen-Gefellschaft (Lehigh Coal Company), aber die Anthracite=Rohlen konnten damals kei= nen Markt finden. Er war auch Sekretär ber Fame Fire Association und machte im Mai 1793 bekannt, daß diese Gefellschaft einen Apparat ange= schafft habe, um Leute aus brennenden häusern zu retten. Es geschah dies burch einen heraufgezogenen Korb. Unter ber Abministration bes ältern Abams erhielt er ben Contract für ben Druck öffentlicher Documente u. f. w. Er richtete in Washington eine Druckerei und Binderei mit großen Unkosten her, kaufte bort Grundeigenthum und glaubte eine recht einträgliche Stelle zu haben. Aber mit bem Siege ber bemokratischen Bartei unter Jefferson (1800) ging ihm sein Privileg verloren, und er kehrte nach Philadelphia ärmer zurud als er gegangen. C. Cift ftarb im Dezember 1805 und liegt in Bethlehem begraben. Sein Sohn, Charles Cift, gab die Annalen von Cincinnati in brei Bänden (1841—1859) heraus und sein Enkel, Lewis J. Cift, ift ber Berfasser englischer Gebichte unter bem Titel: "Trifles in verse."

Dannenberg, Christian, 1812, 1813 und 1816 Sekretär. Ein geborner Deutscher, etablirte sich in Philadelphia als Kaufmann, fallirte und ernährte sich sobann als Lehrer im Flötenspiel. Er starb ums Jahr 1831.

Donath, James A., Anwalt von 1837—1851; geboren in Nicetown Lane, bei Philadelphia, ben 18. October 1803. Sein Bater, Joseph Donath, aus Deutschland gebürtig, war ein hervorragender Kaufmann in Philadelphia (28 Süd Front Straße). James Donath besuchte die Unisversität von Pennsylvanien, graduirte 1823, studirte die Rechte unter Samuel Chem's Leitung und trat 1826 die Abvocatensprazis an. Mehsrere Jahre (bis 1833) hatte er seine Office im nördlichen Seitenslügel der früheren Geselschaftshalle; war 27 Jahre (1829—1856) Bibliothekar und lieferte als Rechtsanwalt viele Gutachten und Berichte. Einige Zeit vor seinem Tode gab er seine Prazis auf und 186Q zog er nach Germantown, um bei etwas gestörter Gesundheit der Ruhe zu pslegen. Er starb den 27. März 1868.

Duhring, Heinrich, Sekretär von 1840—1844; geboren in Medkenburgschwerin ben 7. Januar 1797. Er verlor seine Eltern während seiner Kindheit, kam 1818 nach Philadelphia, wo er in dem Hause Buck Krumbhaar eine Stelle antrat. Vier Jahre später verband er sich mit Herrn W. H. Horstmann, zur Fabrikation von Posamentirwaaren; führte das Geschäft 1827 allein unter der Firma W. H. Horstmann & Co., und nach Ablauf eines Jahres unter seinem eigenen Namen. Im Jahre 1836 verlegte er Fabrik und Niederlage aus der Dritten Straße nach No. 22 Nord Vierte Straße, wo das Geschäft nahezu 40 Jahre lang betrieben worden ist. Im Jahre 1829 verheirathete sich Herr Duhring mit Caroline Obertäuffer, einer Tochter Jacob Obertäuffer's, aus St. Gallen. Wohlhabend und im Genuß allgemeiner Achtung, zog er sich 1852 vom Geschäfte zurück, das er seinen Söhnen überließ, und verlebte sein Alter in behaglicher Nuhe. Er starb ben 3. März 1871 mit Hinterlassung von fünf Kindern, Caspar H., Wilsliam T., Henry A., Julia und Louis A. Duhring.

Chringhaus, Adolph, Sekretär im Jahre 1806; war ein geborner Deutsicher, Kaufmann und später Broker in Philadelphia. Er scheint bis 1829 hier gelebt zu haben und dann entweder gestorben, oder fortgezogen zu sein. Aeltere Leute erinnern sich, daß er am Militärwesen viel Bergnügen fand und eine Compagnie Husaren befehligte. Bei der hiesigen Feier der Leipziger Schlacht gehörte Herr Chringhaus zum Arrangements-Committee.

**Chrlich,** Franz, Sekretär von 1871—76; wurde 1836 in Crossen a. d. D. geboren, besuchte die Realschule zu Frankfurt a. d. D. und widmete sich, nach Bollendung seiner Studien, der Landwirthschaft. Beim Ausbruch des Sezesessionskrieges entschloß er sich zur Auswanderung und zum Cintritt in die Bereinigten Staaten Armee, (er war Officier in der Preußischen Landwehr),

į

erhielt im 75sten Regimente ber Pennsylvanischen Freiwilligen (unter Bohlen), eine Commission als Lieutenant, avancirte zum Capitän, wurde später Abjutant der Aryzanowsky'schen Brigade und Assistant-Inspector-General der Division von Mittel-Tennessee, unter General Lan Cleve. In der Schlacht bei Chancellorsville gefangen genommen, hatte er Gelegenheit das Libby-Gefängniß kennen zu lernen, wurde ausgewechselt und machte die Schlacht bei Gettysdurg mit, worauf er die Stelle eines Brigade-Adjutanten erhielt. Seit dem Friedensschluß ist er in Philadelphia ansässig und in verschiedenen Handelshäusern beschäftigt gewesen.

Erringer, Friedrich, Präsident der Deutschen Gesellschaft von 1843—47; wurde ben 25. Januar 1771 in Philadelphia geboren, war von beutscher Abkunft und sprach das Deutsche geläufig. Wie mancher Handwerker (er war Schuhmacher), in unserer Mitte, erwarb er fich burch feine Befähigung und seinen schätzenswerthen Charafter bas hohe Zutrauen seiner Mitburger, war Mitglied bes Select Council 1815-17, (bamals eine große Chre), Präsident von Will's Augenhospital, Präsident ber Sonntagsschulen-Gefellschaft, Vice=Präsident der Sonntagsschulen=Union. Er gehörte zu ben Gründern ber beutschen reformirten Rirche in ber Crown Strafe und mar Mitglied ihres Confistoriums. Mit Wohlthätigkeitsfinn ein gesundes Ur= theil verbindend, erwies er sich der Deutschen Gesellschaft und andern Wohl= thätigkeitsanstalten fehr nütlich, mahrend er unbedächtiges Almosengeben als gemeinschäblich verwarf. Schon 1831 hatte er sich von geschäftlicher Thätiakeit zurudaezogen. Er starb in seinem 85sten Sahre, ben 22. October 1855.

Farmer, Lubwig, Sekretär 1781—82, Vicepräsibent 1785, 1793 und 1794, Präsibent 1783, 1784, 1786 und 1787. Bor dem Revolutionskriege hielt er das Gasthaus "Zum Hirschen" in der Zweiten Straße. Als der Krieg ausbrach, trat er in die Armee; am 1. Juli 1776 zählte seine Compagnie 102 Mann. Den Winter von 1777—78 befand er sich in Washingston's Lager zu Balley Forge. Im Jahre 1778 avancirte er zum Oberste Lieutenant, 1779 zum Obersten; zugleich war er Armees Commissionär und überwachte den Einkauf von Proviant, Kleidung, Zelten u. s. w. Nach Beendigung des Krieges übernahm er das Gasthaus "Zum König von Preus hen" in der Market Straße. Er gehörte zur Reformirten Kirche in der Race Straße, war 1769 Diaconus und 1771—1776 Sekretär des Kirchensraths. Als 1785 die Registratur deutscher Passagiere errichtet wurde, ershielt L. Farmer die Ernennung zu diesem Amte. Er starb 1805.

Fisler, Jacob H., Mitglied der Deutschen Gesellschaft seit 1817, Ehrenmitglied seit 1871, Director von 1819—1832 und 1843—1847, Licepräsident von 1833—1842, Präsident von 1848—1859, wurde den 4. Juli 1787 in New York geboren und kam mit seinen Eltern 1789 nach Philadelphia, wo sein Vater 1793 am gelben Fieber starb. Er erlernte das Schneisberhandwerk und eröffnete in seinem 23. Jahre ein eigenes Geschäft in der Zweiten Straße, nördlich von der Race Straße. Er diente im Kriege von 1812, zuerst als Capitän einer von ihm mit andern jungen Männern organissirten Compagnie (Junior Artillerists), und später als erster Lieutenant der dritten Compagnie ber State Guards. Im Jahre 1825 erhielt er unter der demokratischen Administration eine Stelle im Zollhause, die er fünszehn Jahre einnahm, aber aufgeben mußte, als die Whigs die Oberhand erhielsten. Im Jahre 1846 wurde er zum Registrator der Springgarden und Northern Liberth Wasserwerke gewählt. Später war er Agent des Girard Estate und Aussehr der Independence Halle.

Mit der Deutschen Gesellschaft ist Hr. Fisler 59 Jahre verknüpft gewesen, also länger als die Hälfte ihrer 112jährigen Existenz; 41 Jahre war er Mitglied des Berwaltungsrathes als Director, Bicepräsident und Präsident. Sein Name erscheint häusig auf Committeen, denen eine Arbeit übertragen wurde; eben so bereitwillig wie er sich sinden ließ, Pslichten zu übernehmen, so getreulich erledigte er sich derselben. In Anbetracht seiner langjährigen Dienste erwählte ihn die Gesellschaft 1871 zum Chrenmitgliede. Er war der erste, dem diese Auszeichnung zu Theil wurde.

For, Georg, Sekretär von 1829—1837, ber älteste Sohn von Michael und Margarethe For, wurde den 1. August 1801 in Philadelphia geboren. Er erhielt seine Bildung in Harvard College, studirte die Nechte unter Leitung des Herrn Peter A. Brown, wurde zur Abvocatur den 15. Jan. 1825 zugelassen und hatte seine Office im südlichen Flügel des Gebäudes der Deutschen Gesellschaft. Er war einige Zeit Clerk im Common Council. Hr. For starb den 19. April 1839 und hinterließ der Deutschen Gesellschaft die Interessen von \$1000 für die Dauer von zehn Jahren zur Vergrößerung der Bibliothek.

Frehtag, Gottfried, Sekretär von 1845—1855, wurde 1810 in Bremen geboren, besuchte die dortige Vor= und Handelsschule, trat 1826 in ein Bremer Handelshaus und arbeitete nach beendeter Lehrzeit noch einige Jahre als Gehülfe in verschiedenen Häusern. Im Jahre 1833 begab er sich nach Baltimore und nahm eine Stelle in dem deutschen Hause C. A. Heinecken Echumacher an. Nach dreijährigem Aufenthalte siedelte er nach Philabelphia über und betried ein Importgeschäft als Theilhaber der Firma Fred. Thorspecken & Co. Im Jahre 1852 ward das Geschäft von der Firma Oberteusser & Freytag fortgesetzt die zu dessen Erlöschen Ende 1861. Im Jahre 1871 kehrte Herr Freytag nach seiner Vaterstadt Bremen zurück, wo er seitdem lebt.

Herr Freytag trat sein Sekretariat in der Deutschen Gesellschaft an, als die englische Sprache noch die Oberhand hatte, doch führte er die Protokolle

in beiben Sprachen und so erscheint benn in seinen Aufzeichnungen bas beutsche Wort wieber zum ersten Male nach langer Verbannung.

Runt, Francis, Director 1871-72, Bice-Prafibent 1874-75, murbe im Jahre 1818 zu Roftod in Medlenburg-Schwerin geboren, wo fein Bater Abvokat mar. Er besuchte die Bürgerschule in Stargard und später die Real=Schule zu Neu=Strelit, murbe bann Dekonom und manberte im Jahre 1836 nach ben Bereinigten Staaten aus. In New Pork angelangt, wandte er sich ohne Verzug bem fernen Westen zu. hier machte er mannigfaltige und oft fehr bittere Erfahrungen, ba bie bamals herrschende Geschäftskrifis schwer auf bas ganze Land und besonders ben Westen drudte. Zu Anfang ber vierziger Jahre kehrte er nach bem Often zurud, und im Jahre 1844 mählte er Philadelphia zu feinem bleibenden Wohnsit. Er erhielt eine Stellung als Baffage-Agent in bem Transportations-Geschäft ber Firma Bingham & Dock und verblieb in dieser Stellung bis zum Jahre 1851, seit wann er eine gleiche Stellung bei ber Penn. R. R. einnimmt. Im Jahre 1851 or= ganisirte F. F. bas Emigranten=Departement ber Bennsplv. Gisenbahn, und unterftütt von bem damals so thätigen Agenten ber Deutschen Gesellschaft, Hrn. Lorenz Herbert, beseitigte er alte Migbrauche und führte in der Emis granten=Beförderung humanere Ginrichtungen ein. Dies murbe von ber Bennsplvania Gifenbahn-Gesculichaft in einer eben so ungewöhnlichen wie ehrenden Weise badurch anerkannt, daß zwei ber Paffagierwagen im Jahre 1851 die Namen Franz Funk und Lorenz Herbert erhielten.

Seit einem Viertel-Sahrhundert nimmt Hr. F. F. seine jesige Stellung ein und genießt bei der gewissenhaften Führung seines Amtes das unversfürzte Vertrauen der Pennsplvania Eisenbahn-Gesellschaft und des Publistums. Eine erfreuliche Anerkennung seiner Dienste ward ihm dadurch zu Theil, daß auch die Amerikanische Dampsschiffslinie zwischen Philadelphia und Liverpool, so wie die Red Star-Linie, zwischen Philadelphia und Antswerpen, ihre Emigranten = Departements unter seine Oberaufsicht gestellt haben.

Der Deutschen Gesellschaft hat Hr. Funk als Direktor und Vice-Präsident gedient; gleichfalls war er deren Delegat bei den Conventionen deutscher Gesellschaften in New York (1858) und Baltimore (1868). + 1891.)

Geher, Andreas, jr., Secretär 1793 und 1794, 1801 und 1802, Anwalt 1803, war der älteste Sohn von Andreas Geper, sen., am 8. September 1772 in Philadelphia geboren. Als Gen. Peter Mühlenberg Hafencollector in Philadelphia war, erhielt A. Geper die Stelle eines Zollinspectors, die er von 1803—1829 bekleidete, und verlor dieselbe, als Präsident Jackson die Beamten ihrer politischen Farbe wegen entsette. Im Jahre 1829 ernannte ihn Gouverneur J. A. Schulze zum Alberman und er führte dies Amt dis zu seinem Ende (29. August 1838). Bei der Republikanischen Gesellschaft

(1793) war er Secretär, viele Jahre auch Capitan einer Freiwilligen=Compagnie, "State Guards", die zu General Patterson's Regimente gehörte. In letzterem erhielt A. Geper die Stelle eines Oberstlieutenants.

Geher, John, Schatmeister ber Deutschen Gesellschaft von 1807—1810, wurde ben 19. April 1778 in Philadelphia geboren. Er war ein Bruder von Andrew Gener, jr., hatte eine Druckerei und gab mit Conrad Zentler um 1810 den "Amerikanischen Beobachter" heraus. Gouverneur Simon Snyder ernannte ihn am 24. Februar 1809 zum Richter am Gerichte der Common Pleas, und am 11. August 1811 zum Alberman für die Stadt. Im Jahre 1813 war er Mayor, erhielt am 21. März 1825 vom Gouverneur J. A. Schulze die Anstellung als Testaments-Registrator und zog sich zu Ansang von 1830 ins Privatschen zurück. Sein Landsitz befand sich an der Kreuzung von Lehigh und Ridge Avenue. Das Grundstück, das jetzt den Lutherischen Kirchhof bildet, war einst sein Eigenthum. Er starb im October 1835.

Greiner, Johann, Schatzmeister 1800—1806, wurde den 27. Aug. 1765 in Philadelphia geboren und starb etwa 1845. Er betrieb einen Großhans del mit Produkten und Spezereien, und war ein thätiges Mitglied der englisch-lutherischen Kirche unter Dr. Ph. F. Mayer.

Grosholz, Louis, Schatmeister der Deutschen Gesellschaft 1865—1868, wurde 1813 in Schwarzach, Großherzogthum Baden, geboren, erhielt eine kausmännische Erziehung, wanderte 1830 nach Pennsylvanien aus, handelte mit importirten Waaren im Innern des Staates, eröffnete 1836 das Schilster Hotel in der Nace Straße und verband damit einen Weinhandel im Groshen. Der Umstand, daß er dem Oberländer Weine hier einen Markt eröffnete, wurde von der Badischen Negierung als verdienstvoll anerkannt und der Großherzog Leopold war geneigt, Hrn. G. den Zähringer Löwenorden zu verleihen; dieser glaubte jedoch, ihn als Nepublikaner nicht annehmen zu dürsen. Im Jahre 1845 verdand sich Hr. Großholz mit seinem Bruder Philipp in Paris und gründete ein Importgeschäft mit Bijouterien und ans dern Waaren. Nach der Auslösung der Firma im Jahre 1867, zog sich Hr. G. ins Privatleben zurück. Er starb den 2. October 1872. Eine Zeitlang war er ein thätiges Mitglied des Freimaurer Ordens. Auch gehörte er zu der ersten deutschen Militärs-Compagnie, den Wassington Guards.

Fagner, Philipp, Sachwalter 1808, Aufseher 1772—1780, hatte eine Senf= und Chocolade=Fabrik in Schuylkill Falls. Er starb um 1822.

Sailer, Friedrich, Sefretär 1779, 1780, 1782—1786, war Chirurg und Bader. Während der Nevolution gehörte er zu Capitan Peale's Compagnie, im 4. Bataillon der Staatsmiliz. In der Zions Kirche versah er das Amt eines Aufsehers. Er starb etwa 1810.

Sarmes, Jacob Nicolaus, Sekretär 1809, 1813—1815, Vicepräsibent 1817—1823; wurde den 27. März 1773 in Bremen geboren, lebte in Philazbelphia als Raufmann und war eine Zeitlang mit G. F. Holtzbecher, später mit Heinrich Pratt associirt. Er war ein Mann von gewecktem Geist, einznehmendem Aeußern und vorzüglicher Bildung. Seine Frau, geborene Sarah Siddons, war ihrer Schönheit und Grazie halber in weiten Kreisen bekannt und erfreute sich in Europa, das sie mit Hrn. Harmes bereiste, der Ausmertsamkeit von Talleyrand, Prinz Esterhazy und anderen hochgestellten Personen. Hr. Harmes gehörte zu der lutherischen Kirche des Dr. Mayer in der Race Straße. Er starb den 27. Juni 1838.

Bein, Julius, Sefretar von 1860-1868. Geboren ben 6. November 1826 zu Lyd in Oftpreußen, erhielt seine Ausbildung auf bem Collegium Fribericianum und bem Kneiphofischen Gymnasium in Königsberg; ging 1843 von dem letteren als Primaner ab; widmete fich dem Civil-Ingenieur= Rach, machte in 1845 sein Eramen als Geometer, und war von da ab bis 1849 von der General-Commission zu Stargard in Bommern, bei der Auseinandersetzung ber gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse, Theilung von Gemeinde=Besit, Umlegung von Aeckern u. f. w., beschäftigt. Ging 1849 nach Berlin, wurde auf der Bau-Akademie immatrikulirt, und wid= mete fich gleichzeitig bem Studium ber Mathematik. Lom Berbft 1849 bis 1850 biente er sein Jahr im Gardepionier-Bataillon in Berlin ab, und machte bei Ablauf seiner Dienstzeit die Eramen als Landwehr-Infanterie= und als Landwehr=Ingenieur=Offizier. Berließ 1853 Berlin und manderte nach ben Vereinigten Staaten aus. Gab zuerft in Philadelphia Unterricht, führte in 1854 die topographische Vermessung von Wanne County, Ohio, aus und trat 1855 in den "Philadelphia Demokrat" ein, zuerst als Local=Redakteur, und später als Finang=Editor, welche lettere Stelle er jett noch befleibet. Während biefes Zeitraums nahm er lebhaften Untheil an allen Bewegungen für Förberung beutschen Wesens, mar Sefretar ber Deutschen Gesellschaft, Direktor ber Realschule, Präsident (und ist jest Ehrenmitglied) des Jungen Männerchors u. f. w. Er war ferner einer ber Gründer und erfter Lice= Bräfident bes Philadelphia Breß-Club und ift jest Chrenmitglied beffelben.

Als Sefretar ber Deutschen Gesellschaft um die Zeit, als diese in ihr neues Stadium trat, war Herr Hein einer ber Hauptschrer und Agitatoren, benen der Umschwung zu frischerem Leben zu verdanken ist. Er brachte die Gesellschaft vor die Deffentlickeit, führte ihr hunderte von neuen Mitgliesbern zu und erwirkte eine Menge nühlicher Reformen. (+ 1890)

Herbert, Lorenz, Direktor ber Deutschen Gesellschaft von 1853—1864 und 1869. Bicepräsident 1866—1868; 1871—1873 und 1876. Agent 1847—1852; Borsitzer ber Einwanderungs-Commission seit 1874, ist 1811 in Gernack bei Würzburg geboren und erlernte in letzterer Stadt die Kauf-

mannschaft. Bon seinen Freunden nach Frankfurt eingelaben, als das beskannte "Attentat" (1833) verübt wurde, mußte er gewärtigen, wie so viele Andere, in die Hände ber Untersuchungs-Commission zu fallen und schiffte sich baher nach Amerika ein. Bald nach seiner Ankunft in Philadelphia, bem Schauplat seiner jugendlichen Freuden und Leiden, legte er sich auf das Tabackgeschäft, dem er mit ansehnlichem Erfolge treu geblieben ist.

Berr Berbert, seit mehr als 40 Nahren hier anfässig, hat für gahlreiche gemeinnützige Unternehmungen, welche bas Wohl und die Ehre der eingemanderten Deutschen angehen, mit nie erschlaffendem Gifer gewirkt. war eines ber erften Mitglieber ber Washington Guards unter hauptmann E. Koferig und zu seinen perfonlichen Erlebnissen gehört die furze Campagne bes sogenannten Buck-shot Krieges (Dezember 1838). Besondere Aufmerksamkeit und Thätigkeit mandte er bem Ginmanderungsmesen zu. Seiner Wirksamkeit als Agent bei ber 1843 gestifteten Einwanderungsgesellschaft und bei ber Deutschen Gesellschaft, 1847—54, ift auf Seite 50, 160 und 161 gebacht worden. Damals verschaffte er Tausenden, die hier mittellos lan= beten, lohnende Beschäftigung und er hat seitbem, als Aufseher und Beamter ber Deutschen Gesellschaft, beren Nütlichkeit und Gebeihen unabläffig im Auge gehabt. Seit ber Einsetzung ber Einwanderungs-Commission ist er beren Borfiter, besucht die hier landenden Dampfschiffe und übermacht die Interessen ber beutschen Bassagiere. Bielen andern Bereinen hat sich Hr. 5. nütlich ermiefen. Als Mitglied bes Männerchors mar er besonders thätig, bem großen allgemeinen Sangerfeste (13.-18. Juli 1867) einen glanzenden Erfolg zu sichern. Er gehört zum Sangerbunde, bem Schützen= verein, jum Verwaltungsrath bes beutschen Hospitals, ber Concordia-Loge ber Freimaurer, ber Franconia=Loge ber Obb Fellows. Bei Empfangs=Commit= teen, ber Anordnung von Festen und bal. ließ er sich immer bereitwillig finden, durch Sammlungen und liberale Beisteuer für den nervus rerum zu In besonders erfolgreicher Weise entfaltete er diese Thätigkeit als Mitglied und Vice=Prasident der Humboldt=Association, die es sich zur Auf= gabe machte, bem großen beutschen Naturforscher humboldt ein Standbild im Fairmount Bark zu setzen. Auch in der flauesten Zeit verlor er nicht Muth und guten Willen. Roch ist baran zu erinnern, daß Hr. H. bereits im Jahre 1855 als einer ber Schulbirektoren die Errichtung einer Abend= schulklasse für ben Unterricht Deutscher in ber englischen Sprache burchsette. herr Louis Wagner (später als General und als Mitglied bes Stadtrathes bekannt geworben) war bamals ber Lehrer. (+188c)

Heher, Frederick, Anwalt 1860—1868, 1870, 1871, wurde ben 16. November 1834 in Helmstädt geboren. Sein Vater, ber Kürschner Karl A. Heyer, wanderte wenige Jahre darauf mit seiner Familie aus und ließ sich in Philadelphia nieder, wo Hr. F. H. seine Erziehung erhielt und 1850 in ber Hochschule graduirte. Er widmete sich dem Studium der Rechte, ward 1855 zur Abvokatur zugelassen und erwarb sich bei seinem zuverlässiger Charakter und seinen gediegenen Kenntnissen bald eine ausgedehnte Praxis.

— Leider ist Herr Heyer in Folge schweren Siechthums seit 1871 an's Haus gefesselt gewesen. (+1876)

Siltheimer, Jacob, Aufseher 1782 und 1783; Bice-Präsident 1789, 1791 und 1792, war zur Zeit der Revolution ein angesehener und beliebter Mann. Er hielt Stallung und Pferde (am 13. Oktober 1779 bekam er den Auftrag, für die Pferde der Congresmitglieder zu sorgen), war 1778 Mitglied der patriotischen Association, gehörte zum ersten Batailson der Pennsylvanischen Staatsmiliz und saß von 1786—97 in der Assembly. Als 1791 gegen die zwei deutschen Candidaten Jacob Hilzheimer und Heinrich Kämmerer intriguirt wurde, erschien in der Philadelphia Correspondenz folgender Nachte wächterrus:

Hört! ihr Leute, eapt's euch sagen, Die Glocke hat schon Gilf geschlagen; Erwacht ber beutsche Geist nun nicht, So klagt nicht, wenn euch Leids geschicht.

Und mit Rücksicht auf die Opposition gegen die Deutschen ruft der Zeistungsschreiber: Brüder, deutsche Brüder, ist das recht? Kann ein deutscher Muth solchen Schimpf ertragen? — Hiltheimer wurde erwählt, Kämmerer nicht. Hiltheimer bewohnte 1791 das Haus an der S.=W. Ede der Market und 7. Straße, wo Jefferson die Unabhöngigkeitserklärung geschrieben hat, war 1788 ein Trustee der Reformirten Kirche, und starb 1798.

Hoffmann, Joh. Wilhelm. Einer ber Gründer und der erste Sekretär ber Deutschen Gesellschaft (1764—1771), war ein Zuckersieder und eine Zeitlang mit J. Kornman associirt, von dem er sich 1767 trennte. Er war ein angesehenes Mitglied der Reformirten Kirche in der Race Str., 1764 ein Trustee derselben. Er starb den 19. September 1775 und hinterließ eine Wittwe, Mary, aber keine Kinder. Sein Nesse war der Kaufmann Leonhard Jacoby, einer der Präsidenten der Deutschen Gesellschaft, dem er unter Anderem seinen Varadedegen mit silbernem Griff vermachte.

Ham 1795 nach Philabelphia, etablirte sich als Importeur und war mehrere Jahre mit J. N. Harmes associirt. Aus Gesundheitsrücksichten gab er 1808 sein Geschäft auf und legte sich in Delaware, wo er eine Farm von 300 Acern kaufte, auf ben Landbau. Obschon nur mit theoretischen Kenntnissen ausgerüstet, war er sehr erfolgreich, und die Agricultural-Society von Pennssylvanien erwählte ihn zum Chrenmitgliede. Er starb im Alter von 62 Jahren am 13. Dezember 1832.

Horstmann, William J., Prafibent 1866—1872, war ber alteste Sohn bes herrn Wm. H. Horstmann und 1819 in Philadelphia geboren.

Gebenken wir zuerst mit einigen Worten bes Baters, eines Mannes von großem Unternehmungsgeist und ftark ausgeprägter Individualität. Aus Heffen-Cassel gebürtig, wo er die Liten- und Fransenweberei erlernte, unternahm er nach Ablauf feiner Lehrjahre eine Wanderung im großen Stile. Der rastlose Drang, seine Runstfertigkeit auszubilden und die Welt kennen zu lernen, führte ihn in viele Länder, und mit scharfer Beobachtungsgabe sammelte er einen reichen Schat von Erfahrungen. In Baris mar er mehrere Jahre ber Bormann eines bebeutenden Geschäfts; in seinen bortigen Aufenthalt fallen die "hundert Tage" zwischen Elba und Waterloo. Im Jahre 1815 kam er nach Philadelphia, etablirte mit geringem Capital eine Liten= und Fransenweberei, 1824 führte er Maschinerie zum Bortenwirken ein, 1826 den Jacquard Webeftuhl, 1838 Webemaschinen eigener Erfinbung, vermittelft beren er bessere Posamentierarbeit lieferte, als bie importirte. Im Jahre 1831 baute er die Fabrik an ber Germantown Road und Columbia Avenue, welche bis 1852 benutt wurde. Besatzrifel und Ausruftungsgegenstände fürs Militär (Chauletten, Schnüre, Knöpfe, Trommeln, Handhaben und Scheiben für Schwerter, Fahnen u. f. m.), so wie Posamen= tierarbeiten für Rutschen waren die hauptfächlichen, aber nicht einzigen Fabri= fate seines ausgebehnten Stablissements, bas unbedingt bas größte der Art in den Ver. Staaten war und geblieben ist.

Persönlich war Herr W. H. Horstmann ein Mann von einfachem gerabem Wesen, hellem Verstand und warmem Herzen. Seine Unterhaltung war lebhaft und launig, der Schatz seiner Erinnerungen unerschöpflich; gern verstehrte er mit gewählten beutschen Freunden, war auch stets bereit, zu helsen und zu dienen. An den Ereignissen von 1848 nahm er den lebhaftesten Anstheil und vielen politischen Flüchtlingen erwieß er sich gefällig. Er starb im Jahre 1850.

Aus der 1817 mit Frl. Hoeckley eingegangenen She entsprossen brei Söhne und zwei Töchter. Der älteste Sohn, William J. Horstmann, wurde 1819 geboren, erhielt seine erste Erziehung mit seinem Bruder Sigismund in Litiz von Herrn J. Beck, seine weitere Ausbildung in Deutschland und Frankreich. Beide Brüder traten 1840 in Theilhaberschaft mit ihrem Bater und, als dieser sich 1845 zurückzog, übernahmen sie das Geschäft, das an Ausdehnung und an Mannigsalt gewobener und gewirkter Fabrikate rascher als je zuenahm. Im Jahre 1852 errichteten sie das große Fabrikgebäude an der Scher Fünsten und Cherry Straße, wo vordem der Begräbnisplat der Michaeliszkirche gewesen war.

Aber wir haben es hier nicht mit bem erfolgreichen Fabrikherrn, sondern mit bem Menschenfreunde Horstmann zu thun. Er verwandte seine reichs

lichen Mittel in liberalster Weise, und zwar so, daß außer den zunächst Bestheiligten kaum Jemand davon erfuhr. Manche benöthigte Familien erhielsten durch ihn Hülfe, ohne ihren Wohlthäter zu kennen.

In Amerika geboren und an der Spitze eines großartigen Geschäftes stehend, bessen tausend Fäden durch seine Hand liesen, blied Hr. W. J. Horstmann, vor seiner Erwählung zur Präsidentschaft der Deutschen Gesellschaft, dem hiesigen deutschen Leben einigermaßen fremd. Aber einmal gewählt, sührte er das Steuer, als wäre das Gedeihen der Gesellschaft die Hauptaufsgabe seines Lebens. Mit dem durchdringenden Auge des Geschäftsmannes war er, so zu sagen, überall gegenwärtig und überschaute das Detail aller Gesellschaftsinteressen. Dabei entledigte er sich seiner Pflichten mit Bescheisdenheit und Tact und erzielte ein frohes selbstständiges Zusammenwirken aller Kräfte. Es ward ihm wohl unter den Deutschen, deren heitere Geselzligeit seinem Wesen zusaate.

\* Auch andern gemeinnützigen Unternehmungen lieh er bereitwillig seine Hülse: Dem Deutschen Hospital, dem Humboldt-Berein, der School of Design for Women, Preston Retreat, Nurses' Home, der Teutonia Feuers-Bersicherungs-Gesellschaft. An allen diesen Bereinen war er als Präsident oder Director betheiligt. Er war ferner Ehrenmitglied der Gesangvereine Männerchor und Sängerbund, Mitglied des Jungen Männerchors, Schützens Bereins und verschiedener anderer socialer und wohlthätiger Gesellschaften.

Hr. Horstmann starb am 10. Mai 1872 in San Francisco, wohin er mit einem Theile seiner Familie eine Erholungsreise unternommen hatte. Wäherend derselben verschlimmerten sich seine Lungenbeschwerden und er verschied wenige Tage nach seiner Ankunst. Er wurde in Philadelphia den 25. Mai auf Laurel Hill Cemetery begraben; eine würdevolle Leichenseier in der Halle der Deutschen Gesellschaft ging der Beerdigung voraus.

Jacoby, Leonhard, Aufseher 1789 und 1790, Vicepräsident 1795—1797 und Präsident 1798—1800, war aus Ereseld gebürtig und kam auf Veranslassung seines Onkels, des Zuckersieders J. W. Hoffmann, nach Amerika. Er etablirte an der Nordostsche der Zten und Race Straße ein Importsund Handelsgeschäft mit deutschen und holländischen Waaren; diese bestanden nach der Sitte der Zeit aus sehr verschiedenartigen Artiseln, Beuteltüchern, Saffran, Muskatnüssen, Sensen, Dolchen, Gebetbüchern 2c. — Er erward sich ein ansehnliches Vermögen und nach ihm ist die Jacoby-Straße benannt worden. Während des Unabhängigkeits-Arieges stand er beim dritten Bataillon der Pennsylvanischen Miliz in Capt. Benj. Armbrusters Compagnie. Am 17. Sept. 1778 verheirathete er sich mit Frl. Margarethe Eppele und hatte mit ihr mehrere Söhne und Töchter. Durch die Nachsommen seines Sohnes Franz (geb. 1783) hat sich Jacoby's Name in unserer Stadt erhalten. Er starb den 5ten September 1822 im Alter von 81 Jahren; seine

Frau überlebte ihn geraume Zeit; sie starb im Alter von 85 Jahren am 11ten Januar 1832.

Im Besitze ber Familie besindet sich ein Stammbaum, der die Linie bis zu einem Förster Georg Jacoby zu Durchwaldorf im Voigtlande (geb. 1510) zurückführt. Auch die meisten Zwischenglieder waren Förster und Jäger; doch Leonhard's Vater, Christoph Jacoby, ein Kausmann.

Kämmerer, H., Aufseher von 1775, 1786, Sekretär 1776, 1780; Answalt 1781—1784 und 1790—1794. Vicepräsident 1788. Präsident 1789; war ein Papiers und Buchhändler, in der Nord Iten Straße wohnhaft. In der Nevolution war er Capitän; 1776 Sekretär der deutschen Associators (Freiwilligen), 1793 Präsident der deutschen republikanischen Gesellschaft; von 1792—1794 Mitglied der Assembly. Am 6. November 1792 associate er sich mit dem Buchdrucker und Zeitungsherausgeber Melchior Steiner; sie publicirten die Philadelphische Correspondenz und eine Anzahl deutscher Büscher unter der Firma Steiner und Kämmerer. Letztere scheint 1797 gestors ben zu sein.

Recmle, Samuel, Anwalt ber Deutschen Gesellschaft 1817—1836, Bräsident 1837—1842, ber Sohn bes Dr. Johann Keemle, wurde ben 2ten November 1787 in Philadelphia geboren. Er starb den 20sten Juli 1847. Herr Samuel Keemle studirte die Rechte unter Charles Chaunch, Esq., und war einer der angesehensten Advokaten in Philadelphia. Seine vorzügliche Rechtskenntniß und makellose Chrenhaftigkeit erwarben ihm allgemeine Achtung. Er betheiligte sich lebhaft an der Politik und präsidirte 1808 bei einem Feste der jungen Demokraten im Shakespeare Hotel. Verschiedene Mitglieder der Familie schreiben sich Kühmle, Keehmle, Keemle und Keimle.

Reppele, Johann Heinrich, erster Präsident der Deutschen Gesellschaft, wurde den 1. August 1716 in Treschklingen (Baden) geboren. Sein Bater, Leonhard Keppele, war ritterschaftlicher Amtmann daselbst, seine Mutter, Eva Dorothea, die Tochter des Amtmanns Heinrich Schuhmann in Ittlingen. Er wanderte 1738 aus, also im Alter von 22 Jahren. Der Jammer, welchen er auf der Uebersahrt erlebte, machte auf ihn einen unauslöschlichen Eindruck, und als er zur Gründung der Deutschen Gesellschaft die Hand bot, um das Loos der Einwanderer erträglicher zu gestalten, durste er wohl von sich sagen: Non ignarus mali miseris succurrere disco.

Das Schiff, nämlich "Charming Molly," Capitän Charles Stebman, worauf er im October\*) bes genannten Jahres, von Notterdam in Philasbelphia eintraf, war 25 Wochen unterwegs und verlor etwa brei Viertel seiner Passagiere, sowie einen Theil der Schiffsmannschaft an dem schrecklichen

4

<sup>\*)</sup> Bei Rupp (Dreißigtausend Namen, zweite Auflage p. 129,) ift als Datum der Ankunst der 9. November 1738 angegeben, und dies ist vermuthlich richtig, da sich Keppele selbst nicht so genau crinnert haben mag.

Schiffs-Typhus. Es waren, wie man sich bamals ausbrückte, 312} Frachsten (ein Kind zählte als halbe Fracht) an Borb und ber Tod raffte nicht weniger als 250 Seelen hinweg, ohne die zu rechnen, welche nach ihrer Landbung der Krankheit erlagen.

In Philadelphia betrat Herr Keppele mit bestem Erfolge die Laufbahn eines Kaufmannes und Importeurs. Sein Lager, Laden und Wohnhaus befand sich in der Market Straße, auf der Sübseite, zwischen der Dritten und Vierten Straße. Aus Zeitungs-Unnoncen sehen wir, daß er, in Nebereinstimmung mit der damaligen Sitte, Gegenstände sehr verschiedener Art seil hatte, wahrscheinlich Alles, was er importirte; dahin gehörten aber Weine, Spirituosen, Farbestosse, was er importirte; dahin gehörten aber Weine, Spirituosen, Farbestosse, Wuker, Pulver, Blei, Schwesel, Papier, Spezereien, Zinngeschirr u. s. w. Mit der Zeit wurde er auch Schiffseigensthümer; ihm gehörte die "Catharina," Capitän Sutton, die wohl nach seiner Frau benannt war. H. Keppele war ein angesehener Mann; sein Name hatte Gewicht. Im Jahre 1764 war er Mitglied der Ussenbly; er gehörte, wie Ludwig Weiß, zur Partei der Erbeigenthümer und man hatte ihn seines achtbaren Charafters halber auf den Wahlzettel gesett. Im nächsten Jahre unterzeichnete er mit vielen andern Philadelphier Kausseuten den Beschluß, keine englischen Waaren zu importiren.

Im Juni des Jahres 1741 verehlichte er fich mit Anna Catharina Barbara Bauer. (Sie mar eine Enfelin bes durpfälzischen Sagers, Cafpar Müster, zu Hilspach, von dem die in Philadelphia so verbreitete Familie Wister und Wistar abstammt.) Da noch fein regelmäßiger beutsch=lutheri= scher Pfarrer hier mar, vollzog ber Pastor ber schwedischen Kirche, Soh. Dy= lander, die Trauung. Die 332 jährige Che mar mit acht Söhnen und sieben Töchtern gesegnet. Bur Beit seines Tobes (1797) lebte von seinen Söhnen nur noch Georg; von seinen Töchtern waren bie überlebenben alle verheira= thet, nämlich Catharina mit Johann Steinmet, Maria mit herrn Dbenheimer, Barbara mit Baftor J. S. Ch. Helmuth, Sufanna mit Abam Bantinger und Elisabeth mit Beter Ruhn. Außerdem lebten von seinem 1782 verftorbenen Sohne Beinrich drei Kinder, Michael, Beinrich und Catharina. Zwar hat fich Reppele's Name nicht auf unfere Zeiten erhalten, ba ber Mannegstamm erloschen ist, aber burch die weibliche Nachkommenschaft ist er ein Vorfahr vieler angesehenen Familien, worunter bie folgenden: Meredith, McClellan, Dbenheimer, Bibble (James C. und Cabwalaber), Latimer, Hall (John, in Trenton).

H. Keppele gehörte zu ben ersten und thätigsten Mitgliedern der Michaeliszund Zionskirche. An der ersten bekleidete er 1743 das Amt eines Aeltesten; im Charter ist sein Name der erste unter den Trustees von 1765; viele Jahre war er Schatzmeister und betrieb den Bau der Zionskirche mit redlizhem Cifer (Siehe Hall. Nachrichten p. 1249). Pastor J. F. Handschuh

Þ

nennt ihn und ben Kaufmann Schleyborn die wichtigsten und vornehmsten Mitglieder bes Kirchenrathes (baselbst p. 708). — Bon seiner Frömmigkeit geben seine eigenhändigen Aufzeichnungen Kunde; diese enthalten, mit Außnahme weniger persönlicher Notizen, Nichts als erbauliche Betrachtungen,
nicht einmal die Deutsche Gesellschaft und seine eigene langjährige Wirssamkeit, als deren Präsident, sind erwähnt. Die Aufschrift seines Memorandumbuchs ist: Geburtsregister meiner und meiner ganzen Familie, wie auch Gebete und Seufzer in unterschiedlichen Zeiten. Den Schluß bildet ein "letzter
und zwar herzdringender Zuruf und Ermahnung an alle meine hinterlassenen Kinder". Nachdem er diesen für alles Liebreiche, das sie ihm gethan, herzlich gedankt, ermahnt er sie,

- 1. In Ginigkeit mit einander zu leben.
- 2. Den Gottesbienst fleißig zu besuchen.
- 3. Ihre Kinder in der wahren einen Religion unterweisen und confirs miren zu lassen.
- 4. Die Töchter insbesondere, daß sie sich ihren Männern als friedsame gute Chegenossinnen erweisen.

Während der letzten zwanzig Jahre seines Lebens war H. Keppele frank- lich und zuletzt sehr hinfällig. Der Verlust seiner Frau, die den 10. No- vember 1774 starb, war für ihn ein harter Schlag, den er nie verschmerzte. Der Tod hatte für ihn nichts Bitteres, er erwartete ihn als eine Erlösung von langen Leiden. "Meine Lebenszeit in dieser jammervollen Welt," sagte er, "wird bald am Ende sein, wozu ich mich täglich bereite, als ein armer Sünder selig abzuscheiden und in die ewige Ruhe einzugehen." Dieser Bunsch ging am 1. Juli 1797 in Erfüllung.

H. Keppele hinterließ drei Häuser (zwei in der Market=Straße und eins in Frankford Road) und Wiesenland am Wissahison. Es war sein Wunsch, daß das liegende Eigenthum im Besit der Familie bleiben möge. — Wie stark das Band des Vertrauens und der Liebe war, welches Heinrich Keppele mit der Deutschen Gesellschaft verknüpfte, geht daraus hervor, daß er von 1764 bis 1780 jährlich zum Präsidenten erwählt wurde. Im Jahre 1781 lehnte er es wegen schwankender Gesundheit ab, nochmals Candidat zu sein.

Reppele, Heinrich, jr., Sohn bes vorigen, in Philadelphia den 27. März 1745 geboren; war Schatmeister der Deutschen Gesellschaft von 1767 bis 1777. Er hatte ein Geschäft mit Schnittwaaren und andern Artikeln an der Ede der Vierten und Arche Straße. Als die Revolution ausbrach, wurde er in den Sicherheitsrath gewählt (23. Juli 1776). Auch gehörte er zum 3ten Bataillon der Staatstruppen. — H. Acppele starb den 7. August 1782 mit Hinterlassung dreier Kinder, Michael, Henry und Catharina.

Reppele, Michael, Anwalt ber Deutschen Gesellschaft von 1795—1797, war ein Sohn Heinrich Reppele's, jr., und in Philadelphia geboren. Er

erhielt seine Erziehung an der hiesigen Universität, graduirte 1788, hielt bei dieser Gelegenheit eine Rede über die Geschichte und den Nußen von Universsitäten. Er war Mitglied des Common-Council 1798—1800, Mitglied der Assembly 1798—1799 und Wayor der Stadt im Jahre 1811. Als Anwalt der Geselschaft befürwortete er Schritte zur Durchsetzung eines Gesetze, das die "verbundenen Knechte" (Käuslinge) gegen Mißhandlung durch ihre Hebertragung an einen andern Herrn, im Falle erlittener Undill, erleichtern sollte.

**Aerf**, Charles H., Sefretär von 1843—1846, wurde den 9. März 1791 in Philadelphia geboren und blieb daselbst ansässig. Er war ein Elfenbeinsbrechster und Maschinist, vertrat seinen District 1830—1834 in der Legislatur von Pennsylvanien und starb den 3. Mai 1850.

Kern, John, Sekretär von März 1831—1842, wurde den 2. März 1782 in Philadelphia geboren. Sein Bater, Johann Kern, sr., war aus Westsphalen gebürtig. Er erlernte das Druckerhandwerk, betrieb es aber nicht, sondern nahm verschiedene Stellen in Banken u. s. w. ein, dis er 1824 zum DeputysCollector im Philadelphier Zollhause ernannt wurde. Seine vorzügliche Befähigung und Phichtreue fanden dadurch Anerkennung, das ihm bei dem Wechsel der Administrationen und politischen Parteien die Anstelslung dis zu seinem am 6. Juli 1842 erfolgten Tode verblied. Drei seiner Söhne (Benjamin, Nichard und Suard) schlossen sich den Entdedungsreisen Fremont's durch die westlichen Territorien an und werden in den Berichten häusig genannt. Benjamin wurde 1849 von Indianern in Neus Merico, Richard 1853 von Indianern in Utah, getödtet. Siner seiner Söhne, Herr John Kern, bekleidet eine Prosessur an der Central High School.

Rinike, Joseph, Vice-Präsibent 1876, Mitglied bes Verwaltungsrathes feit 1866, murbe 1811 in Erfeln bei Brafel, Westphalen, geboren und fam 1836 nach Amerika. hier hatte er anfangs mit allen Schwierigkeiten zu fämpfen, die fich dem unbefreundeten Ginmanderer in einem fremden Lande entgegen stellen, aber vor keiner Arbeit, auch ber gröbsten nicht, guruckscheu= end, überwand er alles Ungemach und kam, nach mancherlei Erlebnissen. 1845 in ben Besit eines einträglichen Großhandels mit Spirituofen. 3m Rahre 1867 verkaufte er sein Geschäft und hat seitdem seine Muße der Ausübung spftematischer Wohlthätigkeit gewibmet. Dem Deutschen Sospital= Berein gehört er feit beffen Entstehen an, und hat als Mitglied bes Bermal= tungerathe, als Schatmeister und Schretar (bis 1875) für bas Beste biefer Anstalt eifrig gewirft. Er ift feit mehreren Jahren Brafibent bes Realschul=Bereins, lebenslängliches Mitglied ber Nördlichen Beimath für ver= mahrloste Rinder, mar längere Zeit Bice-Präsident und ift feit 1873 Präsi= bent bes Jungen Männerchors, Mitglied ber Humboldt-Affociation und feit 1868 ein Director ber Gefellschaft, welche die Gefangenen und das Gefäng=

niswesen zum Gegenstande ihrer humanen Bestrebungen macht. In letter Eigenschaft hat er sich mit hingebender Liebe der Unglücklichen — namentlich der deutschen — angenommen, die in den Zellen des Mohamensing-Gefängnisses eingesperrt sind, den Einen zur Wiedererlangung ihrer Freiheit und ihres guten Namens verhelsend, den Andern nach ihrer Entlassung zu ehrlichem Fortkommen die Hand bietend. (Siehe den Abschnitt über Rechtsschutz). In der Deutschen Gesellschaft hat Herr Kinike im Verwaltungsrath durch zweckmäßige Vorschläge und, als Director, durch gewissenhafte Ausübung seiner Obliegenheiten, so wie durch Uebernahme freiwilliger Pflichten, auf's segensreichste gewirkt. Als Vorsitzer des Committees für die Weihnachtsbescherung armer deutscher Kinder (1870—1874), hat er nicht wenig zum Ersfolge dieser Wohlthätigkeitsleistungen beigetragen. (+ 1889)

Rit, Michael, Aufseher von 1795—1797, 1803 und 1804, Anwalt 1801, hielt das im besten Ruf stehende Wirthshaus zum "Indianer König" in der Market-Straße. Bährend der Revolution betheiligte er sich an mancherlei activen Maßregeln und gehörte zu Capitän Schaffer's Compagnie im 4. Bastaillon der Pennsylvanischen Miliz. Er starb 1805.

**Rlähr**, Georg, Sefretär 1798 und 1799, war Kaufmann und starb im Jahre 1800.

Alemm, Friedrich A., Vicepräsident 1847—1857, wurde am 30. Nov. 1797 in Mark-Neukirchen, Königreich Sachien, geboren, wanderte mit seinem Bruder Georg 1815 aus und gründete in demselben Jahre die noch bestehende Handlung mit Musikalien, Saiten und Instrumenten. Er trat 1838 in die Deutsche Gesellschaft und betheiligte sich auch an andern wohlsthätigen Vereinen. Bald nach dem Entstehen der Musical Fund Society wurde er ein lebenslängliches Mitglied derselben. Gegenwärtig besindet er sich in Deutschland.

Kohlentamp, Nicolas, Präsident von 1860—1862, wurde den 22. Juli 1797 in Deutschland geboren und kam mit seinen Eltern sehr jung nach Amerika. Er erlernte und betrieb in Philadelphia das Geschäft eines Klempners; während einer Neihe von Jahren sertigte er für die Stadt Strassenlampen und Gasmeter an. Er nahm an Fragen und Maßregeln, welche das öffentliche Wohl betreffen, lebhaften Antheil, gehörte zu den Stiftern des Einwanderungs-Vereins (1843), dessen Präsident er wurde, und bekleisbete mehrere Vertrauensämter in der Zions-Kirche. Als Mitglied der letztern stand er für die Erhaltung des Gottesdienstes in deutscher Sprache ein und war 1825 der Vorsitzende eines Committees, welches der Gemeinde in diesem Sinne Nathschläge ertheilte.

Als im Jahre 1859 ber bamalige Präfibent ber Deutschen Gesellschaft, herr J. H. Fisler, die Candidatur für basselbe Amt ablehnte, und ein Mann gesucht wurde, die wachsende Gesellschaft auf der Bahn des Fortschritts und

ber Neugestaltung weiter zu führen, siel die Wahl auf Herrn Kohlenkamp. Auch in den beiden folgenden Jahren (1861 u. 1862) übertrug ihm die Gessellschaft dasselbe Amt, worauf er freiwillig zurücktrat. Ungefähr um dieselbe Zeit gab er sein Geschäft auf, um die Bürde des Alters leichter zu trasgen. Mehrere Schlaganfälle, von denen er sich nur theilweise erholte, gingen seinem am 7. Nov. 1869 erfolgten Tode voraus.

Korthaus, Andreas, Aufseher von 1819—1825, Schatmeister von 1826—1842, war aus Hessen-Cassel gebürtig, ber Onkel des Hrn. W. H. H. Horsten mann, und betrieb einen Pelzhandel in Philadelphia. Er associirte sich um 1836 mit Hrn. W. Geisse; die Firma importirte vorzugsweise Spiegelglas. Hr. Korthaus war verheirathet, aber hinterließ keine Kinder. Er starb etwa 1846.

Kraft, Beter, geboren 1743, gestorben ben 21. Sept. 1807, war Aufseher ber Deutschen Gesellschaft 1781 und 1792, Präsident 1801. Er betrieb das Handwerk eines Schneiders, bezeigte ernsten Sinn für's allgemeine Wohl und erwies sich für verantwortliche Stellungen tauglich und vertrauenswerth. Während der Revolution gehörte er zu dem 3. Bataillon der Pennsplvanisschen Miliz und 1781 war er einer der Collectoren von Philadelphia, die für den leeren Seckel des Kriegsdepartements Geldbeiträge bei der Bürgerschaft sammelten. In der Zionsschemeinde war er von 1799—1803 Vorssiger des Kirchenraths. Als solcher unterzeichnete er 1799 das Schreiben an den Congreß, welches diesem die Zionsskriche für Washington's Todesseier zur Verfügung stellte. Von 1803—1807 bekleidete er die Stelle des City-Commissioners von Philadelphia.

Arumbhaar, Ludwig, Präsident der Deutschen Gesellschaft von 1833 bis zu seinem Tode in 1836, wurde den 26. Sept. 1777 in Leipzig geboren. Sein Bater, Johann G. Krumbhaar, war durch kaufmännische Geschäfte zum Wohlstand gelangt und brachte die letzten Jahre seines Lebens unweit Leipzig in ländlicher Zurüczezogenheit zu. Als er 1787 starb, kam der zehnjährige Ludwig Krumbhaar unter die Aufsicht seines mütterlichen Oheims, Christian Gottlied Frege, eines angesehenen Banquiers. Dieser ließ ihm eine gründliche Erziehung geben und schickte ihn, da sich der junge Mann für eine kaufmännische Laufbahn entschied, nach Birmingham in das Comptoir des berühmten Waschinenbauers Matthew Boulton,\*) wo sich vorzügsliche Gelegenheit bot, den Großhandel und die Methode eines weitverzweigsten Geschäftes kennen zu lernen.

Um die Zeit, als Ludwig Krumbhaar volljährig wurde, kaufte sein Onkel

<sup>\*)</sup> Wegen seiner Verbienste um das Münzwesen, ward Matthew Boulton in ben Ritterstand erhoben. Auch war er Mitglied der Firma Boulton & Watts, die wegen Verbesserungen der Dampsmaschine weltbekannt ist.

beträchtliche Ländereien in Pennsylvanien und veranlaßte seinen Nessen, in Gesellschaft Anderer sich an Ort und Stelle zu begeben, um Vosit zu ergreissen. Im Sommer 1797 langte er in Philadelphia an. Es sand sich aber, daß das gekaufte Land in einem fernen, fast unzugänglichen Theile Pennsylvaniens gelegen war und vorläusig unbenutzt bleiben mußte. Ludwig Krumbhaar richtete sein Augenmerk sogleich auf die Gründung eines eigenen Geschäftes, associerte sich mit Herrn Buck und kald gehörte die Firma Buck und Krumbhaar zu den geachtetsten der Stadt.

Nicht lange nachdem er Philadelphia zu seinem bleibenden Wohnsitz ge= macht hatte, schloß er sich der Deutschen Gesellschaft an, die ihn 1808—1811 zum Sekretär, 1824, 1831 und 1832 zum Vicepräsidenten und 1833—1836 zum Präsidenten erwählte. Er bekleidete dies Amt, als ihn der Tod abrief.

Auch anderen wohlthätigen Gesellschaften wandte er seine Ausmerksamkeit zu. Die Philadelphia Saving Fund Society fand in ihm einen eben so eifrigen wie nützlichen Freund und die hervorragende Stellung dieses Instituts unter ähnlichen der Art ist den weisen Maßregeln seiner früheren Leiter, zu benen Ludwig Krumbhaar gehörte, zu verdanken.

Zum Bau ber englisch-lutherischen Kirche in ber Race-Straße trug er freisgebig bei, blieb bis zu seinem Tobe ein Mitglied ber Gemeinde und gehörte während einer Reihe von Jahren zum Kirchenrathe.

Im Jahre 1835 ließ er sich bewegen, seinen Mitbürgern als Bertreter in ber Legislatur bes Staates zu bienen. Am 1. Dezember nahm er seinen Sitz, ward zum Mitglieb mehrerer wichtigen Committees ernannt, mußte aber im Januar wegen Krankheit nach Hause zurückstehren. Noch nicht ganz genesen, ging er, um seinen Pflichten nachzukommen, wieder nach Harrisdurg, hatte einen Rücksall und starb den 1. Februar 1836.

Die Deutsche Gesellschaft bruckte in geeigneter Weise ihr Beileib aus und ftellte ber Familie des Berstorbenen eine Abschrift der Beschlüsse zu.

Herr Ludwig Krumbhaar war mit einer Tochter bes Herrn Wm. Turnbull verheirathet und hatte drei Söhne und vier Töchter, von denen ein Sohn und eine Tochter noch am Leben find.

Kühmle, Dr. Johann, Sekretär im Jahre 1804, war Chirurg und hielt eine Apotheke in der Nace-Straße, zwischen der Zweiten und Dritten Str. Er stand während der Nevolution im 3. Bataillon und machte die Schlacht bei Trenton mit. Bei einer Versammlung der Officiere der Nevolutions-Armee im Shakespeare-Hotel, 25. Dez. 1809, präsidirte er. Sein Sohn war Samuel Keemle.

Kühmle, Leonhard, Sekretär 1787—1797, 1803, 1804, Anwalt 1802; geboren in Philabelphia 1767, war Schullehrer der lutherischen Gemeinde. Er widmete der Deutschen Gesellschaft viele Aufmerksamkeit und machte sich sehr nützlich. Gestorben den 17. Nov. 1813. Sein Sohn ist Hr. William C. Reehmle in der ArcheStraße.

Rujenberg, Alfred, Sekretär 1863—1870, geboren ben 26. Febr. 1824, widmete sich dem Maschinenfache, manderte nach Erfüllung der Militärpflicht aus, landete in New York ben 5. Juli 1849 und arbeitete in feinem Fache ein Jahr in Philadelphia, dann neun Jahre in Louisiana und auf Cuba. Nach seiner Rudfehr nach Philadelphia im Jahre 1859 betheiligte er sich an einer Zuderfabrik. Im Jahre 1870 zog er fich von ben Geschäften zurud und nahm seinen bleibenden Wohnsit in Deutschland. Als im Frühjahr 1871 ein von ben Gebrübern Horstmann angefertigter und bem Hulfsbagar geschenkter Brachtbegen die Bestimmung erhielt, bem Kronprinzen "Unserm Frit" als Chrengabe ber Philadelphier Deutschen zugestellt zu werben, über= nahm Hr. Rusenberg auf Ansuchen seiner hiesigen Freunde, die Ueber= reichung, zu welchem Behuf er sich nach Berfailles begab. Hr. Rufenberg ließ fich bas Gebeihen ber Deutschen Gesellschaft stets am Bergen liegen, unterzog sich seinen amtlichen Pflichten mit rührigem Sifer und verstand es baneben, bei paffenden Gelegenheiten feinen gefunden humor braftisch zu gebrauchen.

Der Bericht des Verwaltungsrathes für 1870 zollt bem ausgeschiedenen Collegen in folgenden Worten einen verdienten Tribut:

"Ein wahrer beutscher Mann von klarem Kopf und offenem Herzen, im Stande für die höheren Güter der Menscheit sich warm zu begeistern, war Alfred Rusenberg stets bereit, mit seinen vielseitigen, gründlichen Kenntnissen, seiner reichen Erfahrung und seinem warmen Herzen den Interessen der Gefellschaft zu dienen. Mit jedem Fortschritt, den die Gesellschaft während der Zeit seiner Amtössührung gemacht, ist sein Name auf das engste verknüpft. Der Verwaltungsrath fühlt seinen Verlust und so lange die Deutsche Gessellschaft von Pennsylvanien bestehen wird, wird sein Name unter den Besten mit Liebe und Hochachtung genannt werden."

Lawersweiler, Jacob L., Aufseher 1797 und 1798, Vice-Präsident 1799 und 1800, war Zuckerraffinirer, 1793 mit F. A. Mühlenberg associirt. Das Geschäft war hinter seinem Wohnhause in der Zweiten Straße, nahe bei Nace-Straße. Während der Nevolution stand J. Lawersweiler im dritten Bataillon der Pensylvanischen Truppen; 1777 war er Zahlmeister seines Regiments. Er gehörte zu der deutschen reformirten Kirche in Nace-Straße und starb im Jahre 1800.

Leinau, Andreas, Aufseher von 1799—1810, Sachwalter von 1811—1816, wurde den 15. September 1770 in Philadelphia geboren und starb baselbst den 25. Dezember 1842. Er war ein Hutmacher und hatte sein Geschäft an der Ecke der Dritten und Quarry=Straße. Um das Jahr 1814 oder 1815 erhielt er die Stelle als Registrator der deutschen hier anlangenden Passagiere, welche immer einem hervorragenden Mitgliede der Deutschen Gesellschaft übertragen wurde. Er gehörte zum Borstand der Zionsfirche,

und schloß sich ber Gemeinde ber Johanniskirche unter Ehrw. P. F. Meyer an, als sich biese bilbete.

**Leuthäuser,** Heinrich, Sekretär 1777—1779 und 1781, war Schullehrer und Organist an der Zionskirche. Seine Anstellung erhielt er daselbst 1767. Während der Revolution stand er in Bickering's Compagnie des dritten Bennsplvanischen Milizregimentes.

Lex, Charles E., Anwalt in ben Jahren 1852 und 1853, mar ber Sohn beutscher Eltern und am 3. Dezember 1812 in Philadelphia geboren. Er erhielt seine Bildung auf der Universität von Pennsplvanien, die er 1832 mit ehrenvollem Zeugnig verließ, ftubirte Rechtsgelehrsamkeit unter ber Leitung von Joseph R. Ingerfoll, wurde 1834 zur Pragis zugelaffen und gewann durch die Gediegenheit seiner Kenntnisse und gewissenhaften Führung ber ihm anvertrauten Fälle balb eine hervorragende Stellung. Auch ber öffentliche Dienft fuchte ibn; er vertrat feinen Begirf im Stadtrath und be= fleibete das Amt eines Stadt=Anwaltes (City Solicitor). Er wurde in die Berwaltung ber Universität von Pennsplvanien und bes Girard College gemählt; bei letterem mar er viele Jahre Borfitenber bes Direktoriums. Auch im Borstande anderer wohlthätiger Anstalten (Lincoln Institution. Blinden=Afyl, Musical Fund Society u. a.) war er thätig. Er gehörte zur bischöflichen Kirche und war öfters ein Delegat bei ben Conventionen, so wie Mitalied ber Diöcesen=Committee.

Seine Kenntnisse erstreckten sich, abgesehen von seinem eigenen Fache, über das Gebiet einer vielseitigen Bildung, Sprachen, Geschichte, Theologie, Kunst. Das rege Interesse, das er für alle Elemente der Cultur bezeigte, die Reinheit seines Charakters und sein humanes liebreiches Wesen gaben ihm eine seltene Anziehungskraft.

Kurze Zeit vor seinem Ableben hatte er die Genugthuung, Deutschland, das Land seiner Borfahren, wornach er sich stets gesehnt hatte, in Gesellschaft seiner Familie zu besuchen. Er starb plöplich an Brustbeklemmung am 16. Mai 1872.

Lowber, John Cole, Sekretär der Deutschen Gesellschaft von 1819—1831, wurde den 3. Juni 1789 geboren, studirte Jurisprudenz, wurde 1809 zur Advokaten-Prazis zugelassen und starb den 4. März 1834. Er stammte von Matthias Lowber, einem Holländer ab, der zu den ersten Ansiedlern von West-Maryland gehört haben soll.

**Ludwig,** Christoph, bekannt als Washington's General-Armeebäcker, war einer der Gründer der Deutschen Gesellschaft, viele Jahre deren thätiges Mitglied, von 1770—1774 und 1776—1781 Aufseher, 1775 und 1782 Vice-Präsident. Ein derber biederer Charakter, ächt wie Gold, für eble Zwecke leicht erwarmend und mit Selbstausopferung wirksam. Im Unabhängigkeitskriege bewies er, daß nicht allein das Schwerdt, sondern auch der

Bacofen mit einem ehrlichen Bacer bavor, bem Baterlande ersprießlich fein kann.

Chriftoph Ludwig wurde am 17. Oftober 1720 zu Gießen geboren und von feinem Bater, einem Bader, ichon als Knabe zum Sandwerk angehalten. Er hatte fein vierzehntes Jahr bereits angetreten, als er in einer Freischule seiner Baterstadt ben vernachlässigten Unterricht nachholte, und sein ganzes Leben lang behielt er biefen Umftand in bankbarer Erinnerung. 3m Alter von 17 Jahren ging er unter die Soldaten und machte ben Krieg mit, ben bamals Desterreich, als Nuglands Bundesgenosse, gegen die Türkei führte. Nach dem Friedensschluß von Belgrad, im Jahre 1739, marschirte der Haufen, zu bem Ch. Lubwig gehörte, auf Wien zurud; von ben 100 Mann kamen 75 auf dem Wege durch Hunger und Kälte ums Leben. Als im nächsten Jahre ber österreichische Erbfolgefrieg nach Karl's IV. Ableben und Maria Theresia's Thronbesteigung ausbrach, folgte der junge Christoph wieberum bem Kalbsfell und er befand sich unter ber Besatung von Brag, die nach 17 Wochen langer Belagerung im November 1741 capitulirte. Er hatte nun genug am österreichischen Kriegsbienst und versuchte es unter ben Fahnen des großen Friedrich, der damals freilich diesen Beinamen noch nicht erworben hatte. Mit dem Breslauer Frieden 1742 ichied Chr. Ludwig aus ber Armee, ging nach London, wurde Bäcker an Bord bes Oftindienfahrers Duke of Cumberland und verblieb im fernen Morgenlande 31 3ahr. 3m Jahre 1745 kam er nach London zurück, erhielt 111 Guineen und 1 Krone für feine Dienste ausbezahlt und begab sich bann nach Deutschland, um feinen Bater zu besuchen. Diefer mar aber mittlerweile gestorben und Christoph verkaufte das ihm erblich zugefallene Besitzthum für 500 Gulben. Nach London zurückgekehrt. lebte ber junge Mann mit ber Tasche voll Gelb auf hohem Jug. Als nach wenigen Monaten der lette Schilling babin mar. wurde er Matrofe (1745) und befuhr als folder fieben Sahre lang die See auf Reisen nach Irland, holland und Westindien. Er legte mahrend biefer Beit nicht viel, aber boch 25 Pfund Sterling zurud, wofür er einen Borrath fertiger Rleidungsstücke kaufte. Hiermit kam er 1753 nach Philadelphia und schlug seine Baare für bas Dreifache bes angelegten Gelbes los. Es gefiel ihm in Philadelphia so gut, daß er beschloß, sich hier seine zukunftige Heimath zu mählen. Nur besuchte er London noch einmal, um bie böhern Branchen seines Geschäfts, die Confect- und Gingerbaderei beffer zu erlernen. Damit waren benn seine Lehr= und Wanderjahre zu Ende. Im Rahre 1754 ließ er sich in Philadelphia gut bürgerlich nieder, legte in Laetitia Court seine Baderei an und verheirathete sich im Jahre barauf mit einer achtbaren Wittfrau, Namens Catharine England. Der beutsche Bader, ber ein so abenteuerliches Leben hinter sich hatte und nun alles Ernstes und mit bestem Erfolg seinem Handwerke nachging, wurde unter seinen Landsleuten bald eine hervorragende Perfonlichkeit. Sein hoher Buchs und feine ftramme Haltung, die an den alten Soldaten erinnerte, gaben ihm etwas Imponiren= bes, man nannte ihn wohl scherzweise ben Gouverneur von Laetitia Court. Sein Gemuth ift mit ber Meeresfläche, die er fo lange befahren, verglichen worden, bald ruhig und milbe, bald ungestüm und zornig wogend. Aber es gab Niemand, der nicht gesagt hätte, daß Christoph Ludwig das Herz auf bem rechten Flecke trug. Man hatte ihn gern, sein graber Sinn, seine Rechtlichkeit und ein humaner Bug gaben seinem ganzen Wefen einen fittli= den Sintergrund. Wie freuten fich feine Nachbarn und Befannten, wenn er des Abends im Goldnen Schwan bei Martin Kreuder oder im König von Breugen bei Ludwig Farmer feine Erinnerungen auftischte; von ben Türkenfriegen und ber Schlesischen Campagne unter bem berühmten Friedrich ergählte, Hindus, Chinesen und Malaien aus eigener Anschauung beschrieb, über Calcutta und London, Canton und Antwerpen, Prag und Havanna plauderte. Ben gab es in Philadelphia, ber fo viel zu Baffer und zu Lande gereist, so vieler Menschen Länder gesehen hatte, wie der Bader Ludwig? Dabei verfah er fein Geschäft mit unverbroffenem Gifer und nahm als guter Bürger an allen Angelegenheiten Antheil, welche bas Wohl ber Stadt und der Colonie betrafen.

So finden wir ihn benn auch unter den Gründern der Deutschen Geselsschaft. Mar Arbeit zu verrichten, mußten Schiffe, das Hospital, das Gesfängniß besucht werden, oder gab es sonst einen verantwortlichen Committeebienst, er lehnte nie ab, wenn er dazu berusen wurde. Sein Fleiß und seine Rechtlichkeit blieben nicht ohne Früchte. Nach zwanzigjähriger Arbeit war er der Besiger von neun Häusern in Philadelphia, einer Farm bei Germantown und einem Baarvermögen von 3500 Pfd. Pennsylvanischen Geldes. Um 1775 war er auch Direktor einer industriellen Gesellschaft für die Fabriskation von gewobenen Stoffen.

Nun brach die Revolution aus. Christoph Ludwig war damals ein Mann von 55 Jahren, aber der kräftige Pulsschlag der Zeit und sein unbegrenzter Enthusiasmus machten ihn wieder zum Jüngling. Er gehörte mit Leib und Seele zu den Patrioten, zu der Partei der Freiheit. Als 1774 auf Anlaß der Sperrung des Bostoner Hartei der Freiheit. Als 1774 auf Anlaß der Sperrung des Bostoner Hartei der Committee von 43 in öffentlicher Bersammlung der Bürger von Philadelphia (Stadt und County) ernannt wurde, um mit den Schwestercolonieen über gemeinschaftliche Maßregeln in Berhandlung zu treten, vergaß man nicht den deutschen Bäcker in Laetitia Court in dieser Musterrolle der geachtetsten und einslußreichsten Bürger. So erscheint er öfter als Mitglied von Conventionen und Ausschüffen, denen die wichtigsten Geschäfte in jener verhängnisvollen Periode oblagen. (Provinszials-Conferenz von 1774—1775 und die Convention von 1776.)

Ludwig wußte recht wohl, daß es gegen die Schäben ber Zeit keine andere

Panacee gebe, als Pulver. Dhne Schwefel und Salpeter keine Freiheit! Eine Anzeige, die im Staatsboten vom 14. Mai 1776 steht, gehört nicht nur zur Signatur der Zeit, sondern auch des Mannes. Sie lautet:

"Christoph Ludwig in Laetitia Court sucht einen Mann, der rohen Schwesfel so herrichten kann, daß derselbe für Anfertigung von Pulver kann gesbraucht werden."

Als Couverneur Mifflin in der Convention den Vorschlag machte, zum Ankauf von Waffen eine Geldsammlung zu veranstalten und entmuthigende Stimmen dagegen laut wurden, erhob sich Ludwig und sagte: Herr Präsischent, ich bin freilich nur ein armer Gingerbrod=Bäcker, aber schreiben Sie mich auf mit 200 Pfund. Das schloß die Debatte.

Im Sommer von 1776 trat er als Freiwilliger in die Miliz, indem er auf Sold und Rationen verzichtete. Als eines Tages eine Anzahl seiner Rameraden, unzufrieden mit der elenden Kost, das Lager verlassen und nach Hause zurücksehren wollten, ging Ludwig, der davon gehört, auf sie zu und warf sich, angesichts Aller, auf die Kniee. Es entstand eine lautlose Stille; man wunderte sich, was das zu bedeuten habe. Da sagte er: Kameraden, hört einen Augenblick Christoph Ludwig an. Wenn wir Feuerlärm in Phisladelphia aus der Ferne hören, so eilen wir mit Löscheimern hin, um das eigene Haus vor dem Feuer zu wahren. Haltet das große Feuer der brittisschen Armee von unserer Stadt ab. In wenigen Tagen sollt ihr gutes Brod und eine Menge davon haben. Seine ernsten Worte machten auf die Unzusfriedenen einen tiesen Eindruck und sie ließen sich beschwichtigen.

Daß beutsche Fürsten ihre Unterthanen an England verkauften, um gegen bie amerikanische Unabhängigkeit zu kämpfen, empörte' das freiheitsliebende Herz Ludwigs aufs höchste. Aber er hegte keinen Groll gegen die willenslofen Opfer fürstlicher Habgier. "Bringt die gefangenen Hessen", sagte er bei einer Gelegenheit, "nach Philadelphia, zeigt ihnen unsere schönen deutsschen Kirchen, laßt sie unseren Rindsbraten kosten und unseren Hausrath sehen, dann schiekt sie wieder fort zu den Ihrigen und ihr sollt sehen, wie viele uns zulaufen werden."

Bu dieser Erzählung stimmt sehr wohl der am 9. April 1778 vom Congreß passirte Beschluß, an Christoph Ludwig die Summe von \$128.84 zu bezahslen, die derselbe für Unterhalt hessischer Gefangener und baar an hessische Neberläuser mit Waffen ausgelegt hatte. Hiernach bekamen die desertirten Hessen nur dann Geld, wenn sie auch ihre Waffen mitbrachten.—Sehr weise.

Es wird weiter von dem verwegenen Patrioten erzählt, daß er mit Korwissen des commandirenden Generals einst als vorgeblicher Ueberläuser ins Lager der Hessen auf Staten Island gegangen sei und seinen Landsleuten eine so reizende Schilderung vom Leben der Deutsch-Pennsplvanier gemacht habe, daß Hunderte derselben, von Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Penns

fylvaniens und den Segnungen der Freiheit ergriffen, bei erster Gelegenheit ihren Fahnen Ade gesagt hätten.\*)

Noch in anderer Weise sollte Ludwig der guten Sache, für die sein Herz erglühte, dienstbar werden, nämlich als Bäcker. Am 3. Mai 1777 beschloß ber Congreß:

"Daß Christoph Ludwig als Oberaufseher der Bäcker und Backbirektor (Superintendent of Bakers and Director of Baking) in der Armee der Bereinigten Staaten angestellt werde, daß er mit Bewilligung des Chefs oder des commandirenden Generals alle in diesem Geschäft anzustellenden Perssonen engagire, deren Lohn festsetze, darüber rapportire, Mißbräuche abstelle u. s. w., wofür er einen monatlichen Gehalt von 75 Doll. und tägliche Lieferung von zwei Rationen erhalten soll."

Der Mißbräuche, über welche häufige und laute Klage geführt war, gab es viele; Ludwig sorzte mit seiner gewohnten Energie dafür, daß die Solsdaten fortan mit gutem und reichlichem Brod versorzt wurden. Ueber eine bisher gebräuchliche Betrügerei, von der die Verwaltung keine Ahnung hatte, öffnete er seinen Vorgesetzten die Augen. Es wurde ihm nämlich aufgegeben, für jede hundert Pfund Mehl hundert Pfund Brod zu liefern. Nein, sagte er, Christoph Ludwig will nicht durch den Krieg reich werden, er hat genug. Aus hundert Pfund Mehl bäckt man 135 Pfund Brod und so viel werde ich auch abliefern. Von dem Wasser, das vom Mehl absorbirt wird und das Gewicht vermehrt, hatten seine durchtriebenen Vorgänger gesschwiegen und Riemand hatte daran gedacht.

Mit Washington kam er oft zusammen und gewann dessen volles Verstrauen. Der General hatte stundenlange Conferenzen mit ihm über Prosviantangelegenheiten, zog ihn nicht selten zur Tafel und hieß ihn gern seinen "ehrlichen Freund."

Mit den Offizieren der Armee verkehrte der deutsche Bäcker in der ungezwungensten Weise, sprach immer, wie ihm der Schnabel gewachsen war, und verstand es vortrefflich, die Unterhaltung mit gesundem Humor zu würzen. Seine reiche Lebenserfahrung bot stets neuen Stoff zu Gesprächen.

Der Arieg verursachte Christoph Ludwig mancherlei Berluste. Währeno ber brittischen Occupation von Philadelphia war sein Haus vom Feinde geplündert worden; die Entwerthung des Papiergeldes war gleichfalls ein empfindlicher Schlag für ihn. Doch wußte er sich darüber zu trösten. Recht glücklich machte ihn ein Beweis von Washingtons Wohlwollen und Achtung,

<sup>\*)</sup> Neber einen Borschlag, die Hessen auf Staten-Jäland zum Desertiren zu beswegen und zwar durch deutsche Sirculare, die auf der einen Seite Tabackzeichen hatten, so daß sie zu Tabackzeichen dienen und an den Mann gebracht werden konnten, siehe B. Franklin's Brief an Gen. Gates. American Archives, Series V., vol. I., p. 1193.

nämlich ein von diesem ausgestelltes Certifikat, das hübsch eingerahmt sein Zimmer schmuckte. Es befindet sich jest in der Halle der historischen Gessellschaft von Pennsylvanien.

Im Jahre 1795 verlor Ch. Ludwig seine Frau. Bald darauf verkaufte er seine liegende Habe mit Ausnahme eines Hauses und zog nach Philadelsphia zu Friedrich Fralen, einem seiner ehemaligen Gesellen. Im Jahre 1798 verehlichte er sich mit einer Matrone, Frau Sophia Binder, die ihm während der letzten Jahre seines Lebens eine hülfreiche Gefährtin war. Er starb den 17. Juni 1801, in seinem 80sten Jahre, und ist in Germantown auf dem lutherischen Kirchhofe begraben, wo ein großer, horizontaler Denkstein seine Erlednisse und Verdiensteinschaft.

Wie er mahrend seines Lebens befliffen mar, die Noth seiner Mitmenschen zu lindern und das Erziehungswesen zu heben, so sorgte er auch noch durch bie Bestimmungen seines Testamentes für biefelben eblen 3mede. Er vermachte ber Deutschen Gesellschaft, ber Universität von Bennsplvanien und zwei Kirchen 500 Pfund in gleichen Theilen, behufs ber Erziehung armer Rinder. Das nach Bertheilung ber Legate übrig bleibende Bermögen, wel= ches er auf 3000 Pfund schätte, hinterließ er als Stiftungscapital für eine Freischule, zu welcher arme Kinder, ohne Unterschied des Glaubens und ber Abstammung, Butritt haben follten. Es hatte fich eben eine Gesellschaft gerade für diesen Zwed gebildet (Society for the establishment and support of Charity Schools), und biese übernahm die Erbschaft mit den sich baran knüpfenden Berpflichtungen. Im Jahre 1872 veränderte fie ihren Namen, zu Ehren ihres Wohlthäters, in Ludwick Institute. Die Schule befindet sich jest in der Catharine Straße, über der Sechsten Straße, mäh= rend das früher dazu benutte Gebäude in der Walnut-Strafe, zwischen der Sechsten und Siebenten (Ludwick Buildings), nach einem Umbau, ju jahl= reichen Bureaus eingerichtet ist und eine gute Einnahme zum Unterhalt ber Schule abwirft.

Madinet, Daniel Blasius, Sekretär ber Gesellschaft von 1764—1774, wurde 1690 geboren und 1730 als Bürger der Colonie Pennsylvanien naturaslistet. Um 1762 hielt er einen Laden, vielleicht auch ein Wirthshaus, an der Südwestsche der Zweiten und Racesctraße. In Germantown hatte er ein Wirthshaus, das zu seiner Zeit wohl berusen war. In seinem Hause versammelten sich am 6. Dezember 1759 die Gründer der Germantown Academy, welche beschlossen, eine Schule für den Unterricht im Hochdeutsschen und Englischen zu errichten, auch passende Wohnhäuser für die Lehrer zu bauen. (Die Unterzeichner waren Christ. Saur, Christ. Meng, Balthasan Reser, D. B. Mackinet, John Jones und Christ. Bensell). Mackinet gehörte zu den Aussehen, die 1760 gewählt wurden. — Als die Deutsche Gesellsschaft entstand, war er ein Greis von 75 Jahren, doch übernahm er das

Sekretariat und führte es bis 1774. Am 20. Juni 1775 verschieb er im Alter von 85 Jahren. Er hatte zwei Töchter, Maria Magdalena und Sussannah (letztere heirathete seinen Pflegesohn Gallidah) und einen Sohn, Dasniel, der vor ihm starb. Durch diesen hat sich Macinet's Stamm und Name (verändert in Macknet) in Philadelphia und in Newark erhalten.

Melbed, Johann, Sefretar 1789, war um jene Zeit Porcellanhändler in ber Nord-Zweiten Strafe, fpater, etwa feit 1803, Commissionskaufmann.

Miller, Beter, Vice-Präsident der Deutschen Gesellschaft seit ihrer Grünsdung dis 1772, Unwalt von 1787 bis 1789, war aus Neu-Saarwerden, im Nassau-Beilburgischen gebürtig und betrieb das Geschäft eines Notars. Er zeigt seinen Umzug aus der Zweiten Straße in die Dritte Straße 1769 an, "allwo er das Notariatamt fortführt und allerlei Schriften, wie gewöhnlich, versertiget." Er hielt auch Bücher zum Berkauf. Um 1. Januar 1772 erhielt er die Ernennung zum Friedensrichter der Stadt und County von Philadelphia. Während der Revolution stand er in Capitän Burchard's Compagnie des 3. Bataillons. Mehrere Jahre war er Registrator der deutschen Einwanderer. Als er 1794 starb, überlebten ihn seine Frau Elisabeth, sein Sohn Richard, seine Töchter Susannah Pater, Sarah Wilson, und die unverheiratheten Unna und Juliana, sowie zwei Enkel, Franz und Stephan Beyerly. — Ob er identisch mit dem Drucker Beter Miller war, ist fraglich.

Mudle, Mark Richards, Vice-Präsident der Deutschen Gesellschaft in den Jahren 1864, 1865, 1869—1875, wurde den 10. September 1825 in Phisladelphia geboren. Sein Bater, wie seine Mutter, waren aus dem Schwarzswalde, ersterer aus Neukirch, einem Orte, wo bereits vor beinahe zweihundert Jahren Schwarzwälder Wanduhren gemacht wurden.

Im November 1842 trat herr Mudle in das Geschäftsbureau des Public Ledger und hat demselben bis jest die Berufsthätigkeit seines Lebens gemidmet, seit geraumer Zeit als Schahmeister und Superintendent dieses großen Zeitungswesens. Die Regelmäßigkeit und gewissenhafte Treue, womit herr Mudle die aus seiner Stellung sich ergebenden Geschäfte versieht, haben ihn nicht verhindert, einer großen Anzahl wohlthätiger Vereine und nütlicher Unternehmungen seine fördernde Wirksamkeit zuzuwenden.

In den Unabhängigen Orden der Odd-Fellows trat er 1846 als Mitglied ber Excelsior-Loge No. 46, worin er zu den höchsten Graden gelangte; 1850 ward er in die Groß-Loge von Bennsylvanien aufgenommen, und 1856 zum Groß-Schahmeister berselben gewählt, welchen Posten er seitdem ohne Unsterbrechung bekleidet hat. Er ist nunmehr auch der Grand-Repräsentative der Groß-Loge Pennsylvaniens bei der Groß-Loge der Bereinigten Staaten. In andern Odd-Fellows-Instituten, z. B. dem Palästine-Encampment, nahm er hervorragende und ehrenvolle Stellen ein. Daß die Berhandlungen der Groß-Loge auch in deutscher Sprache veröffentlicht werden, ist Herrn

Mudle's Anregung zu verbanken. Bor mehr als 25 Jahren ward er Freismaurer, als Mitglied der Hermann-Loge No. 125, in welcher er das Sekrestariat führte und hohe Würden erlangte. Er ist Mitglied und Groß-Schaßsmeister der Tempelritter, und in andern freimaurerischen Cirkeln wirksam.

Der Deutschen Gesellschaft hat Herr Mudle als Mitglied und Beamter besondere Ausmerksamkeit und Liebe zugewendet, und ist berselben in manscherlei Weise nützlich gewesen. Die neue, zu allgemeiner Befriedigung gereichende, Ausstattung der Halle, geschah unter seiner Leitung. Als die westlichen Gouverneure im November 1870 eine Convention im Interesse der Einwanderer nach Indianapolis beriefen, vertrat Herr Mucle in derselsben die Deutsche Gesellschaft.

Beim beutschen Hospital, ju beffen Grundern er gehört, ift Berr Mudle feit vielen Jahren Dice=Präsident und eines der thätigsten Mitglieder. Als andere Bereine, bei benen er betheiligt ift, find noch zu nennen: Das Franklin Institut, die Historische Gesellschaft von Bennsplvanien, der Schützenverein, mehrere mufikalische Gesellschaften, ber Berein gegen Thierqualerei, ben er gleichfalls ins Leben rief, bas Franklin Reformatory= Auch für Deutschland's Wohl und Fortschritt hat herr Home u. s. w. Mudle stets ein reges Interesse an den Tag gelegt, bereits 1848 als Sekres tar bes Freiheitsvereins, 1870 und 1871 als Schapmeister bes Patriotischen Hülfsvereins (ber für die Unterstützung der Wittwen und Waisen gefallener Solbaten etwa \$50,000 aufbrachte und an bas Berliner Committee fandte), ferner beim Friedensfeste im Mai 1871 und als amerikanischer Commis= -fionar für die Strafburger Bibliothek. An lettere konnte er bis jest 25 Riften voll geschenkter Werke configniren. Seine Bemühungen fanden hochften Orts die gebührende Anerkennung, indem ihm vom Raiser Wilhelm der Kronenorden verliehen murbe.

Mühlenberg, Friedrich August, Präsibent der Deutschen Gesellschaft von 1790—1797, war der zweite Solm des Ehrw. Heinrich Melchior Mühlenberg, der ihn, wie seine beiden anderen Söhne, von Kindes Beinen an für den geistlichen Stand bestimmte. In Trappe, Montgomery County, am 2. Januar 1750 gedoren, erhielt er seine erste Erziehung im väterlichen Hause und seine weitere Fortbildung in Halle, wohin er im Frühjahr 1763 mit seinen Brüdern gesandt wurde. Im Herbst 1770 kehrte er in Gesellschaft des Pastor Kunze nach Philadelphia zurück und übernahm als Adjunct des Pastor Schulze das Predigeramt dei einigen zu Tulpehoden gehörigen Filialen. Bon einer Reise über die blauen Berge von Tulpehoden nach Schamokin, die er im Sommer 1771 zu Pserde machte, hat er einen außschrlichen Bericht (abgedruckt in den Hallischen Nachrichten, p. 1385—1393) geliefert. — Der Ritt durch die stille Wildniß, das Erklimmen steiler Höhen auf selten betretenen Pfaden, das geheimnißvolle leise Geslüster der Natur und die Ueder-

windung mancher Fährlichkeit, wedte im Gemüthe bes jungen Mannes eine entsprechende Stimmung, einen seligen Schauer. Doch blieb ihm der Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen nicht erspart, als er in Caspar Riedt's Blodhause Nachtquartier hielt. Caspar nämlich übte ein hinterwäldisches "Bölkerrecht", das darin bestand, weder schmutzigen Frländern noch ungekämmten Hunden die Gastfreundschaft zu versagen. Die Folge war, daß F. A. Mühlenberg beim Morgengrauen eine zoologische Entbedung machte, die ihn veranlaßte, sich eiligst in die Büsche zu schlagen, um das Hemd zu wechseln und im Bache — Wäsche zu halten.

Einige Jahre später finden wir ihn als Prediger einer Gemeinde in ber Stadt New Nork. Begen feiner offen ausgesprochenen politischen Gefin= nungen war hier seines Bleibens nicht länger, sobald die Engländer einruckten, und er begab fich nach New-Hannover in Montgomery County, wo er bie zerrüttete beutsche Gemeinde wieder vereinigte (1778). Bon bort aus besorgte er kleinere Gemeinden in Olen, in Neu-Goschehoppen, einige Zeit auch die beutsche Kirche in Reading, bis diese zum Lazareth für Bermundete verwandt wurde. Wie fein Bruder Peter von der Kangel aufs Kampfroß ftieg, so vertauschte Friedrich August M. ben Kirchen= gegen ben Staats= bienft. In 1779 und 1780 mählte ihn die Legislatur als Bertreter Benn= splvaniens in ben Continental=Congres. 1781 und 1782 war er Mit= glied und Sprecher ber Staatslegislatur von Bennsplvanien, 1781—1783 Bräfibent bes bamals bestehenden Cenforenraths. In ben folgenden Jahren bekleidete er locale Aemter in Philadelphia und Montgomery County. Er war Friedensrichter, Archivar (Recorder of Deeds), Registrator; zu gleicher Beit betrieb er ein taufmännisches Geschäft in Philadelphia (Mühlenberg und Wegmann, Ede ber Zweiten und Race-Strage) und in Trappe.

Aus diesen bescheibenen Verhältnissen ward er 1787 zu einem sehr wichtisgen Posten berusen, nämlich in die Convention, welche für Pennsylvanien über die Annahme oder Verwerfung der Constitution der Ver. Staaten entsscheiben sollte. Seine Collegen wählten ihn zum Vorsitzenden. Sowohl er, wie sein Bruder, General Peter Mühlenberg, der auch in der Convention sah, waren entschieden für die Ratification der Ver. Staaten Constitution.

F. A. Mühlenberg war ein Repräfentant unseres Staates im ersten, zweisten, dritten und vierten Congresse (1789—1798). Im ersten und dritten wurde er zum Sprecher des Hauses gewählt. Als solcher hatte er 1796 einen Act sehr verantwortlicher Art zu vollziehen. Zwischen England und den Ver. Staaten waren Streitsragen entstanden, welche das gute Einversnehmen ernstlich bedrohten. Hr. John Jap schloß, als Bevollmächtigter der Ver. Staaten, zur Erledigung dieser Streitpunkte einen Vertrag ab, dessen Ratissication im Senat nach sehr aufgeregten Debatten erfolgte. Im Reprässentantenhause wiederholten sich diese, als es sich um die Geldbewilligungen

zur Ausführung bes Vertrages handelte. Am 29. April 1796 kam es darsüber zur Abstimmung; 49 Stimmen waren für, eben so viele gegen die Beswilligung und der Sprecher mußte sein entscheidendes Votum abgeben. F. A. Mühlenberg stimmte "Za" und verhütete damit vielleicht den Ausbruch eines neuen Krieges, aber zog sich auch den Groll blinder Parteigänger zu. Seiner politischen Farbe nach gehörte er zu den Antiszederalisten oder Demokraten, die damals Republikaner hießen.

Bei den Deutschen war er sehr beliebt; sie sahen ihn, obschon er hier geboren war, als einen Landsmann an. So enthält die "Philadelphia Correspondenz" 1791 eine Aufforderung an die Deutschen, die deutschen Candidaten für den Congreß, F. A. Mühlenberg, Peter Mühlenberg und Daniel Hiester kräftig zu unterstüßen. Alle drei wurden gewählt.

In die Deutsche Gesellschaft trat er 1778. Er war ihr zur Erlangung ihres Freibriefs behülflich und unterzeichnete benselben als Sprecher der Assembly. Für den Eiser, den er bei dieser Gelegenheit bewiesen, ward ihm der Dank der Gesellschaft dotirt. Er wurde ihr Präsident im Dezember 1789 und blied es dis zu Ende 1797. Alsdann zeigte er schriftlich an, daß er sein Amt niederzulegen wünsche, auch jetzt außerhalb der Stadt wohne und nicht mehr wählbar sei. Der Gesellschaft blied keine andere Wahl, als sich in seinen Entschluß mit Bedauern zu fügen. Sie ließ ihm ein Schreisben zugehen, worin sie den unermüdeten und uneigennützigen Pflichteiser Mühlenberg's, während seiner achtsährigen Verwaltung des Präsidentensamtes, dankend anerkennt und ihm die liebevolle Erinnerung aller Mitglieder zusichert.

Hierauf antwortete er d. d. 1. Januar 1798.

Geehrte herren und fehr merthe Freunde.

"Mit bem lebhaftesten Gefühl ber Dankbarkeit erkenne ich die Shre, die mir die incorporirte Deutsche Gesellschaft durch Sie erwiesen, und ich schäpe mich äußerst glücklich, daß mein wohlgemeinter achtjähriger Dienst als Prässident derselben den Beisall diederer und patriotisch denkender Männer gestunden hat. Bersichern Sie die Gesellschaft meiner beständigen und ganz besonderen Ergebenheit. Ihre geneigte Gesinnung gegen mich wird mir als ein immerwährendes Denkmal ihrer Freundschaft schätzbar bleiben, und mit Bergnügen werde ich jeder Zeit das meinige beitragen, die löblichen Absichsten derselben nach Möglichsteit zu befördern.

"Die gütige und freundschaftliche Art, womit Sie das Ihnen von der Gesellschaft aufgetragene Geschäft vollzogen haben, erkenne ich mit gerührstem Herzen. Erlauben Sie mir dafür Ihnen meinen besondern Dank abzusstatten und zugleich die ungeheuchelte Gesinnung auszudrücken, mit welcher ich die Ehre habe zu sein

-Ihr treu ergebener Freund F. A. Mühlenberg." Hühlenberg war mit Catharine Schäffer, einer Tochter bes Zuderssieders Schäffer verheirathet und hatte sechs Kinder. 1. Maria, verehlicht mit John S. Hiester. 2. Heinrich Wilhelm. 3. Elisabeth, verehlicht mit John H. Swain. 4. Margareth, verehlicht mit Jacob Sperry. 5. John Peter David. 6. Catharine, verehlicht mit Georg Schieff. In den letzen Jahren seines Lebens war er Registrator im Landbureau von Pennsylvanien. Er starb in Lancaster den 4. Juni 1801.

Mühlenberg, General Joh. Beter Gabriel, Bräfibent ber Deutschen Ge= fellschaft 1788 und von 1802 bis 1807, mar der alteste Sohn bes Chrw. Heinrich Meldior Mühlenberg. Er murbe ben 1. October 1746 in Trappe, Montgomern County, geboren und erhielt, wie feine Brüder, Friedrich und Ernst, ben ersten Unterricht von seinem Bater, ber alle brei Söhnen für ben geiftlichen Stand bestimmte. Aber ber luftige Bald, ber fo gauberisch auf allen Sciten minkte, die ichroffe Felsmand und ber rauschende Bach wirkten auf das lebhafte Gemüth des Knaben am Ende mehr, als die enge Studir= ftube. Bergebens ftemmte fich ber geftrenge Bater gegen bes Knaben Sang zum Jagen und Rischen. Als die Familie 1761 nach Philadelphia zog, be= fuchten die brei Söhne die "Akademie," damals unter ber Leitung des Provost Dr. Wm. Smith; 1763 schickte fie ber Bater nach halle mit einem Begleitschreiben an Dr. Ziegenhagen, worin er Beter's schwache Seite andeutet mit bem Rusate, wenn ber Junge nicht einschlüge, solle man ihn unter bem Namen Beter Beiser in die Soldatenjacke stecken. Das ihm angebrohte Schicksal mabite er aus freien Studen. Als er sich nämlich gegen einen feiner Lehrer vergangen hatte und üble Folgen erwarten burfte, vollzog er bas consilium abeundi felber, indem er sich einem Regiment Dragoner, bas burch die Stadt gezogen mar, anschloß. Bon seinen Sahrten und Abenteuern unter beutschen Fahnen wissen wir Nichts. Ein ziemlich wilder Bursche muß er wohl gewesen sein, benn als ein Dutend Jahre später bie Schlacht am Brandywine geschlagen murbe, in welcher Beter ein Brigade commandirte, erkannten ihn einige seiner früheren Rameraden, die als "Hessen" auf feindlicher Seite standen, wieder, und es entfuhr ihnen das Bort: "Da kommt ja ber Teufel Biet."

Ein englischer Oberst, ber mährend seines Aufenthaltes in Pennsylvanien im Mühlenbergischen Hause ein= und ausgegangen war, damals aber in Deutschland reiste, fand den Sohn seines ehrwürdigen Freundes als Söldener in einer norddeutschen Stadt und führte den geprüften jungen Mann in die Arme seiner angsterfüllten Eltern zurück (1766). In Pennsylvanien legte sich Peter eifrig auf die Theologie, wurde 1768 ordinirt (noch einmal 1772 in England nach dem Nitus der bischssischen Kirche) und predigte meherere Jahre für deutsche Gemeinden in New Jersen, wobei es ihm unbenommen blieb, Jagd und Fischsang nach Herzenslust auszuüben. In dieser Beit verheirathete er sich (1770) mit Frl. Anna Barbara Meher.

Im Jahr 1772 erhielt er einen Auf an die deutsche lutherische Kirche zu Woodstock\*) im Shenandoah Thale. Sein offenes männliches Wesen machte ihn zu einem Liebling der Gemeinde und der ganzen Nachbarschaft. Auch trat er schon damals mit Patrick Henry und Col. George Washington in freundschaftliche Beziehungen. In Gesellschaft des Letzteren soll er auf den waldigen Höhen der blauen Berge manchen Rehbock geschossen haben.

Der junge Geistliche nahm den thätigsten Antheil an den großen Tagesfragen, welche das Bolt der Colonien aufregten. In öffentlichen Versammslungen sprach er sich entschieden für die Politik des dewassneten Widerstandes aus. Als das County, worin Woodstock gelegen ist, ein Sicherheitsund Correspondenz-Committee ernannte, ward der Chrw. Peter Mühlenberg dessen Vorsiger. Er war anwesend, als Patrick Henry vor der denkwürdigen Convention von Richmond am 22. März 1775 seine geharnischte Acde für die Bewassnung Virginiens hielt und unterstützte mit hinreißender Beredbsamkeit diesen entscheidenden Schritt gegen die zaghaften Bedenken vieler Andern.

In Folge dieses Beschlusses machte sich Virginien kriegsbereit und zu ben vorhandenen zwei Regimentern murden fechs neue berufen. Mühlenberg, immer noch Paftor bei feiner Gemeinde, erhielt das Commando bes achten. Nun aber mar die Zeit gekommen, ben friedsamen Pflichten bes Seelsorgers Lebewohl zu fagen. Roch einmal wollte er zu feiner Gemeinde reben, um Abschied von ihr zu nehmen. Die Nachricht, bag ber Oberst Ehrw. Müh= lenberg, seine lette Bredigt halten werde (Mitte Januar 1776), brachte eine ungewöhnlich große Buhörerschaft jufammen, und felbst ber Friedhof um die Kirche mar mit Menschen gefüllt. In eindringlicher Weise sprach Mühlenberg über bie Pflichten, welche bie gute Sache bes Baterlandes Allen auferlege und schloß mit ben klangvoll und fräftig ausgesprochenen Worten, baf es eine Reit jum Rämpfen gebe und biefe Reit fei nun gekommen. Dann fprach er ben Segen. - Nun mar feine Laufbahn als Prebiger gefchloffen. Es folgte barauf die Scene, die wohl einzig in ihrer Art basteht. Er entle= bigte sich bes Chorrocks, ber ihn einhüllte, und ftand ba im vollen Schmuck bes gewappneten Kriegsmannes.

Nun stieg er von der Kanzel herab und ließ die Trommeln rühren. Die Begeisterung loderte in hellen Flammen auf. Nahezu dreihundert Mann aus Woodstod und der Nachbarschaft stellten sich an jenem Tage unter Müh= lenberg's Fahne.

Die Laufbahn biefes ausgezeichneten Mannes ift von nun an aufs genaufte mit ber Geschichte bes Unabhängigkeitskrieges verwoben, welche auf biefen

<sup>\*)</sup> Das Shenanboah Thal in Birginien hatte seine beutsche Bevölkerung vornehmlich von Pennsplvanien aus bekommen.

Blättern nicht wiederholt werden kann. Wir können nur allenfalls die Punkte andeuten, wo Peter Mühlenberg im Dienste seines Laterlandes und der Freiheit zu handeln berufen war.

Un ber Spite feines "beutschen Regimentes", bas vollzähliger als bie anderen war, nahm er zuerst an Lee's Campagne gegen Lord Dunmore in Birginien Theil. Rach Sud-Carolina befehligt, tam er gerade zur rechten Beit, um mit seiner tapfern Schaar in ber Schlacht bei Sullivan's Insel ober Fort Moultrie wirksame Dienste zu leisten. Um 21. Febr. 1775 machte ihn ber Congreß zum Brigade-General. Nachdem er bie Regimenter, bie unter sein Commando gestellt waren, vervollständigt und ausgerüftet hatte, erhielt er Befehl, sich ber Hauptarmee im Norden anzuschließen und fo finden wir ihn im Mai 1777 in Middlebroof, New Jerfey. Sier murde feiner Brigade auch das beutsche Regiment, das aus Pennsplvaniern und Mary= landern bestand, zuertheilt. Mühlenbera's und Weedon's Brigaden bilde= ten General Greene's Division, Die in ben ungludlichen Schlachten am Brandywine und bei Germantown durch ihre Tapferkeit und aute Disciplin Ehre einlegte. Nach ber Schlacht am Brandywine (am 11. Aug. 1777). leistete Mühlenberg's Brigade ben verfolgenden Truppen bes General Cornwallis hartnädigen Widerstand und bedte erfolgreich ben Rudzug bes ameri= fanischen Heeres. In ber Schlacht bei Germantown that Mühlenberg seine volle Schuldiakeit. Un der Spite seiner Brigade brachte er den rechten Flügel bes Feindes burch einen glänzenden Bajonetangriff zum Weichen. Aber er konnte bas Geschick bes Tages nicht wenden.

Während der trüben Zeit der Winterquartiere bei Lallen Forge theilte er mit der übrigen Armee unter General Washington die Leiden, welche Kälte, Entbehrung und Mißmuth über die heldenmüthige Schaar verhängte.

Um 18. Juni 1778 gaben die Engländer Philadelphia auf, um durch New Jersey auf New York zu marschiren. Washington verließ den nächsten Tag Balley Forge, und es folgte die Schlacht bei Monmouth, an dem heißen 28. Juni, woran Mühlenberg Theil nahm. Wir übergehen die Zeit, die er in White Plains am Hubson und in Middlebrook in New Jersey verbrachte. Während des Jahres 1779 kam es zu keiner wichtigen Action.

Im Jahre 1780 war General Mühlenberg in Birginien mit ber Reorganisation ber Staatstruppen beschäftigt. Es fehlte nicht allein an Mannschaft, sonbern auch an Waffen, Rleidungsstücken und anderm Kriegsbedarf.
Nach der Capitulation von Charleston (12. März 1780) war sein kleines Commando die einzige organisirte Kriegsmacht in den südlichen Staaten, und die verantwortliche Pflicht, eine neue Armee auszudringen, fiel auf
seine Schultern. Als im nächsten Jahre General Greene, mit größeren
Streitkräften ausgerüstet, das südliche Departement übernahm und der Baron
von Steuben den Oberbesehl in Birginien führte, operirte Mühlenberg vor-

1777.

züglich gegen Benedict Arnold, ben Verräther, bei Portsmouth. Der Verssuch biesen gefangen zu nehmen, scheiterte an dessen Wachsamkeit. In einem Treffen bei City Point, unweit Betersburg, am 25. April 1781, schlug sich Mühlenberg gegen Arnold's überlegene Macht mit solcher Bravour, daß General Steuben ihm aufs wärmste dankte und seine Verdienste in dem ofsiciellen Bericht besonders hervorhob.

Es war P. Mühlenberg vergönnt bei dem Hauptschlage, der die englische Macht in Amerika lähmte und den Frieden herbeiführte, eine hervorragende Rolle zu spielen. Bei dem Angriff auf die Schanzen von Yorktown (15. Oct. 1781) befehligte er die Brigade leichter Infanterie, welche die linke Redoute der Festungswerke mit dem Bajonet erstürmte, eine Heldenthat, die zu den glorreichsten des Krieges gehörte.

Ehe er die Armee verließ, ward er zum General-Major befördert, eine von ihm reichlich verdiente Auszeichnung (Sept. 1783). Einige Monate später begab er sich nach Woodstock, wo seine Familie während der Kriegsziahre verblieben war. Seine alte Gemeinde hätte ihn gern wieder auf der Kanzel gesehen und machte ihm dahin gehende Anträge, aber wer sieden Jahre lang das Schwert geführt, ist kaum in der Verfassung, die Lämmer der christlichen Heerde zu hüten. Der General-Major ist nicht wieder Pfarerer geworden.

Eine Zeitlang trug er fich mit bem Gebanken, ein kaufmannisches Geschäft zu begründen und zu diesem Behuf nach Philadelphia überzusiedeln. Der Plan zerschlug sich aber wieder und er blieb ben Winter von 1783—1784 zum Besuch bei feinem betagten Bater, in Trappe. 3m nächsten Frühling unternahm er eine lange und beschwerliche Reise nach bem Westen, um für sich und andere Virginische Officiere die vom Congreg verwilligten Lände= reien zu mählen. Am 22. Februar 1784 brach er zu Pferde von Trappe auf, von Capitan Baste begleitet. Seine außere Erscheinung, die er in feinem Tagebuche mit ber Robinson Crusoe's vergleicht, hatte viel von einem Nimrod und hinterwäldler; er trug vier Gürtel, ein Baar Biftolen, an ber Seite einen Säbel, von ber Schulter hängend eine Buchse, bazu eine machtige Pfeife mit zugehörigem Tabactsbeutel. Das sonnengebräunte Gesicht paßte gut zu dieser malerischen Ausstaffirung. Bei Fort Bitt schlossen sich noch Andere an und, sobald bas Gis aufbrach, fegelte bie Wefellschaft, bie ihren Proviant im Wald und Fluß fand, ben Dhio hinauf bis zu ben Fällen, wo jest Louisville fteht. Gegen Ueberfälle ber Indianer mußten fie ftets auf ber Sut fein, aber General Mühlenberg benutte bie Gelegenheit auch, fich mit ben Buftanben und Bunichen ber verschiebenen Stamme vertraut zu machen und die Regierung bavon zu unterrichten.

Im Juni 1784 kam er endlich wieder in Trappe an und begab sich von da nach Philadelphia.

Der General muß es wohl verstanden haben, sich die Herzen des Bolkes gleichsam im Sturme zu erobern, denn obschon erst ein Jahr im Staate ansfässig, erhielt er 1785 den wichtigen Posten eines Vice-Präsidenten von Pennsylvanien. (Präsident, wie man damals statt Gouverneur sagte, wurde Benjamin Franklin).

In ben zwei folgenden Jahren ward er zu bemselben Amte wieder geswählt; 1788 war er mit seinem Bruder ernstlich bemüht, Pennsylvanien zur Annahme der vorgelegten Constitution der Vereinigten Staaten zu bestimmen. In den ersten Congreß gewählt, leistete er ausgezeichnete Dienste, namentlich in allen Angelegenheiten, die das Heer und die Landesvertheidisgung betrafen.

Obwohl seit langer Zeit auf bem besten Fuße mit Washington, war er weit davon entsernt, seiner eigenen Ueberzeugung aus persönlichen Rücksichzten Gewalt anzuthun. Dies bewies er, als die officielle Titulatur der Prässidenten in Frage kam. Der Lorschlag war gemacht, dem obersten Beamten den Titel der holländischen Statthalter "Hochmächtigkeit" zu verleihen. Washington selbst war nicht abgeneigt. Sines Tages hatte er Gäste dei sich zu Tisch, unter ihnen den General Mühlenderg. Die Rede kam auf die obschwebende Frage und Washington war neugierig, die Ansicht des Generals zu erfahren. Nun, sagte dieser, wären die Präsidenten immer so große Leute, wie Sie oder mein Freund Wynkoop (ein langer Pennsylvanier), so verschlüge es Richts, aber ein so kurzer Präsident, wie der Hernschlusver, würde dem Titel Hochmächtigkeit zur Burleske machen. Die Antwort gessiel Washington nicht besonders.

General Mühlenberg saß im Repräsentantenhause bes ersten, zweiten und sechsten Congresses, und zwar immer als entschiedener Anhänger der republizfanischen (d. h. demokratischen) Partei. Als die Präsidentenwahl in Folge gleicher Stimmenanzahl für Jefferson und Burr, dem Hause zusiel, stimmte Mühlenberg für Jefferson.

Im Jahre 1801 mählte ihn die Legislatur von Pennsplvanien in den Senat der Vereinigten Staaten; aber er resignirte wenige Monate, nachdem er seinen Sitz genommen, um das ihm angebotene Amt eines Supervisors der innern Steuern in Pennsplvanien anzutreten. Im nächsten Jahre ershielt er die Stelle als Steuereinnehmer im Philadelphier Zollhause, die er bis zu seinem Tode (1. October 1807) bekleidete.

In diesen letzten sechs Jahren, wo es ihm vergönnt war, einigermaßen in Ruhe und Behaglichkeit zu leben, stand er der Deutschen Gesellschaft, deren Bräsident er bereits 1788 gewesen, wiederum als erster Beamter vor. Bei den Versammlungen im lutherischen Schulhause in der Cherry-Straße, ersichien er mit ziemlicher Regelmäßigkeit. Während seines letzten Lebensjahzres jedoch war er, in Folge seiner gestörten Gesundheit, nur selten anwesend.

Zur Einweihung ber neuen Halle am 9. April 1807 raffte er sich noch einmal auf und nahm an den Feierlichkeiten Theil. Es war das erste und das letzte Mal, daß er das Haus, das unter seinen Auspicien gebaut war, als Bräsident betreten sollte.

Mit betrübten Mienen kamen an General Mühlenberg's Geburtstage, bem 1. October 1807, die Mitglieder der Gesellschaft zu ungewöhnlicher Stunde, nämlich 5 Uhr Abends, auf besonderen Ruf zusammen. Die Trauerkunde, daß ihr Präsident während des Tages verschieden sei, trafsie mit doppelter Schwere; sie verloren in ihm nicht allein, wie alle Bürger, den geseierten Freiheitshelden, sondern auch den biedern Freund und Rather, der sich nicht für zu gut hielt, nachdem er mit Männern wie Washington, Jesserson, Gallatin, Madison, Monroe, im engsten Bande gewesen, nunmehr mit seinen deutschen Freunden über Schutz und Beistand armer Ginzwanderer zu beliberiren.

Die Versammlung nahm folgenden Beschluß an:

"Daß die Halle wegen des durch die Gesellschaft erlittenen Verlustes, auf 12 Monate in Trauer gesetzt werde und die Glieder 30 Tage einen Flor um den linken Arm tragen. Ferner

"Daß die Glieder der Gesellschaft die Leiche morgen früh um 6 Uhr bei Unnäherung der Halle empfangen und sodann in Procession mit derselben bis zur Sche der Vierten und Vine-Straße gehen, woselbst solche Glieder, die sie zur Ruhestätte auf der Trappe zu begleiten wünschen, ersucht werden, dem Leichenbegängniß nach Belieden zu folgen."

Dort in dem ruhigen Dorfe, in Trappe, wo er geboren wurde und seine wilden Anabenjahre verlebte, wo sein ehrwürdiger Bater begraben liegt, hat auch Beter Mühlenberg seine Grabesruhe gefunden.

Er hinterließ eine Tochter, Esther und brei Söhne, Francis, Beter und henry. Die ihm verlichenen 11,000 Acer Land in Dhio und Kentucky, machten ben bedeutendsten Theil seines Vermögens aus. Sein Haus war in der Nähe des Flusses Schupskill.

Beter Mühlenberg war von hoher Statur, rüftig und lebhaft. Er war von der Natur gewissermaßen zum Soldaten geschaffen, und glitt in seine Bestimmung, sobald sich die Gelegenheit bot. Sein Muth und seine Entschlossenheit paarten sich mit kühler Ueberlegung, welche die Situation richtig erfaßt, und so fand Washington in ihm nicht allein einen vortrefslichen Ofsizzier, sondern auch einen zuverlässigen Nathgeber. In seinem Auftreten war er offen, liebenswürdig, ohne allen Dünkel. Soll aber ein Zug genannt werden, der seine Lebensrichtung, seine politischen Grundsäße, sein Handeln bestimmte, der sein innerstes Wesen kennzeichnet, so war es die Liebe zur Freiheit.

Ridda, F. K., Sefretär 1817 und Bibliothekar von 1818—1828, war

Kaufmann. Er kehrte um 1828 nach Deutschland zurück, weil es ihm in ben Bereinigten Staaten nicht zusagte. Er war ein Mann von Bilbung und feinen Sitten.

Ozeas, Beter, Aufseher 1784, 1785, 1788, 1793 und 1794, Vice=Prässibent 1808, war ben 2. Juli 1738 zu Dürrmenz in Württemberg, geboren, wanderte früh aus und ließ sich in Philadelphia nieder. She er sein zwanzigstes Jahr zurückgelegt, verheirathete er sich (den 28. April 1758) mit Maria Magdalena Herger aus Germantown. Sinen Hinweis auf sein Geschäft und zu gleicher Zeit ein charakteristisches Zeugniß für die Maßnahmen der Revolutionsperiode, giebt folgende, den 2. April 1776, von Peter Dzeas abgelegte Erklärung.

"An bas Committee of Inspection and Observation.

Meine Herren, der Irrthum, den ich begangen, indem ich zwei Faß Kaffee theurer als zu dem von Ihnen festgesetzten Preise gekauft und verkauft habe, verursacht mir tiefen Schmerz. Hätte ich die verderblichen Folgen dieses Berfahrens überlegt, so würde Rücksicht auf die öffentliche Wohlfahrt und das Interesse, das ich an dem gegenwärtigen Kampf für die Freiheit nehme, mich von einer so unheilvollen Handlungsweise abgehalten haben. Freiwilslig und aufrichtig erkenne ich vor dem Publikum meinen Irrthum an 2c."

Solche Abbitten, nicht immer freiwillige, erschienen bamals unter bem Druck ber Bolksstimmung und vigilirender Committeen in großer Menge. Uebrigens war Peter Dzeas in der That ein gesinnungstüchtiger Anhänger der Revolutionspartei und diente während des Unabhängigkeitskrieges in der Miliz von Pennsylvanien. Seine Commission als Lieutenant im dritten Bataillon, ist vom 15. April 1780 datirt. Sein Geschäft hatte er 1782 in der Nace-Straße, zwischen der Zweiten und Dritten Straße; er zeigt zum Verkause an. Num und andere Spirituosen, Stärke, Fensterglas, Gerberöl, Stahl, Sargbeschläge u. s. w. Im Jahre 1786 war er Straßen-Commissionär und bald darauf erhielt er die Anstellung als Zollinspector der Bereisnigten Staaten, die ihm unter dem wechselnden Regime entgegengesetzer Parteien verblied. Er war ein Mitglied der deutschen reformirten Kirche in der Race-Straße. Alle seine Kinder überlebend, erreichte er das hohe Alter von 85 Jahren. Er starb den 25. April 1824.

Peter Dzeas war ein behäbiger, wohlbeleibter Mann, bessen Herzensgüte sich in seinen offenen, freundlichen Zügen ausdrückte. Er war zu seiner Zeit eines ber thätigsten Mitglieder ber Deutschen Gesellschaft.

Pelman, Gustav, Schatmeister von 1869—1873, wurde den 23. März 1823 in Bonn geboren und kam 1848 nach Philadelphia. Hier etablirte er ein Geschäft als Vergolder und Rahmenfabrikant, das von Jahr zu Jahr an Ausdehnung gewann. Unmittelbar nach der Feier seines 50sten Geburtstazges erkrankte Herr Pelman und starb den 28. April 1873. Was er der

Gefellschaft und seinen Freunden war, ist in dem Nachruf des Verwaltungsrathes kurz und wahrheitsgetreu zusammengesaßt. "Die Gesellschaft verliert in dem Geschiedenen einen treuen und gewissenhaften Verwalter ihres Bermögens, einen Beamten von großer Umsicht und Ersahrung und ein für ihre Ausdreitung unablässig thätiges Mitglied; die Mitglieder des Verwaltungsrathes aber, denen allen er durch die Liedenswürdigkeit seines Charakters nahe getreten war, betrauern in ihm einen Collegen und Freund, der ihnen durch die vortrefslichen Eigenschaften seines Herzens, die heitere Anmuth seines Umgangs und durch seinen immer regen Gemeinsinn unvergeßlich bleiben wird."

**Philips**, J. Altamond, Anwalt von 1855—1859, war der Sohn von Herrn Zaligman Phillips und stand in Philadelphia als Rechtskundiger in hohem Anschen. Er trat 1826 die Abvokatenprazis an; war mit John R. Bodges associirt, 1842—1851, 1853 und 1854 der Rechtsanwalt für die Gesundheitsbehörde und starb Ansangs October 1862.

Plate, J. Theophilus, Sefretär von 1856—1862, Präsibent von 1863 bis 1865, wurde den 5. Juni 1830 in Bremen geboren und kam im Mai 1848 nach Philadelphia. Hier gründete er 1854 ein Engroß= und Imports Ccschäft in Schnittwaren und bekleidete das Consulat für Sachsen, Hams durg und Bremen. Im Jahre 1865 siedelte er nach New York über und war deshalb genöthigt, sein Amt als Präsident der Deutschen Ccsclichaft niederzulegen. Die Gesellschaft nahm mit Bezug darauf am 26. Dezember 1865 Beschlüsse an, wie folgt:

Da herr J. Th. Plate seit mehr als zehn Jahren, zuerst als Sekretär und dann als Präsident der Deutschen Gesellschaft, mit Eifer, Pflichttreue und bestem Erfolge für das Interesse der Gesellschaft wirkte, deßhalb

Beschlossen, daß die Deutsche Gesellschaft ihr Bedauern darüber außspricht, daß Herr J. Th. Plate durch seinen Umzug nach New York genöthigt
war, das Präsidentenamt, zu welchem er wiederholt einstimmig erwählt
wurde, niederzulegen.

Beschlossen, daß die Deutsche Gesellschaft herrn J. Th. Plate ihren Dank und ihre Anerkennung ausspricht, für die fähige und gewissenhafte Ausübung aller Pflichten die ihm als Prasidenten ber Gesellschaft oblagen.

Herrn Blate's Verwaltung bes Prösibentenamtes fiel gerade in die fritisiche Zeit, als es sich zeigen mußte, ob der neue Aufschwung, den die Gesellschaft genommen, nur ein turzer Hochstug sei, oder ein normales Steigen besteite. Daß sich die günstigere Alternative verwirklichte, dazu hat die Amtssführung des Hrn. J. Th. Blate redlich mitgeholsen.

Rehn, Caspar, Sekretär 1803—1805 und Anwalt 1809 und 1810, wurde ben 9. Oct. 1780 in Philabelphia geboren. Scine Eltern waren Deutsche und er felbst erhielt eine sehr achtsame deutsche Erziehung, wie die von uhm geführten Protokolle bezeugen, die beiläusig an Schönheit und Zierlichkeit der Handschrift unübertroffen sind. Sein Bater starb 1793 am gelben Fieder. Caspar Rehn besuchte die Universität von Pennsplvanien, wählte nach einisgem Schwanken zwischen Advokatenstand und Kausmannssach das letztere, blieb aber sein Leben lang ein Freund litterarischer und aesthetischer Genüsse. Er war mit Pastor Kunze befreundet und correspondirte mit ihm. Ums Jahr 1820 (?) wurde er in den Select Council gewählt, damals eine ehrende Auszeichnung. Er gehörte anfangs zu der lutherischen Kirche. Als die Zwistigkeiten ausbrachen, ging er zu den Hernhutern über. Berheirathet war Henn mit einer Tochter von Peter Lex. Er starb am 3. October 1854. Zwei seiner Söhne, William L. und Caspar L. Rehn leben in Philadelphia.

Reinhold, Georg Christian, Ausseher von 1768—1771, Sekretär 1775, Vicepräsident 1776 und 1777, Schapmeister 1779 und 1780, einer der Gründer der Gesellschaft. Er war Buchbinder und Buchhändler, und hatte sein Geschäft in der Market=Straße, zwischen der Fünften und Sechsten Str. Er hinterließ, als er 1793 starb, eine Wittwe Mary und sechst Kinder, Elisabeth Whntoop, Georg, Rebecca, Heinrich, Daniel und Friedrich. In seinem Testament spricht er den Wunsch aus, daß er auf dem Potters Felde, dem öffentlichen Begräbnißplaße, wo jest Washington Square ist, beerdigt werde, sein Leichenbegängniß durchaus schlicht sei und die Seinigen keine Trauerkleider anlegen möchten.

Rosengarten, Joseph G., Anwalt 1872—1875, ist der Sohn von Herrn Georg D. Rosengarten (aus Hessell) und Elisabeth Bennett (aus Hamburg). Er wurde in Philadelphia geboren, erhielt seine Ausbildung in der Universität von Pennsylvanien, studirte die Rechte in Philadelphia unter Leitung des Herrn Henry M. Phillips, gleichfalls in Heidelberg, wo er die Borlesungen Vangerow's, Häusser's und anderer hervorragender Prosessoren besuchte. Nach seiner Rücksehr trat er in die Armee, diente im Felde und im Stade des Generals John F. Rehnolds, der bei Gettysdurg siel. Nach dem Kriege widmete er sich der Rechtspraxis in Philadelphia. Als Anwalt der Deutschen Gesellschaft und des Deutschen Hospitals hat er beiden Anstalten häusige und werthvolle Dienste geleistet, der ersteren namentlich durch die Führung des Processes gegen die Stadt Philadelphia wegen der Taxen, so wie durch den bereitwilligen Beistand, den benöthigte Einwanderer in Fällen von Rechtskränkung bei ihm fanden.

Schäffer, Charles, sen., Anwalt im Jahre 1807, wurde ben 12. Februar 1771 geboren und starb ben 14. April 1836. Er war, wie sein Bater, David Schäffer, jun., und Großvater, David Schäffer, sen., Zuckersieder in Philadelphia, nahm an öffentlichen Angelegenheiten lebhaften Antheil, trat als Freiwilliger in die Cavallerie, als Washington Truppen zur Unter-

brückung ber Mhiskey-Rebellion aufrief, und wurde später Capitän seiner Compagnie. Er war Mitglieb des Stadtraths, Bankdirector, einer der Gründer der lutherischen St. John's Kirche, im Bau-Committee und Ber-waltungsrath derselben. Seine Schwester, Catharine, war mit Fr. A. Mühlenberg verheirathet. Sein Bater, David Schäffer, (Aufseher der Deutschen Gesellschaft von 1764—1774) zog sich in Folge seiner Parteinahme und verwandschaftlichen Beziehung zu Mühlenberg, die Verfolgung der Engländer zu, als diese Philadelphia besetzen. Sie ließen von den beisden Zuckersiedereien, welche er und sein Vater besaßen, nur die Außenmauern stehen.

Schäffer, Charles, jun., Aufseher 1837, Sekretär 1838 und 1839, wurde ben 20. Dez. 1803 in Philabelphia geboren und starb ben 11. April 1855. Er betrieb viele Jahre den Droguenhandel an der Nordost-Ecke der Sechsten und Market-Straße, erfreute sich der Achtung und des Vertrauens seiner Mitbürger in hohem Grade und wurde mit Chrenämtern mancherlei Art betraut. Er war Director der Handelskammer, einer Feuerversicherung, Prässident einer Feuercompagnie, des Apotheker-Collegiums, im Vorstande der St. John's Gemeinde u. s. w.

Schubart, Michael, Sekretär 1772—1777, Vicepräsibent 1779—1780, Schatmeister 1781—1786, unter ben ältern Mitgliebern der Deutschen Gessellschaft eines der thätigsten. Er wurde den 28. März 1737 geboren, hatte eine Destillerie in der Siebenten Straße, zwischen der Market und Arch, war 1768 Vorsteher, 1772 und die folgenden Jahre Aeltester in der Zionsskirche. Während der Revolution war er ein eifriger Patriot, Vorsitzer der deutschen Associators, und wurde 1775 in die Associators gewählt. Als die Engländer Philadelphia besetzt hielten, raubten sie ihm sein Haus auß; die Schriften von Caspar von Schwenkseld, die dabei verloren gingen, scheint er schwerzlich vermißt zu haben. (Siehe Staatsbote, 24. Febr. 1779.) Er starb den 23. October 1793.

Schweiter, Heinrich, Sefretär 1800, war Buchdrucker und Verleger, und bildet als solcher das verbindende Glied zwischen Steiner & Kämmerer die der Revolutionszeit angehören und Conrad Zentler, dessen sich die ältern Leute noch gut erinnern. Sein Verlag enthielt größtentheils Erbauungs-werke. Den "Pennsylvanischen Correspondenten" veröffentlichte er 1799 an der Südwest-Ecke der Vierten und Race-Straße. Er starb 1810.

Seeger, David, Schatzmeister 1813—1816, 1819—1824. Mehlhändler in ber Market=Straße (Seeger & Heyl). Er starb 1829.

Sichrecht, Julius, Sekretär 1875 und 1876, wurde am 30. Sept. 1844 in Heffen-Cassel geboren, wanderte 1862 nach Amerika aus und befindet sich seit der Zeit in Philadelphia. The lack with the Colonia des lack with the colonia des lacks and the colonia des lacks and the colonia des lacks and the colonia des lacks and the colonia des lacks and the colonia des lacks and the colonia description.

Singer, John, Anwalt 1798—1800, und 1805, Schatmeister 1807, war

ein Kaufmann. Er hatte sein Geschäft (John und Abraham Singer) in ber Market=Straße, alte Nummer 137, und führte Häute, Del, Salpeker, Indigo u. s. w. Er starb 1838, im Alter von 65 Jahren und sein Geschäft ging in die Hände von Wm. Musser über.

Sperrh, Jacob, Vicepräsibent von 1809—1815, wurde am 2. Nov. 1770 in New York geboren, wo sein Vater, ein Blumengärtner, den Castle Garzden Platz besaß. Hr. J. Sperry betrieb in Philadelphia das Geschäft eines Importeurs und Rheders in der SüdzVierten Straße. Seine Frau war Margareth Catharine Mühlenberg, eine Tochter F. A. Mühlenberg's. Er starb den 2. Januar 1830, seine Frau den 1. Dez. 1874, im Alter von 97 Jahren.

Spohn, William, Vicepräfibent 1825—1830, war hier geboren, hatte eine Spezereishandlung an ber Ecke ber Zweiten und RacesStraße (Hahn & Spohn). Er gehörte zu Dr. Mayer's Kirche und ftarb 1830.

Steiner, Melchior, Aufsehr 1781—1785, Sekretär 1786—1788, 1790—1791. Er associirte sich 1775 mit Carl Cist als Drucker und Berleger, und ihre Firma scheint die Heinrich Miller's abgelöst zu haben. Wenigstens erschien bei Miller seit 1776 Nichts von Bedeutung. Steiner und Cist verlegten eine Anzahl von Pamphleten, die durch die Nevolution veranlaßt wurden. Nach 1782 kommen ihre Namen auf Büchertiteln wieder getrennt vor. Steiner war ein Mitglied der Reformirten Kirche in der Race-Straße; wäherend der Revolution stand er in Capt. Beters Compagnie des 3. Bataillons.

Steinmet, Johann, Schatmeister von 1787—1799, Vicepräsident 1786, war Kaufmann, hatte sein Geschäft in der Market-Straße, oberhalb der Vierten. Er war der Schwiegersohn H. Keppele's, mit welchem er seit 1783 associet war. Während der Revolution diente er im 1. Bataillon der Pennsylvanischen Miliz. Er starb im September 1803, mit Hinterlassung eines Sohnes, Johann, und zweier Töchter, Sally Brinton und Elisabeth. Durch die Revolution kam sein Geschäft herunter und er versuchte seinem "Pennsylvanischen Thee" Eingang zu verschaffen.

Stiegel, H. W., als Baron Stiegel bekannt, einer der Gründer der Deutsschen Gesellschaft, durchschneidet unseren Gesichtskreis kometenartig; wir wissen nicht, von wannen er kam und was aus ihm geworden; zu seiner Zeit war ein Original und in Jedermanns Munde. Er kam mit ziemlich bedeustendem Bermögen nach Bennsplvanien, hatte Unternehmungsgeist, dabei gute technische Kenntnisse, war aber leichtsinnig und eitel. Im Jahre 1762 bestheiligte er sich bei einem Landankauf in Lancaster County; von 900 Acker Landes, die im Markte waren, nahm er 300, Carl und Alexander Stedman nahmen die übrigen 600. Auf dieser Strecke gründeten die Genannten Manheim, damals auch wohl Stiegelstown geheißen, wo sie Schmelzösen

und eine Glasfabrik errichten. Eine Anzeige im Pennsylvania Packet (18. November 1771) zeigt, daß Stiegel damals Klintglas fabricirte.

Er hatte, als "Baron" zwei Schlösser, das eine fünf Meilen nordwestlich von Ephrata, das andere bei Schässerstädtle im Lebanon-Thale. Auf jedem befanden sich zwei Kanonen, die ihn salutirten, wenn er mit Gästen eintraf. Seine rußigen Arbeiter wuschen sich dann rein, holten sich ihre musikalischen Instrumente und waren Kapelle, dis des Barons Abreise sie dem Hochosen zurückgab. Das Schloß bei Schässerstädtle nannten die nüchternen Bauern Stiegel's Folly. Ueberreste der verschwundenen Pracht sinden sich hie und da als Curiosa außbewahrt. Die Historische Gesellschaft von Pennsylvanien hat eine Arras-Tapete von Leinwand (19 Fuß lang und 9 Fuß breit) mit dem Gemälde einer Jagdpartie, emaillirte Ziegel u. dgl. Die Nevolution ruinirte Stiegel's Geschäft, indem sie seine Hülfsquellen aus Deutschland abschnitt und er soll bei seiner leichtsunigen Lebensweise sehr heradgekommen sein. Seine Fabrik ging in die Hände Coleman's über, der ihn bei den Sissenwerken als Vormann anstellte.

Der Deutschen Gesellschaft gehörte er, wie gesagt, von Anfang an; sein Name steht unter den Ankäusern des ersten Grundstücks, und er war es, der die Lotterie zur Abtragung des Kauspreises in Borschlag brachte. In ähnslicher Weise entwarf er 1769 einen Lotterieplan, um die reformirte und lutherische Kirche zu Yorktown schuldenfrei zu machen. (Staatsbote, 18. April 1769.)

Sulger, Jakob, Sekretär 1810, murde den 22. Februar 1874 geboren und starb den 7. Mai 1855. Er bekleidete bei der Marine Insurance Company verschiedene Beamtenstellen, zuletzt die des Präsidenten. Seine Frau, Anna, war die Tochter Peter Kraft's, der 1805 Präsident der Deutschen Gesellschaft war.

Tichemann, Friedrich, Schatzmeister seit dem 16. Dezember 1874, wurde den 18. Januar 1840 in Dixon, Ilinois, gedoren. Er erhielt, da die Familie 1841 nach Deutschland zurückschrte, seine erste Schulerziehung in Mannheim und Schwetzingen. Im Jahre 1848 betheiligte sich sein Vater, Dr. Heinrich Tiedemann, am Badener Aufstande unter Fr. Hecker, seinem Schwager, wurde zum Tode verurtheilt, entzog sich aber dem über ihn vershängten Schicksale durch die Flucht und zweite Auswanderung nach den Vereinigten Staaten. Er ließ sich mit seiner Familie in Philadelphia nieder, und Friedrich Tiedemann widmete sich, nach Absolvirung der Schule, dem Kaufmannsssache, indem er zuerst (1855) in das Geschäft von Wesendont & Co., später (1858) in das von Ridgeway, Heusener & Co. trat.

Jums

Beim Ausbruch bes Bürgerkrieges ließ er sich sogleich als Freiwilliger annehmen (ben 14. April 1861 auf drei Monate, nach Ablauf seiner Dienst= zeit auf drei Jahre) und diente im Bohlen'schen Regimente, zuerst als Ge= meiner, vom 12. October 1861 an als zweiter Lieutenant. Nach dem Tobe zweier seiner Brüder resignirte er, schloß sich aber bald wieder der Armee als Aide-de-Camp des General Carl Schurz an. Als solcher nahm er an vielen Schlachten der ersten Kriegsjahre Theil. Er resignirte den 15. September 1863 und kehrte nach Philadelphia zurück. Hier nahm er zuerst seine frühere Stelle dei Ridgeway, Heußner & Co. wieder ein, etablirte den 1. Januar 1868 ein eigenes Geschäft, in welches sein Freund Delbermann im October desselben Jahres als Partner trat.

An öffentlichen Angelegenheiten, hüben und brüben, hat Herr Friedrich Tiedemann immer das wärmste Interesse bezeigt; so war er z. B. bei dem großen deutschen Bazar (1870—1871) sehr thätig; durch Concerte, die er arrangirte und in denen er selbst mitwirkte, hat er zu verschiedenen Malen dem deutschen Hospital Mittel zugeführt. (+1887)

Bezin, Carl, Sefretar ber Deutschen Gesellschaft 1818, 1821-1823, wurde ben 7. März 1782 in Denabrud geboren und stammte mahrscheinlich von Hugenotten ab. Im Jahre 1802 begab er sich nach Borbeaux, wo er zehn Jahre im Comptoir eines Handlungshaufes beschäftigt mar und sich von sei nem Gehalt 1500 Franken ersparte. Damit ging er 1812 nach Amerika, unvorsichtiger Beife in einem amerikanischen Schiffe, bas benn auch von einem englischen Kreuzer abgefangen murbe. Nach unfreiwilligem Aufent= halt von mehreren Wochen in England, kam er endlich nach Baltimore und von dort nach Philadelphia. Im Jahre 1815 begründete er mit George Babsworth ein Commissionsgeschäft. Sein Associé ftarb im nächsten Sahre; 1818 verband er fich mit Hrn. H. F. Lengerke und betrieb ein Importge= schäft mit beutschen, belgischen und frangosischen Waaren. Berr Lengerfe kehrte 1834 nach Deutschland gurud, worauf fr. Bezin bas Geschäft bis zu feinem Tobe allein fortführte. Er war mit Emilie Kalisky verheirathet (10. Dez. 1821) und hatte mit ihr vierzehn Kinder. Er starb ben 8. April 1853 und ift in Laurel Hill begraben. Seine Frau und die beiden jüngsten Töchter kamen bei bem Brande ber "Auftria", ben 15. Sept. 1858, ums Leben. Hr. Bezin genoß hier und überall, wo er bekannt war, hohe Achtung. bie er burch seine Ehrenhaftigkeit, vorzügliche Bilbung und feinen Tact im vollsten Maaße verdiente. In weiten Kreisen bekannt war er durch seine Meisterschaft im Schachspiel. Erft feit feiner Ankunft in Philadelphia ent= standen hier Schach-Clubs, zunächst einer im Athenaum, als beffen Batriarch Br. Bezin genannt wirb. Er fand feinen Meifter nur in Brofeffor Bethate. Alls Mälzel mit feiner Schachmaschine nach Philadelphia kam, ersuchte er orn. Bezin, von beffen gefährlicher Meifterschaft er fich balb überzeugte, mit ber Seele ber Maschine, bem liebensmurbigen Schlumberger, privatim ju fpielen. Das geschah auch. Uebrigens mar Schlumberger ftarfer im Schach= fpiel als Bezin und auch Prof. Bethake. Ginem Abdruck von Correspondeng=

Spielen, zwischen bem Athenäum-Club mit dem New York Schach-Club, ist folgende Widmung vorgesett: To the memory of their venerated Friend, their Master and Model in Chess, the late lamented Charles Vezin these Games are inscribed by the Athenæum Committee. (Siehe Incidents in the History of American Chess in "The Book of the Great American Chess Congress," pp. 349—364, 467.)

Wamboldt oder Wampole, Jsaac, Sekretär 1795—1798, 1800 und Präfibent von 1817—1832, wurde ben 23. Sept. 1767 geboren und starb ben 9. August 1837. Er betrieb das Geschäft eines Conveyancer und erfreute sich allgemeiner Achtung. Als dem Herzog von Weimar bei seiner Durchreise durch Philadelphia ein Banquet gegeben wurde, präsidirte Hr. Wamsboldt bei demselben. Der lutherischen Kirche in Towamensing Township, Montgomern Co., schenkte er das Land, worauf sie gebaut ist und gab auch reichlich zu ihrem Baue. Auf dem dazu gehörigen Friedhose ruhen seine Gebeine.

**Wegmann**, Christ. Fr., Vicepräsident 1784, Präsident 1785, war Kaufmann, einige Zeit (um 1781) mit F. A Mühlenberg in einem Spezerei= und Spirituosen=Geschäft (Zweite Straße, zwischen Race= und Arch=Straße) associirt. Er starb im Alter von 53 Jahren, den 30. Dez. 1786 und wurde auf dem St. Michaelis Kirchhose begraben. — Er machte sich durch seine Bemühungen um eine Registratur deutscher Einwanderer im Jahre 1785 verdient.

Weiß, Ludwig, Anwalt von 1765—1777, 1785, Vicepräfident 1781, Bräsident 1782, wurde den 28. Dez. 1717 in Berlin geboren, kam den 13. Dez. 1755 mit seiner Frau, Christine, in Philadelphia an und ließ sich hier als Rechtsanwalt und Conveyancer nieder (Arch-Straße, zwischen der Vierten und Künften.) Um's Jahr 1760 verband er sich mit Beinrich Miller. dem Drucker und Verleger, scheint auch zu bessen seit 1762 erschienenem "Staatsboten" Beiträge geliefert zu haben. Im Jahre 1772 bruckten Beter Miller und Ludwig Weiß die Acts of Assembly. In bem heftigen Streite, den die Anhänger und Gegner der Erbeigenthümer 1764 führten, nahm er (mit S. Reppele, sen.) Partei für die ersten und griff Franklin in einer Flugschrift scharf an. Beim Ausbruch ber Revolution ftand er entschieden für die Sache der Freiheit und Unabhängigkeit ein. Als die deutschen Kir= den und die Deutsche Gesellschaft 1775 die Herausgabe eines Pamphlets im Sinne der Widerstands-Bartei autorisirten, mar Ludwig Weiß der Borsitende des dazu berufenen Ausschusses (Siehe Seite 228) und ist mahr= scheinlich ber Verfasser ber eindringlich geschriebenen Vorrede zu der deutschen Uebersetung der Congreß=Manifeste.

Ludwig Weiß gehörte zu den Herrnhutern und war deren Anwalt in Philadelphia. Es ist bekannt, daß diese Sekte sich besonders der Indianer annahm, sie zum Christenthum zu bekehren und vor Gewaltthätigkeiten bes rohen Pöbels zu schützen suchte. Dazu lieh Ludwig Weiß bereitwilligst die Hand. Wir sinden seinen Namen bei den blutigen Vorfällen von 1764 und 1782 öfter erwähnt.\*) Nach dem grauenvollen Blutbade zu Muskingum im März 1782, richtete er ein Schreiben an den Sekretär des Congresses, Charles Thompson und forderte zu einer Untersuchung dieser Unthat auf, die einen Schandsleck in den Annalen Pennsylvaniens bildet.†) Der Briefschließt:

"Ihr menschliches Gefühl, mein Herr, wird meine Freiheit rechtfertigen, Sie an diesem Tage, der dem Dienste des Herrn geweihet ist, mit einer Sache zu behelligen, welche im eigentlichsten Sinne eine Sache des Herrn ist. Die brutale Scene, die Errichtung zweier Schlächterbuden und der kaltblütige Mord der dunkelfarbigen Lämmer Jesu Christi, eins nach dem andern, ist nicht verborgen dem Hirten, ihrem Schöpfer und Erlöser."

Ein vom Congreß eingesetes Committee stigmatisirte die Schlächterei als schanbbar und unheilvoll, aber auch schon damals begnügte man sich, Berbreschen, an Indianern verübt, mit klangvollen Worten zu sühnen.

Im Jahre 1786 bekleibete Ludwig Weiß das Amt eines Friedensrichters für die Stadt und das County Philadelphia.

In der Deutschen Gesellschaft nahm er von Anfang an eine leitende Stellung ein. Er war es, der am 26. Dez. 1764 die Männer, welche sich im lutherischen Schulhause versammelt hatten, um die Gesellschaft zu gründen, mit einer Anrede zu dem edeln Werke anseuerte, und unter den Namensunterschriften in der Rolle der Mitglieder ist seine die erste. Die Hauptausgabe der Gesellschaft zu jener Zeit war, dem Einwanderer Rechtsschutz zu verleihen und die Stelle des Anwalts, die ihm übertragen wurde, daher eine sehr verantwortliche und mühevolle. Im Jahre 1774 richtete er an den Gouverneur, John Penn, ein Memorial, worin er die systematische Ausplünderung der Bassagiere während ihrer Uebersahrt ausdeckt und zugleich darum ansucht, einen zur Abstellung dieses Uebels dienenden Zusat dem Gesetze über insicirte Schisse einzuverleiden (Siehe Seite 33).

Ludwig Weiß verlor seine Frau, die ihm aus Deutschland hierher begleiztete, den 28. Juli 1758; er verheirathete sich zum zweiten Male 1761 und hatte aus dieser She elf Kinder, die mit Ausnahme von zwei Töchtern, alle jung starben. Zwei Kinder wurden ihm durch das im Herbst 1793 grassizende gelbe Fieder entrissen. Er selbst starb hochbetagt am 22. Oct. 1796.

Wineh, (Beinig) Jacob, ber erfte Schatmeifter ber Deutschen Gefell=

<sup>\*)</sup> Siehe Life and Times of David Zeisberger, by Edmund de Schweinitz, p. 284 unb 573.

<sup>†)</sup> Siehe Pennsylvania Archives, IX., p. 523.

schaft, war Kaufmann und mit Andreas Bonner associirt, hatte sein Lager in der FrontsStraße, südlich von der ChestnutsStraße; gehörte zu dem an 18. Juni 1775 erwählten CorrespondenzsCommittee (mit Reppele, Ludwig und Schlosser), und war (1764) ein Trustee der deutschen reformirten Kirche, die er auch in seinem Testamente bedachte.

Wireman, Henry D., Anwalt seit dem 16. Dezember 1875, wurde den 1842/15. April 1845 in Philadelphia geboren, erhielt daselbst seine Erziehung in Privatschulen, studirte die Rechte unter Edward Hopper's Anleitung, hörte einen Curs juristischer Borlesungen an der Universität von Pennsylvanien und wurde den 14. April 1865, nach bestandenem Examen, zur Advosatur zugelassen. Im Jahre 1866 unternahm er eine Reise nach Deutschland und andern Ländern Europa's, hörte in Heidelberg Borlesungen dei Bangerow, Mittermaier und Häusser, und trat nach seiner Rücksehr die Rechtsprazis in seiner Baterstadt an. Des Deutschen und Englischen gleich mächtig, hat Herr Wireman mehrere deutsche Dichtungen geschmackvoll ins Englische übersetzt. (Gems of German Lyrics, Philadelphia, 1869. Lenore, a Ballad, etc., Philadelphia, 1870.)

**Whntoop**, Heinrich, Anwalt 1787; war Masor im britten Bataillon ber Pennsplvanischen Miliz; Mitglied ber Provinzial-Convention von 1774, bes Sicherheitsausschusses für Bucks County in 1775. Er starb 1787.

Beuner, Heinrich P., Sekretär von 1869—1874, wurde 1838 in Hanau geboren, erhielt seine Erziehung auf der Bürgerschule und trat darauf in ein Weißwaarengeschäft. Nachdem er in Zürich und in Triest Stellen in Geschäftshäusern versehen, kam er (um 1860) nach Philadelphia und associirte sich mit Herrn H. Männel zu einem Weißwaarens und Bandschäft, das er später auf eigene Rechnung betrieb. Als Sekretär des Verwaltungsraths erward er sich besondere Verdienste durch Reformen in der Geschäftsführung und durch die pünktliche Gewissenhaftigkeit, womit er ohne Rücksicht auf Zeitausmand und Beschwerde seinen Dienst versah. Er begab sich 1875 nach Californien und starb nach längerem Krankenlager in St. Francisco am 17. Kebruar 1876.

Ziegler, Georg Kalenbach, Bice-Präsident 1860—1863, Präsident seit bem 19. Dezember 1872, wurde den 1. November 1822 in Philadelphia geboren und ist daselbst ohne Unterbrechung domicilirt geblieben. Im Alter von 15 Jahren erhielt er in dem bekannten Handels- und Importhause, Bohlen & Co., eine Anstellung als Clerk, wurde, von Stufe zu Stufe steigend, Theilshaber am Geschäft und ist jest das Haupt-Mitglied der Firma.

Seit dem Jahre 1860 ist herr Ziegler Präsident der Bank of Commerce und bekleidet andere Chren- und Vertrauensposten, wie den eines Direktors in der Versicherungs-Gesellschaft des Staats von Pennsplvanien und der Teutonia Feuerversicherungs-Gesellschaft, ist Administrator der Bohlen'schen Hinterlassenschaft u. a. m. Auch war er zehn Jahre (1856—1866) niebers ländischer Consul, als Nachfolger des Herrn H. Bohlen, dessen Stelle er längere Zeit vertreten hatte. Er ist ein Mitglied der Freimaurerschesselschaft und war bereits vor 25 Jahren Chrw. Meister in der Hermannsloge No. 125.

Als die Beamten und Mitglieber der Deutschen Gesellschaft nach bem plötlichen Tode des vorigen Präsidenten, B. J. Horstmann, ernstlich zu Rathe gingen, wem das für das Wohl der Gesellschaft so wichtige Amt zu übertragen sei, entschied sich eine überwiegende Majorität für Herrn Ziegler. Seitdem ist dreimal die einstimmige Wiederwahl auf ihn gefallen. Auch in der Präsidentschaft der Humboldt-Monument-Association folgte Herr Ziegler dem Herrn Horstmann und der endliche Erfolg des Unternehmens ist nicht in geringem Maaße seiner Liberalität und geschäftlichen Energie zu verdanken.

( hander 4/ t. gafer Tufer fynter ute bruketter Efelefat syfterben, mighten at hief langfilfinge bedrigereiment fillfingen his Boblen fle tambi im den gresten Heil ifere gersom ehemogent gebruft futte.)

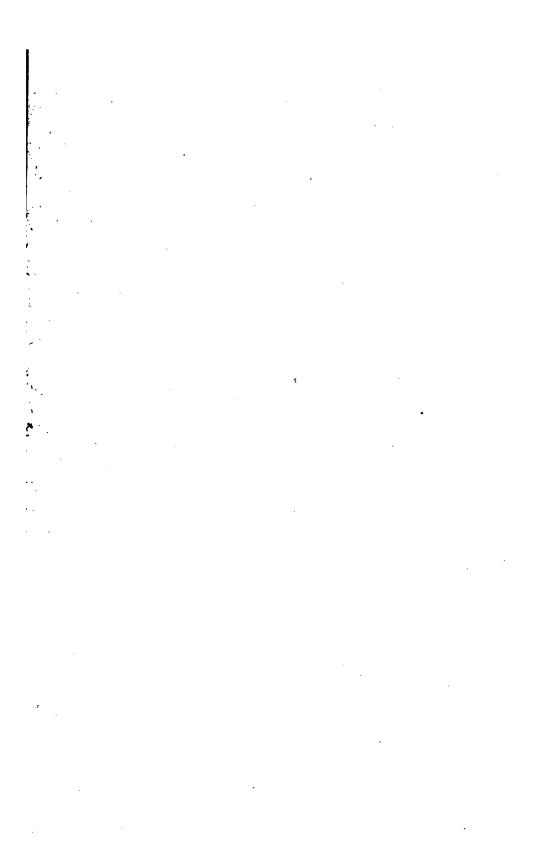

## Aamens-Perzeichniss

ber

## Mitglieder der Deutschen Gesellschaft,

## mit Angabe bes Jahres ihrer Aufnahme.

Die mit \* bezeichneten waren Mitglieber am 1. Januar 1876.

|   | Abel, Matthias                                              | 1765 | * Aub, Jacob                                   | 1864 |
|---|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|
| * | Abeles, B.                                                  | 1866 | - Audibert, Fried.                             | 1869 |
| * | Abeles, Seligman                                            | 1866 | Audenried, W. G.                               | 1868 |
|   | Actenhausen, John C.                                        | 1863 | * Auer, Gustav A.                              | 1869 |
| * | Actermann, W. R.                                            | 1873 | * Auer, Heinrich                               | 1872 |
|   | Adams, F. W. E.                                             | 1863 | * Autenrieth, Carl                             | 1863 |
|   | Adams, F. W. E.<br>Addicks, J. Edward<br>Addicks, J. Edward | 1809 | * Autenrieth, Carl<br>* Autenrieth, C. A. F. + | 1872 |
| * | Abbicks, J. Edward                                          | 1870 | * Bacharach, Solomon                           | 1868 |
| * | Adler, Abraham                                              | 1869 | * Bachmann, H. F.                              | 1868 |
| _ | Nicher, Jacob +                                             | 1861 | * Bachmann, Heinrich G.                        | 1863 |
|   | Albedyll, Carl                                              | 1865 | * Baden, J. Henry                              | 1874 |
| - | Alberger, Joh.                                              | 1803 | Baeber, Charles                                | 1838 |
|   | Albert, Johann                                              | 1869 | Bäder, Charles                                 | 1860 |
| * | Albrecht, Carl                                              | 1872 | * Baeber, Charles                              | 1873 |
|   | Albrecht, C. F. L.                                          | 1831 | Bätes, Friedrich                               | 1792 |
| * | Albrecht, Heinrich &.                                       | 1870 | Bahnert, Louis                                 | 1868 |
|   | Albürger, Johann                                            | 1795 | Baker, C. H.                                   | 1830 |
|   | Alexander, J.<br>Allburger, W. H.                           | 1867 | Baker, Georg N.                                | 1851 |
|   | Allburger, W. H.                                            | 1874 | Bater, Benry S.                                | 1838 |
| * | Allgaier, J. D.                                             | 1875 | Bater, Chrw. John C.                           | 1819 |
|   | Allsent, G.                                                 | 1766 | Baker, Michael                                 | 1822 |
|   | Alter, Jacob                                                | 1825 | Bater, Samuel                                  | 1821 |
| _ | Alter, Johann 🕂                                             | 1865 | Balde, Anton                                   | 1795 |
|   | Altmener, John                                              | 1863 | Ballier, Johann K. 🛨                           | 1870 |
| * | Altmeyer, John<br>Amsberg, Victor v +                       | 1862 | Balt, Chrift.<br>* Balt, Friedrich +           | 1869 |
| 1 | Angele, Ludwig 🛨                                            | 1860 | * Balt, Friedrich +                            | 1866 |
| - | Antes, Friederich                                           | 1764 | * Balk, Jacob                                  | 1870 |
| * | Apel, Georg                                                 | 1874 | * Balt, Veter 🚣                                | 1862 |
|   | Appel, Simon                                                | 1868 | * Bamberger, E. S.                             | 1870 |
| * | Armhold, Wilhelm                                            | 1866 | Bamberger, J. S.                               | 1866 |
|   | Arndt, Jacob                                                | 1766 | * Bamberger; L. + 1902                         | 1863 |
|   | Arnold, Ferdinand                                           | 1840 | Bandols, A. H.                                 | 1865 |
|   | Arnold, H. W.                                               | 1869 | Bantleon, Georg                                | 1800 |
|   | Arnold, Jos. J.                                             | 1867 | Bärtling, Chrieftlieb                          | 1774 |
|   | Arnold, Simon W.                                            | 1867 | * Barbenwerper, Otto+                          | 1860 |
| * | Arti, Carl G.                                               | 1872 | Bargh, William                                 | 1819 |
| * | Aschenbach, Fried.                                          | 1869 | Bargh, Wm.                                     | 1848 |
|   | A(6), Jos. M.                                               | 1841 | Barré, de la, Wm.                              | 1870 |
|   |                                                             | (31  | 3)                                             |      |
|   |                                                             | (0.  | ,                                              |      |

|    | Bartalot, Geo.                                                                                               | 1847                                                                                                                                                 |                                                                              | 1863                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bartalott, Geo.                                                                                              | 1860                                                                                                                                                 | Bentert, Geo. F.+                                                            | 1867                                                                                 |
|    | Barth, John F.                                                                                               | 1843                                                                                                                                                 | * Benfert, Rohn                                                              | 1873                                                                                 |
|    | Barth, von, Joh. Jos.                                                                                        | 1791                                                                                                                                                 | *- Benkert, Leonhard +                                                       | .1859                                                                                |
|    | Bärtholt, David, de<br>Barwig, Jacob                                                                         | 1791                                                                                                                                                 | * Bentert, B. J.                                                             | 1869                                                                                 |
| *  | Barmia Sacob                                                                                                 | 1872                                                                                                                                                 | Benninghoff, Jacob<br>Bent, Jacob<br>Bent, Jacob<br>Bent, Palentin           | 1869<br>1785                                                                         |
| ٠. | Basse, Joh. Heinr.                                                                                           | 1793                                                                                                                                                 | Rent Sarah                                                                   | 1766                                                                                 |
|    | Rattian Georg                                                                                                | 1705                                                                                                                                                 | Bent Cacob                                                                   | 1867                                                                                 |
|    | Baftian, Georg                                                                                               | 1790                                                                                                                                                 | Want Walantin                                                                |                                                                                      |
|    | Baftian, Georg                                                                                               | 1800                                                                                                                                                 | Beng, Bulentin                                                               | 1866                                                                                 |
|    | Bauer, A. C.                                                                                                 | 1862                                                                                                                                                 | * Berens, Dr. Bernh. +                                                       | 1867                                                                                 |
|    | Bauer, F.                                                                                                    | 1862                                                                                                                                                 | * Berens, Dr. Jos.                                                           | 1874                                                                                 |
|    | Bauer, F.<br>Bauer, John A.<br>Bauer, Leonhard                                                               | 1859                                                                                                                                                 | * Bergdoll, Louis 🕇                                                          | 1873                                                                                 |
|    | Bauer, Leonhard                                                                                              | 1864                                                                                                                                                 | * Berger, Georg                                                              | 1873                                                                                 |
| *  | Bauer, L. G.                                                                                                 | 1869                                                                                                                                                 | * Berger, Wm.<br>* Berges, Jacob +                                           | 1841                                                                                 |
|    | Bauer, Michael                                                                                               | 1780                                                                                                                                                 | *Berges, Jacob +                                                             | 1867                                                                                 |
|    | Bauerlachs, Soh. N.                                                                                          | 1826                                                                                                                                                 | Bergmann, H. A.                                                              | 1872                                                                                 |
|    | Bauerjachs, Joh. N.<br>Baum, Dr. Andreas,                                                                    | 1796                                                                                                                                                 | * Bergmann, W. M.                                                            | 1869                                                                                 |
|    | Bauman, Carl                                                                                                 | 1706                                                                                                                                                 | * Bergner, Guftavus +                                                        | 1860                                                                                 |
| *  | Baumann, C. M.                                                                                               | 1007                                                                                                                                                 | * Maronar Thoobar                                                            | 1873                                                                                 |
| •  | Barmann & T                                                                                                  | 1007                                                                                                                                                 | * Bergner, Theodor<br>Berliner, Heinrich                                     |                                                                                      |
| ×  | Baumann, G. F.                                                                                               | 1870                                                                                                                                                 | Berliner, Demrin                                                             | 1864                                                                                 |
| ^  | Baumann, John A.                                                                                             | 1860                                                                                                                                                 | * Berlinger, Carl                                                            | 1869                                                                                 |
|    | Bauman, Karl                                                                                                 | 1793                                                                                                                                                 | * Berlinger, Carl Gottlieb                                                   | 1869                                                                                 |
| *  | Baumblatt, Emil                                                                                              | 1791<br>1791<br>1792<br>1783<br>1795<br>1806<br>1862<br>1862<br>1859<br>1786<br>1864<br>1796<br>1796<br>1877<br>1870<br>1873<br>1873<br>1873<br>1873 | * Berlinger, Friedrich<br>Berner, Wilhelm                                    | 1869                                                                                 |
| *  | Bagersdörfer, M. M.+                                                                                         | 1865                                                                                                                                                 | Berner, Wilhelm                                                              | 1860                                                                                 |
| *  | Beates, Henry                                                                                                | 1848                                                                                                                                                 | * Bernhard, Beter                                                            | 1873                                                                                 |
|    | Beates, Henry<br>Becher, Abolph                                                                              | 1865                                                                                                                                                 | Bernhardt, L. Fr.                                                            | 1813                                                                                 |
|    | Beck. Baul                                                                                                   | 1813                                                                                                                                                 | Bernhardt, Louis                                                             | 1868                                                                                 |
|    | Bed, Paul<br>Bedel, Georg                                                                                    | 1813                                                                                                                                                 | * Bernheimer, S.                                                             | 1869<br>1869<br>1860<br>1873<br>1813<br>1868<br>1867<br>1764<br>1867<br>1865<br>1868 |
|    | Beder, Bernh.                                                                                                | 1868                                                                                                                                                 | Bertsch, Jacob                                                               | 1764                                                                                 |
|    | Beder, Carl                                                                                                  | 1770                                                                                                                                                 | Bettleheim, Chrw. D.                                                         | 1867                                                                                 |
|    | Mactar Christanh                                                                                             | 1700                                                                                                                                                 | Bat Whom                                                                     | 1965                                                                                 |
|    | Beder, Chriftoph<br>Beder, Friederich                                                                        | 1700                                                                                                                                                 | Bet, Abam                                                                    | 1000                                                                                 |
|    | Madan Clas O'Sam                                                                                             | 1704                                                                                                                                                 | * Bet, Johann + Bet, Wm. Beuffe, John H. * Beper, Charles                    | 1000                                                                                 |
|    | Beder, Geo. Abam                                                                                             | 1784                                                                                                                                                 | wer, wm.                                                                     | 1000                                                                                 |
|    | Beder, George A.                                                                                             | 1794                                                                                                                                                 | Beulle, John &.                                                              | 1840                                                                                 |
|    | Beder, George A., jr.                                                                                        | 1809                                                                                                                                                 | * Beyer, Charles                                                             | 1861                                                                                 |
|    | Beder, G. S.                                                                                                 | 1868                                                                                                                                                 | Beyer, G. T.<br>Bibighaus, Henry<br>Bibighaus, Sam. H.<br>* Bickel, August + | 1868<br>1833<br>1840<br>1861<br>1832<br>1838<br>1840<br>1868<br>1863<br>1784         |
|    | Beder, Henry<br>Beder, Henry                                                                                 | <b>1865</b>                                                                                                                                          | Bibighaus, Henry                                                             | 1838                                                                                 |
| *  | Beder, Henry                                                                                                 | 1869                                                                                                                                                 | Bibighaus, Sam. H.                                                           | 1840                                                                                 |
|    | Beder, Hilarius                                                                                              | 1780                                                                                                                                                 | * Bidel, August +                                                            | 1868                                                                                 |
|    | Beder. Hilarius                                                                                              | 1812                                                                                                                                                 | * Bider, Caipar                                                              | 1863                                                                                 |
|    | Reder, Soh. M.                                                                                               | 1796                                                                                                                                                 | Biding, Fried.                                                               | 1784                                                                                 |
|    | Recter Cohann &                                                                                              | 1808                                                                                                                                                 | Biedermann, Chrenhold Fried.                                                 | 1783                                                                                 |
|    | Beder, Hilarius<br>Beder, Hilarius<br>Beder, Hoh. R.<br>Beder, John R.<br>Beder, Johann L.<br>Beder, Whilipp | 1848<br>1865<br>1813<br>1813<br>1868<br>1779<br>1780<br>1764<br>1779<br>1868<br>1869<br>1780<br>1812<br>1796<br>1808<br>1860<br>1868<br>1869<br>1868 | Biegler, Chrw. David +                                                       | 1839                                                                                 |
| *  | Becker, Philipp +                                                                                            | 1860                                                                                                                                                 | Biegler, Georg                                                               | 1792                                                                                 |
| *  | Stathana Cos A                                                                                               | 1000                                                                                                                                                 | * Bierbach, Franz                                                            | 1868                                                                                 |
|    | Bechaus, Jos. +<br>Bectler, Ignaz                                                                            | 1000                                                                                                                                                 | * Biernbaum, M.                                                              | 1867                                                                                 |
|    | Medicer, Synus                                                                                               | 1009                                                                                                                                                 | * Steinbuum, Di.                                                             |                                                                                      |
|    | Bedmann, Aug.                                                                                                | 1864                                                                                                                                                 | * Biefter, Henry                                                             | 1873                                                                                 |
| •  | Beefen, Dr. Carl +<br>Beenken, Joh.                                                                          | 1866                                                                                                                                                 | * Bihn, G. T.<br>Billerbeck, Julius                                          | 1865                                                                                 |
| -  | Beenten, Joh.                                                                                                | 1859                                                                                                                                                 | Billerbeat, Julius                                                           | 1868                                                                                 |
|    | Beigel, Abolph                                                                                               | 1856                                                                                                                                                 |                                                                              | 1802                                                                                 |
|    | Beiner, Wilhelm                                                                                              | 1859<br>1856<br>1872<br>1870<br>1819<br>1793<br>1847                                                                                                 | Binber, Jacob<br>Binber, John<br>Binber, John W.<br>* Binber, Richard        | 1868                                                                                 |
|    | Beinhauer, Albert W.                                                                                         | 1870                                                                                                                                                 | Binder, John W.                                                              | 1869                                                                                 |
|    | Beitelman, Abraham                                                                                           | 1819                                                                                                                                                 | * Binder, Richard                                                            | 1870                                                                                 |
|    | Belfterling, Jacob                                                                                           | 1793                                                                                                                                                 | * Bindewald, Friederich                                                      | 1872                                                                                 |
|    | Belfterling, Jacob<br>Belfterling, John C.                                                                   | 1847                                                                                                                                                 | Binsmanger, Herm.                                                            | 1869                                                                                 |
| *  | Belz, Abam                                                                                                   | 1868                                                                                                                                                 | Birgfeld, Abolph +                                                           | 1861                                                                                 |
|    | Bender, Jacob                                                                                                | 1868                                                                                                                                                 | * Birnbaum, C. H.                                                            | 1802<br>1868<br>1869<br>1870<br>1872<br>1869<br>1861<br>1866                         |
|    | Benede, Chas. S. + 1886                                                                                      | 1845                                                                                                                                                 | Birnbaum, Charles                                                            | 1841                                                                                 |
|    | Beneke, Geo. H.                                                                                              | 1870                                                                                                                                                 |                                                                              | 1866                                                                                 |
|    | <b>ಎ</b> ட்டார், ಅಲು. ஆ.                                                                                     | 1010                                                                                                                                                 | Attionum, viate 21.                                                          | 1000                                                                                 |
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                      |

| — <b>315</b> —                                    |              |                                           |            |  |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|--|
| Bisch, Albert                                     | 1810         | Brachet, L.                               | 186        |  |
| Bischoff, Arnold                                  | 1858         | Brandeis, Leop.                           | 186        |  |
| * Blaeß, Balentin +<br>* Blant, Louis             | 1863<br>1869 | Bräutigam, Daniel<br>Brandes, Dr. Theodor | 178<br>186 |  |
| Blafius, Wilhelm +                                | 1860         | Brandt, Chrift.                           | 186        |  |
| Blaufuß, Fried. M.                                | 1870         | Brandt, Fr. Aug.                          | 181        |  |
| Blegner, Guft.                                    | 1859         | Brandt, Hermann                           | 187        |  |
| * Blum, Jacob                                     | 1866         | * Brandt, Jacob<br>* Brant, Josiah        | 187        |  |
| Blume, Georg                                      | 1797         | * Brant, Jojiah                           | 186        |  |
| Blumhardt, Fried.                                 | 1869<br>1871 | * Braselmann, Jul.                        | 187<br>186 |  |
| * Blumenthal, Georg<br>Blumner, Chs. E.           | 1835         | Braun, C. August<br>Braun, Christian      | 179        |  |
| Bob. Beter                                        | 1807         | * Braun, Frieberich                       | 186        |  |
| * Boch, A. +                                      | 1869         | Braun, Georg                              | 179        |  |
| * Boch, A. +<br>Bock, John                        | 1837         | * Brecher, Morit                          | 187        |  |
| Bodius, Gottfried                                 | 1778         | Brecht, August                            | 186        |  |
| Bodder, Dr. Levi D.                               | 1834         | * Brecht, Friederich +                    | 186        |  |
| Bodenstein, Louis                                 | 1868<br>1860 | Brecht, B.                                | 186<br>186 |  |
| Böckel, Wilhelm<br>Böhm, G. C.                    | 1865         | Breefer, G. W.<br>Brehm, Franz L.         | 186        |  |
| * Böhm, Georg Conrab                              | 1874         | * Breibenbach, Conrad                     | 187        |  |
| * Böhm, Heinr.                                    | 1869         | Breibenhart, Georg                        | 181        |  |
| * Böckel, Robert                                  | 1871         | Breining, Georg                           | 179        |  |
| -Bönning, Cafpar 🕇                                | 1860         | Breisch, Michael                          | 178        |  |
| Bönning, Wilhelm                                  | 1860<br>1862 | Breiter, A. Robert<br>* Breitinger, F.    | 184<br>186 |  |
| * Börike, Dr. Franz E. +<br>Bogen, Abam           | 1795         | Bremer, Abam                              | 179        |  |
| Bohlen, Henry +                                   | 1832         | * Bremer, Charles                         | 186        |  |
| Bohlen, Johann                                    | 1808         | * Brenter, Georg W.                       | 186        |  |
| Boctum, Hermann                                   | 1831         | Bremer, 3of. A.                           | 186        |  |
| * Bold, Franz                                     | 1866         | Bremer, Lubwig                            | 184        |  |
| Bolenius, A. W.                                   | 1841<br>1795 | Breneiß, Valentin<br>Breton, Paul Caspar  | 178<br>178 |  |
| Boller, Friederich<br>Boller, Henry J.            | 1840         | * Briegel, Richolas                       | 187        |  |
| Boller, Will.                                     | 1838         | Brindman, Dr. M.                          | 186        |  |
| Bomeisler, Louis                                  | 1824         | * Brobst, Chrw. S. R.                     | 186        |  |
| Bomeisler, Michael                                | 1824         | * Bronftrup, Frederick                    | 186        |  |
| Bonner, Johann                                    | 1766         | Brofius, Nicholas                         | 176        |  |
| Boom, Theod.<br>* Borgenski, J. S.                | 1785<br>1870 | Broes, Peter<br>* Broßmann, Arthur        | 181<br>187 |  |
| Borger, Beter                                     | 1796         | * Brogmann, Carl                          | 187        |  |
| * Borm, C.                                        | 1868         | * Brown, Lewis                            | 186        |  |
| Bormann, Ed.                                      | 1860         | Brown, Thomas                             | 184        |  |
| Bormann John, sr.                                 | 1819         | * Browning, Georg &                       | 187        |  |
| Born, Ferdinand                                   | 1872<br>1865 | Bruch, J. Baul<br>* Bruder, Georg +       | 186<br>185 |  |
| * Born, John S.<br>* Bornemann, Wilhelm           | 1872         | Brüdmann, E. F.                           | 186        |  |
| Bojch, Chs.                                       | 1869         | Bruns, Johann                             | 186        |  |
| Bold, Conrad                                      | 1870         | Bruns, Johann<br>* Bubna, R. de           | 187        |  |
| * Bofin, Theodor                                  | 1873         | Buch, Balthafar M.                        | 186        |  |
| Boßhart, Andreas                                  | 1765         | Buchhalter, G. Fred.                      | 182        |  |
| Bourguignon, Carl L.<br>Bournonville, Dr. Anthony | 1860<br>1838 | Buck, C. N.                               | 181<br>183 |  |
| * Bournonville, Dr. A. C.                         | 1868         | * Bühler, Martin<br>* Bühler, Mar         | 187        |  |
| * Bower, Frank                                    | 1868         | Bühler, Tobias                            | 181        |  |
| Bower, John                                       | 1867         | Bühler, Wm.                               | 183        |  |
| * Bower, W. S.                                    | 1873         | Bürdle, C. J.                             | 1809       |  |
| Boner, Henry                                      | 1833         | Bulow, Carl                               | 1796       |  |
| * Bracher, Wilhelm                                | 1859         | Bunner Rubolph                            | 1764       |  |

| 00 Wr t. 07 t 2                                       | 1 ==0 | I O.Kr mt.                                                                        | 1000        |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Burdhard, Andreas                                     | 1773  | Dahlem, Morit                                                                     | 1868        |
| Burchard, Samuel                                      | 1796  | Dannenberg, Christian                                                             | 1811        |
| Burchardt, Geo. J.                                    | 1846  | Dannenberg, Joh. Dan.                                                             | 1793        |
| Burdhardt, Henry                                      | 1818  | Datt, Joh. Georg                                                                  | 1797        |
| Burger, J. A.                                         | 1863  | * Dat, William B.                                                                 | 1874        |
| Burmeister, Dr. F. F.                                 | 1868  | 1 Dauben, Kerdinand                                                               | 1868        |
| Busch, Aug.<br>* Busch, Edward                        | 1863  | Daum, Georg                                                                       | 1779        |
| * Busch, Edward                                       | 1869  | Daum, Johann                                                                      | 1802        |
| * Buich, Edward                                       | 1874  | De Rergen Dr (8                                                                   | 1867        |
| Buschheck M. +                                        | 1854  | Decher, Johann                                                                    | 1869        |
| Buffinger, Sfaac M. +                                 | 1862  | Dechert, Benry M.                                                                 | 1873        |
| Buttenwiejer, Mc.                                     | 1871  | Decher, Johann<br>*Dechert, Henry M.<br>Decius, Joh. Heinrich<br>* Decker, Johann | 1869        |
| Calladay, Wilhelm                                     | 1796  | * Decker, Johann                                                                  | 1869        |
| Calman, Bernhard                                      | 1870  | * Dedrick, Georg 2B.                                                              | 1873        |
| Cammerer, Robert                                      | 1863  | Deißler, Wm.                                                                      | 1867        |
| * Comn. I. Keinr. 🛨                                   | 1862  | De la Croix, C. F.                                                                | 1860        |
| Cantador, L.                                          | 1855  | * Dell, John C.                                                                   | 1867        |
| Carben, Theodor                                       | 1764  | Demme, Chrw. R. R. +                                                              | 1824        |
| Carels Wm.                                            | 1833  | Demme, Dr. Theodor +                                                              | 1855        |
| Caffel, Carl F.                                       | 1873  | Dendla, Aug. H.                                                                   | 1817        |
| Centner, Johann C.                                    | 1799  | Dendla, Chrift. Beinrich                                                          | 1792        |
| Cetti, A. C.                                          | 1846  | Dendla, Christian C.                                                              | 1825        |
| Christern, Fr. W. +                                   | 1851  | Dendla, Heinrich                                                                  | 1797        |
| *Christmann, Charles                                  | 1868  | * Denneler, Karl                                                                  | 1869        |
| Cift, Carl                                            | 1777  | * Dercum, Ernst                                                                   | 1874        |
|                                                       | 1836  |                                                                                   | 1863        |
| Chur, A. Theodor                                      |       | Dercum, H. +                                                                      |             |
| Chur, Jacob, jr.                                      | 1819  | * Deringer, Johann                                                                | 1873        |
| Clad, Didier                                          | 1865  | Deschong, Christian                                                               | 1786        |
| Clages, Joh.                                          | 1796  | * Detreur, Heinrich                                                               | 1873        |
| Clampffer, Abam<br>Clampffer, Wilhelm                 | 1797  | Devenny, Chas. D.<br>Dewees, Dr. Wm. P.                                           | 1836        |
| Clampffer, Wilhelm                                    | 1764  | Demees, Dr. Wm. 3.                                                                | 1810        |
| Cianolus, 21.                                         | 1811  | Deutsch, Ehrw. Dr. * Denle, Friedrich                                             | 1858        |
| Clan, Geo. F.                                         | 1859  | * Denie, Friedrich                                                                | 1872        |
| Clock, Heinrich                                       | 1866  | Did, Peter<br>Did, Philipp                                                        | 1765        |
| * Clubius, C. + 19c!<br>* Clymer, John +  Cohen, Nug. | 1867  | Sic, Khilipp                                                                      | 1797        |
| * Clymer, John +                                      | 1869  | * Died, Hermann<br>Diehl, Nicolas                                                 | 1867        |
| -Cohen, Aug.                                          | 1860  | Diehl, Nicolas                                                                    | 1797        |
| " Cogen, Berngaro                                     | 1863  | Diel, Beter                                                                       | 1792        |
| Cohen, Eleasar                                        | 1812  | Diemling, Franz Chrift.                                                           | 1793        |
| Cohen, Jacob J.                                       | 1810  | * Diesinger, Franz Jos.                                                           | <b>1872</b> |
| * Cohen, S.                                           | 1875  | Diesinger, A.                                                                     | 1865        |
| * Cohen, Morit                                        | 1872  | * Dietrich, Daniel F.                                                             | 1874        |
| +1901 * Collins, Eduard E. 1854 und                   |       | Dill, Philipp Heinrich                                                            | 1791        |
| * Conrad, Jacob<br>* Conrad, Peter +                  | 1870  | Dirct, Christian                                                                  | 1764        |
| * Conrad, Peter 🕂                                     | 1859  | Dittmann, Fried. 🕇                                                                | 1864        |
| Cove. Charles                                         | 1835  | Divers, Joseph                                                                    | 1818        |
| Cope, F. G.                                           | 1834  | * Dizinger, Chrw. J. C.                                                           | 1867        |
| Cope, F. G.<br>Cope, Jacob J.                         | 1818  | Dobbeler, A. de                                                                   | 1869        |
| Correa, G. A.                                         | 1853  | * Doberer, G. H.                                                                  | 1873        |
| * Cove, Carl H.                                       | 1871  | Dod, Jacob                                                                        | 1848        |
| * Cramer, Heinrich                                    | 1860  | * Doftein, Philipp                                                                | 1870        |
| Cresman, Henry                                        | 1832  | * Dörr, Johann                                                                    | 1869        |
| Creupberg, Johann S.                                  | 1868  | Dohrmann, Joh. Chr.                                                               | 1854        |
| Creutberg, Johann H. * Cromelin, Alfred               | 1859  | Dolgener, Conrad                                                                  | 1870        |
| Crones, William                                       | 1868  | * Doll Friedrich                                                                  | 1873        |
| Cruse, Christian F.                                   | 1819  | * Doll, Georg +  * Doll, Johann +                                                 | 1859        |
| Cryftler, Jacob                                       | 1764  | * Doll, Johann 🕇                                                                  | 1863        |
| Culp, Clark                                           | 1839  | Donath, James A.                                                                  | 1828        |
| Curiel, H. A.                                         | 1868  | Donath, James A.<br>Donath, Joseph                                                | 1831        |
|                                                       |       |                                                                                   |             |

| Dormițer, Moriț                                                      | 1864   * Eichholz, M.                                                   | 1875          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dorned, Heinrich P.                                                  | 1794   * Eichholz, Simon                                                | 1867          |
| - Dornemann, Beinrich                                                | 1869   * Gifele, Chriftian                                              | 1874          |
| * Dorschheimer, H. M.                                                | 1874 Gifenbren, Beter                                                   | 1802          |
| * Dotger, Andrew J.                                                  | 1874 Eifenbren, Beter<br>1872 Eifenhart, Jacob<br>1779 * Eifenlohr, Wm. | 1867          |
| Domia Georg                                                          | 1779   * Eisensohr, Wm.                                                 | 1863          |
| Dowig, Georg<br>Draiß, Daniel<br>Draiß, Peter                        | 1775 Gitel, Joseph                                                      | 1870          |
| Oneis Peter                                                          | 1775 Sitel, Joseph<br>1775 Scitel, Louis                                | 1875          |
| Ducan Carrie C                                                       | 1770 " Citel, Eduly                                                     |               |
| Dreer, Ferdin. J. +<br>* Dreer, Wm. F.                               | 1854   * Ellenbogen, Abraham                                            | 1867          |
| " Hreer, Wm. F.                                                      | 1873 Ellenbogen, Clias                                                  | 1869          |
| * Drehmann, Joh.                                                     | 1875   * Ellerman, Samuel                                               | 1866          |
| *- Dremel, Charles                                                   | 1873   * Ellinger, Dr. G.                                               | 1871          |
| Dregler, F. J.                                                       | 1847   Elling, Wilhelm                                                  | 1796          |
| Drefler, F. J.<br>Dreves, Fred.<br>*-Drevel, Anth. J. +              | 1847 Elling, Wilhelm<br>1840 * Ellis, Joseph D.                         | 1865          |
| * Dregel, Anth. J. +                                                 | 1851 Elsbacher, Simon<br>1866 * Elwert, C. F. +                         | 1871          |
| * -Dregel, Francis A. +                                              | 1866   * Elwert, C. F. +                                                | 1866          |
| * Dregel, Francis A. +<br>Dregel, Francis M.+<br>* Dregel, Joj. W. + | 1822 / Emerich, Balthasar                                               | 1794          |
| * Drerel, 30f. W. +                                                  | 1866 Emerid, Beter R.                                                   | 1839          |
| Drollman, Heinr.                                                     | 1796 Enag, Dr. Joh. Gottfr.                                             |               |
| Dubois, Joh. Jos.                                                    | 1794 Endres, Racharias                                                  | 1774          |
| Duha Wartin                                                          | 1809 Endrey Christian                                                   | 1794          |
| – Dümmig, Chs. +                                                     | 1857 und 1865   * Endriß, Georg                                         | 1870          |
| * Dürr, Carl +                                                       | 1871 * Engel, Carl                                                      | 1869          |
| Dufour, Geo. +                                                       | 1846 -Engel, Dr. H.                                                     | 1867          |
|                                                                      |                                                                         | 1868          |
| Duhring, Andrew                                                      | 1831 * Engel, Theod. C. +                                               |               |
| * Duhring, Caspar H.+                                                | 1869 Engelhardt, W.                                                     | 1865          |
| Duhring, Dr. Geo.                                                    | 1837   Engelke, Ludwig                                                  | 1867          |
| Duhring, Henry                                                       | 1819 * Engelkraut, Conrad                                               | 1872          |
| Dull, Charles                                                        | 1833   Englhofer, Ch                                                    | 1860          |
| Duringer, Henry<br>Dur Golle, John S.<br>Dur. S. M. <b>+</b>         | 1833   * Enfer Georg                                                    | 1873          |
| Du Solle, John S.                                                    | 1847   * Entenmann, Wm.                                                 | 1868          |
| Dur, S. M +                                                          | 2002   07.100, 04.100                                                   | 1863          |
| * Eberhardt, J. C.                                                   | 1864   Eppele, Andreas                                                  | 1780          |
| * Eberhardt, J. C.<br>Eberhardt, Joh.                                | 1790   Eppele, Andreas                                                  | 1791          |
| Enerie, Gari                                                         | 1813 Eppele, Heinrich                                                   | 1791          |
| Ebert, Joh.                                                          | 1865   Erben, Adam                                                      | 1764          |
| Gbert, Joh.<br>Gberth, Joseph<br>Gberts, Joseph                      | 1799   Grhan Reter                                                      | 1831          |
| Eberts, Joseph                                                       | 1803 Erdman, Carl                                                       | .783 und 1794 |
| * Eble, Max                                                          | 1869 Erringer, Friederich                                               | 1797          |
| Ecert, Abam                                                          | 1764   Erringer, Jacob                                                  | 1802          |
| * Edert, Joh.                                                        | 1764 Erringer, Jacob<br>1862 Erringer, Philip                           | 1797          |
| (Setteld Vidam)                                                      | 1796   Erringer, Abiilv                                                 | 1838          |
| Edfeld, Jacob                                                        | 1776 -Ciheria, Georg +                                                  | 1845          |
| _ Echard, Joh. +                                                     | 1852   * Esperia, Jos.                                                  | 1860          |
| Edy, Johann                                                          | 1791 Efenwein, Charles                                                  | 1831          |
| Edenborn, Jacob                                                      | 1798 * Espen, Jacob                                                     | 1865          |
| * Egenhafer, Georg                                                   | 1863   *-Essen, Henry B. von +                                          | 1849          |
| Egert, Georg                                                         | 1791 Effen, Wilhelm                                                     | 1860          |
|                                                                      | 1860 Esterly, Nacob                                                     | 1783          |
| Eggeling, H.                                                         |                                                                         | 1764          |
| Egner, Charles                                                       | 1835 Etter, Daniel                                                      |               |
| Egner, Dentruj                                                       | 1778 * Ettinger, David                                                  | 1870          |
| Egner, Heinrich<br>Egner, Joh.<br>Chlers, John<br>* Chlers, Peter    | 1778 Evers, Ferdinand                                                   | 1811          |
| whiers, John                                                         | 1818 Evers, Theod.                                                      | 1860          |
| gniers, Beter                                                        | 1875   Ewald Carl                                                       | 1764          |
| * Chrenpfort, C. F.                                                  | 1866 Eming, Jacob Otto                                                  | 1843          |
| Chrenzeller, Georg                                                   | 1816   Kaas, Anton A. 🛨                                                 | 1863          |
| Chringhaus, Abolph                                                   | 1800   * Faber, Hermann                                                 | 1869          |
| * Chrlich, Franz                                                     | 1870   Kabian, Dr. Roj. T                                               | 1869          |
| * Chrlicher, J. Heinrich                                             | 1860   Fändrich, Eduard                                                 | 1832          |
|                                                                      |                                                                         |               |

| Fahneftod, G. W.                                                                    |                              |                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     | 1865                         | For George                                                                    | 1825         |
| Farmer Ludwig                                                                       | 1779                         | For, George<br>For, John                                                      | 1843         |
| Sector Dates                                                                        |                              | * Con Connu 6                                                                 |              |
| Fasel, Beter<br>* Faser, Chriftian                                                  | 1864                         | * For, Benry C.                                                               | 1864         |
| * Fajer, Christian                                                                  | 1874                         | For, John M.<br>For, Michael                                                  | 1829         |
| Fastnacht, August                                                                   | 1861                         | For, Michael                                                                  | 1818         |
| Febr. Edmund                                                                        | 1831                         | For, Samuel<br>For, Wm. L.                                                    | 1818         |
| * Feigel, L.                                                                        | 1866                         | For Mm 8                                                                      | 1837         |
| * Feldmann, Bernhard                                                                | 1863                         | * Sugnital Course                                                             | 1868         |
| geromann, Berngaro                                                                  | 1000                         | Frantel, Louis                                                                |              |
| Feldmann, Jof.                                                                      | 1869                         | Fraley, Friederich<br>Fraley, John U.<br>* Frank, Gottlieb                    | 1791         |
| * Felger, Dr. A. +                                                                  | 1869                         | Fralen, John U.                                                               | 1813         |
| Fell, August<br>* Fell, David F.                                                    | 1874                         | * Frank, Gottlieb                                                             | 1868         |
| * Well Danin &                                                                      | 1840                         | Grant Sonrn                                                                   | 1844         |
| Fanaan Caul                                                                         | 1870                         | Swant Sarah                                                                   | 1773         |
| Fergen, Carl                                                                        |                              | Frant, Henry<br>Frant, Jacob<br>* Frant, Jacob<br>* Frant, Prof. L. G. + 1676 |              |
| Feuring, Wm. +                                                                      | 1838                         | * Frant, Jacob                                                                | 1865         |
| Keuß, Andreas C.                                                                    | 1868_                        | * Frant, Prof. 2. G. + 1876                                                   | 1861         |
| Feuß, Andreas C.<br>* Feustmann, B. S.                                              | 1866                         | * Frant, M.                                                                   | 1864         |
| * Fichtel, Chas.                                                                    | 1855                         | * Frank Philipp                                                               | 1872         |
| # Cist Cristanist                                                                   |                              |                                                                               |              |
| * Fid, Friederick                                                                   | 1871                         | Frant, Salomo                                                                 | 1868         |
| Fiden, Richard                                                                      | 1867                         | Franke, Heinrich (Lancafter) +                                                | 1873         |
| Fiden, Nichard<br>Field, Beter<br>* File, John G.<br>Fint, Julius                   | 1871<br>1867<br>1806         | Frankel, N.                                                                   | 1865         |
| * Sile Sohn &                                                                       | 1863                         | * Frankenhoff, Carl +                                                         | 1872         |
| Sinf Suling                                                                         | 1852                         | Frantfurt, Johann                                                             | 1797         |
| Cilebra Manufant                                                                    |                              | # Complete Comis                                                              |              |
| Fischer, Bernhard                                                                   | 1864                         | * Franfis, David                                                              | 1871         |
| Fifcher, Charles B.                                                                 | 1833                         | * Franffen, G. +                                                              | 1862         |
| Fischer, Elias + 1844                                                               | 1794                         | * Freichie, A. M.<br>Freund, Joh.                                             | <b>1869</b>  |
| * Fischer Dr. Emil + 1800                                                           | 1865                         | Freund, Soh.                                                                  | 1791         |
| * Silcher Sibel                                                                     | 1867                         | * Freger, S. 2.                                                               | 1866         |
| Olider, Niber                                                                       |                              | # Charles Backers 1                                                           |              |
| * Kilder, Kibel Filder, Joh, Heinr. * Kilder, Johann - Kilder, Louis Kilder, Martin | 1791                         | * Frentag, Godfren +                                                          | 1837         |
| " Filder, Johann                                                                    | 1873                         | Frid, Chr. L.                                                                 | 1859         |
| Fischer, Louis                                                                      | 1863                         | Frid, Chr. L.<br>Frid, Gotthardt                                              | 1872         |
| Fischer Martin                                                                      |                              | Frict, Wilhelm                                                                | 1860         |
| Fischer, Martin<br>Fischer, Martin                                                  | 1764<br>1813<br>1864<br>1866 | * Frice, Dr. Albert + 1899                                                    | 1846         |
| Oilden Mentin                                                                       | 1010                         | Childe, Dr. 2110ctt 1 1017                                                    |              |
| Filmer, Martin                                                                      | 1804                         | Fride, Aug.                                                                   | 1799         |
| Fischer, Martin<br>Fischer, Wilhelm                                                 | 1866                         | Artebele, urban                                                               | 1765         |
| Fischbach, Simon                                                                    | 1786                         | * Friedlander, Robert                                                         | 1867         |
| Fister, Charles                                                                     | 1818                         | Friedlein, Joh. R. A.                                                         | 1802         |
| Fister, Charles &                                                                   | 1846                         | Frischmuth, Dan.                                                              | 1785         |
| * Cister Coase &                                                                    |                              | * Califor Colonich                                                            | 1868         |
| * Fisler, Jacob S. +                                                                | 1817                         | * Fritich, Beinrich                                                           |              |
| (Chrenmitglied feit 1871)                                                           |                              |                                                                               | 1870         |
| Flammer, Fried.                                                                     | 1871                         | Frit, Jacob                                                                   | 1830         |
| Fleck, Georg<br>Fleck, W. A.                                                        | 1800                         | Fris. Johann                                                                  | 1765         |
| Select an of                                                                        | 1868                         | Frit Reter                                                                    | 1797         |
| Fleischer, Meyer                                                                    |                              | Suit Datas                                                                    | 1827         |
| Metidet, Meilet                                                                     | 1869                         | Frit Jacob<br>Frit, Johann<br>Frit, Beter<br>Frit, Peter                      |              |
| * Fleischmann, F. A.                                                                | 1868                         | " Tronmann, august 4 1877                                                     | 1863         |
| Flick, Andrew                                                                       | 1836                         | * Frohfinn, Louis                                                             | 1867         |
| Flidwir, David                                                                      | 1805                         | Fromberger, Johann                                                            | 1792         |
| Flotow, Hermann                                                                     | 1866                         | * Fry, S. Groß                                                                | 1870         |
| Stude (Shanhank                                                                     | 1866                         | Sauce & O                                                                     | 1866         |
| Flues, Eberhard +<br>Flues, J. B.<br>Flüß, T.<br>* Föhl, John G.                    |                              | Fryer, S. &.                                                                  |              |
| Flues, 3. B.                                                                        | 1863                         | * Fuchs, Carl<br>Fuchs, Georg                                                 | 1869         |
| Klüß, T.                                                                            | 1871                         | Fuchs, Georg                                                                  | 1798         |
| * Sobl. Sobn &.                                                                     | 1871                         | Kürit. Moris                                                                  | 1813         |
| * Fohmann, F.                                                                       | 1870                         | Fürst, Morit<br>Fuller, Wilhelm M.                                            | 1864         |
| Contain With 1                                                                      | 1852                         | # Tunk Chas TO                                                                | 1855         |
| Fontain, Wilh. +                                                                    |                              | gunt, equs. 25.                                                               |              |
| Forbach, Georg (Forepaugh)                                                          |                              | * Funt, Chas. W.<br>* Funt, Francis +                                         | 1858         |
| Forbach, Georg                                                                      | 1792                         | * Kunf Joh. 28.                                                               | 1875         |
| Forbach, Friedr.                                                                    | 1807                         | * Furnes, Sor. S.                                                             | 1868         |
| × 2 1 000 1.6                                                                       | 1862                         | Furneg, Sor. H. Fugner, Andreas                                               | 1767         |
|                                                                                     | 1002                         | manual constant                                                               |              |
| * Forster, Adolph                                                                   |                              | Glack Gleara Mham                                                             | 1 <i>764</i> |
| Forstner, Adolph<br>Forstner, Housenn<br>* For, Daniel M. +                         | 1874                         | Gaab, Georg Adam<br>* Gärtner, Carl                                           | 1764<br>1863 |

| •                                                                        |                              |                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| * Gärtner, Heinrich                                                      | 1870                         | Söbel, Georg 🛨                                                                             | 1860         |
| * Gaissenhainer. Ehrm. A. T.                                             | 1871                         | Göbler, Gottfried                                                                          | 1791         |
| Gall, Johann<br>* Gans, J.<br>* Gans, Meyer<br>* Ganzel, Adolph          | 1869                         | Göhmann, Carl<br>Göhring, Johann                                                           | 1860         |
| * Gans, J.                                                               | 1860                         | Göhring, Johann                                                                            | 1873         |
| * Gans, Meyer                                                            | 1859                         | * Göte, Georg                                                                              | 1866         |
| * Ganzel, Adolph                                                         | 1874                         | Gönner, Michael                                                                            | 1782         |
| _ ×-wardeige warl +                                                      | 1875                         | Gong, Guft. Fried.                                                                         | 1793         |
| * Gastel, Carl E.                                                        | 1870                         | Goepp, Charles                                                                             | 1852         |
| Gaul, Friederich                                                         | 1807                         | Gößling, C. J.                                                                             | 1871         |
| * Gastel, Carl E.<br>Gaul, Friederich<br>Gaul, Fried.<br>Gaul, Martin    | 1833                         | Goep, Joh. N.                                                                              | 1796         |
| Gaul, Martin                                                             | 1793                         | * Goldbeck, Heinrich L.<br>* Goldbeck, Joh. H.                                             | 1864         |
| Gaumer, Heinrich<br>Gaumer, Matth.                                       | 1778                         | * Goldbeck, Joh. H.                                                                        | 1870         |
| Gaumer, Matth.                                                           | 1778                         | Golomann, Martus                                                                           | 1860         |
| Gauß, Jacob S.                                                           | 1835                         | * Goldsmith, A.                                                                            | 1867         |
| Gebauer, H.<br>Gebhard, Friedrich                                        | 1868                         | * Goldsmith, Eb.                                                                           | 1867         |
| Gebhard, Friedrich                                                       | 1808                         | * Goldsmith, Levn<br>* Goldstein, Jacob                                                    | 1870         |
|                                                                          | 1818<br>1865                 | Goldstein, Jacob                                                                           | 1870         |
| Gehring, Heinrich<br>Geiger, Heinrich<br>Geiger, Jacob<br>Geiß, Heinrich | 1865                         | * Goll, J. Fried.                                                                          | 1865         |
| Geiger, Heinrich                                                         | 1778                         | Goodman, Charles                                                                           | 1823         |
| Geiger, Jacob                                                            | 1775                         | Goodman, James                                                                             | 1844         |
| weiß, Heinrich                                                           | 1861<br>1784                 | Goodman, James Goodman, John R. * Goodman, James M. * Goodman, Sames M.                    | 1818         |
| weiß, witheim                                                            | 1/84                         | * Goodman, James W.                                                                        | 1875         |
| Geisse, George W.                                                        | 1821<br>1869                 | Goffen C                                                                                   | 1870<br>1828 |
| Geiffe, Hermann C.<br>Geiffe, Lewis                                      | 1829                         | Gokler, J.                                                                                 | 1863         |
| Gaissa Mais                                                              | 1812                         | Gottlieb, Fleb.                                                                            | 1863         |
| Geiffe, Phil.<br>Geiffe, Wm.                                             | 1822                         | Gottico, Denty                                                                             | 1796         |
| * Galhad Gara                                                            | 1872                         | Gottlieb, Freb. Gottlieb, Henry Gottlieb, Henry Gottligalkson, Solomon Gräffenstein, Beter | 1793         |
| * Refree Reter                                                           | 1072                         | Gräfflein, Chriftoph                                                                       | 1764         |
| * Gelbach, Georg<br>* Gelzer, Beter<br>* Gelzer, Wilhelm                 | 1871<br>1875<br>1859<br>1807 | Grämer, Carl                                                                               | 1859         |
| * Memria Racah S                                                         | 1859                         | Graff Garl                                                                                 | 1809         |
| * Gemrig, Jacob S.<br>Genth, Friederich<br>* Genth, Dr. F. A. +          | 1807                         | Graff, Caspar<br>Graff, Christoph                                                          | 1764         |
| * Benth Dr & N. +                                                        | 1864                         | Graff Christoph                                                                            | 1831         |
| Gentner, Fried.                                                          | 1838                         | Graff, Heinrich                                                                            | 1796         |
| * Gentich, Aug. Gerhard, Benjamin +                                      | 1868                         | Graff, Sacob                                                                               | 1764         |
| Gerhard, Benjamin +                                                      | 1832                         | Graff, Jacob                                                                               | 1832         |
| Gerhard, Dr. Wm.                                                         | 1830                         | Graff, Heinrich<br>Graff, Hacob<br>Graff, Hacob<br>Graff, Hoh.                             | 1796         |
| Gerfer, Kenrn                                                            | 1852                         | * Grahn, Chrw. Hugo                                                                        | 1869         |
| * Gerlach, Gustav<br>* Gerlach, Wilhelm                                  | 1865                         | Gramm, Ehrw. G. E.                                                                         | 1866         |
| * Gerlach, Wilhelm                                                       | 1873                         | Grat, Georg                                                                                | 1790         |
| * Gerne, Christian                                                       |                              | Grat, Hyman                                                                                | 1808         |
| Gerney, Johann                                                           | 1860                         | Gray, Jacob                                                                                | 1825         |
| Gerth, Hermann<br>Geuer, Anton                                           | 1860<br>1866<br>1869         | Grat, Hyman<br>Grat, Jacob<br>* Grat, R. H.<br>Grat, Simon                                 | 1859         |
| Geuer, Anton                                                             | 1869                         | Gras, Simon                                                                                | 1808         |
| Geper, Andreas                                                           | 1775                         | Gravenstein, Joh.                                                                          | 1796         |
| Geger, Andreas                                                           | 1789<br>1796                 | Gravenstein, Joh. R.                                                                       | <b>1</b> 817 |
| Gener, Andreas, jr.                                                      |                              | Grebe, Joh. Fried.                                                                         | 1795         |
| Geyer, Caspar                                                            | 1/04                         | Gravenstein, Joh.<br>Gravenstein, Joh. K.<br>Grebe, Joh. Fried.<br>* Greene, E. W. C.      | 1868         |
| Geger, Cafpar<br>Geger, Johannes<br>Geger, Johann                        | 1776                         | * Greiner, J. F.<br>Greiner, Johann<br>Greiner, Ludwig +                                   | 1868         |
| Gener, Johann                                                            | 1802                         | Greiner, Johann                                                                            | 1796         |
| Geger, Simon                                                             | 1808                         | Greiner, Ludwig +                                                                          | 1870         |
| Gibeon, A.                                                               | 1868                         | * Gremje, Christ.                                                                          | 1869         |
| Gilbert, Wm. J.                                                          | 1859                         | Griefinger, Wm.                                                                            | 1863         |
| Ginal, Heinrich +                                                        | 1868                         | * Grill, Karl                                                                              | 1865         |
| * Gingenbach, Beinrich                                                   | 1872                         | Grim, Wilhelm                                                                              | 1861         |
| Gläser, John L.                                                          | 1817                         | r Grimm, J. D.                                                                             | 1868         |
| * Glaß, Abam J. + . Glaß, Franz + 1866 Glentworth, James                 | 1863                         | -Grimm, Joseph +                                                                           | 1854         |
|                                                                          |                              | 1 /Quissans Operia (U                                                                      |              |
| Glantmonth Clamas                                                        | 1863<br>1835                 | * Grimm, J. DGrimm, Joseph + Grimm, Louis B. Grindale, Caspar                              | 1867<br>1764 |

•

.

| 1867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Hagemann, Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | pagenau, Joh. Mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Hagmeyer, Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Hagner, Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Sahn, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | * Sahn, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1867 | Sahn, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1869 | * Sahn, 3. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1872 | * Sahn, Juftus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1869 | yann, Beier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1866 | Sailer, Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1809 | Sailer, David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1807 | -Saimbach, Philipp +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | * Saift, Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Salbach, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Salbach Soh Frans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Sall Rhilinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Sallmann Sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | * Saltermann Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Samberger Min &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Sammer Submia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | * Sanguer Simon 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Sandiduh Sainrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Secure Industry, Secure 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | * Sanala Cahann 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1867<br>1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Santa (Santa) Conna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Danie, (Dank) Contab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1796<br>1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Sapper, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Sarbenberg, Chris. 3. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | " Sarbou, Benjamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Darjes, griev. D. 1800 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Samuel Casab Miss!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | garmes, Jacob Ittol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | " Harnia, Julius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Hart, Abragam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Dart, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | " Hartel, Andrew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | yarımanı, J. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Hartmann, Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | * Hartung, Gottlieb +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Hartung, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Hartwig, Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Majenclever, Franz Calpar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | * Halentus, Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1764 | * Hafentus, Wm. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1859 | Saffenforder, C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1867 | Saffinger, Jonathan R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1793 | * Sagler, Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1869 | * Daffold, Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1791 | * Sattield, Dr. N. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1787 | Sauck, Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1868 | " Daug, August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1790 | * Saug, Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1871 | * Saugg, Ludwig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1872<br>1869<br>1866<br>1809<br>1807<br>1870<br>1866<br>1784<br>1865<br>1868<br>1867<br>1869<br>1869<br>1868<br>1874<br>1817<br>1869<br>1868<br>1791<br>1869<br>1868<br>1791<br>1869<br>1865<br>1765<br>1865<br>1872<br>1865<br>1872<br>1865<br>1874<br>1872<br>1865<br>1874<br>1872<br>1865<br>1874<br>1872<br>1865<br>1874<br>1874<br>1875<br>1865<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876 | Sagenau, Joh. Rich. Sagmeyer, Ferdinand Sagmer, Philipp Sahn, Christian Sahn, Georg Sahn, Beter Sahn, Beter Sahn, Beter Sahn, Beter Sahn, Beter Sahn, Beter Sailer, Ariederich Sailer, David Saimbach, Philipp + Saift, Michard Salbach, Arnold Salbach, Brilipp Sallmann, Joh. Saltermann, Friederich Sammer, Ludwig Sanner, Eimon B. Santine, Alfred Sanel, Theodor Santine, Alfred Sanel, Theodor Sanel, Chank Conrad Sanel, Renjamin Sanel, Renjamin Sarjes, Fried. H. Sarres, Jacob Ricol. Sartunan, Friederich Sarres, Jacob Ricol. Sartunan, Bhilipp Sartunan, Bhilipp Sartunan, Briederich Sartunan, Briederich Sanel, Amben Sanel, Amben Sanel, Amben Sanel, Amben Sanel, Sacob Ricol. Sarten, Ambrew Sartmann, Bhilipp Sartmann, Bhilipp Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann, Briederich Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartmann Sartma |

| Hausmann, Carl                                                                             | 1865                                         | Herbert, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1867                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hausmann, Peter                                                                            | 1870                                         | Herbert, John Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1863                                                 |
| Kaunt Kermann                                                                              | 1870                                         | Berbert, Loreng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1779                                                 |
| Saupt, Hermann<br>* Haupt, Louis L.<br>Haupt, Jacob                                        | 1870                                         | * herbert, Loreng +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1844                                                 |
| Sount Grant                                                                                | 1809                                         | * Berbft, Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1867                                                 |
| Sanguitid Was                                                                              | 1818                                         | Berber, Joh. Gottfrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1816                                                 |
| Haverstick, Wm.                                                                            |                                              | * Saning On Configurin 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| Hay, Logann                                                                                | 1792                                         | * Bering, Dr. Conftantin + Bering, Rudolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1834                                                 |
| * pect, Samuel +                                                                           | 1868                                         | " Bering, Rudolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1873                                                 |
| Han, Johann<br>* Hecht, Samuel +<br>- Hecht, Julius<br>Hefty, Friederich                   | 1868<br>1869<br>1831<br>1835<br>1798<br>1872 | Serline, Ed. +<br>Serman, Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1860                                                 |
| Hefty, Friederich                                                                          | 1831                                         | Berman, Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1792                                                 |
| Heermann, John                                                                             | 1835                                         | Herman, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1845                                                 |
| Beid, Capt. Johann                                                                         | 1798                                         | * herrmann, Charles, sr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1873                                                 |
| * Beil. Joh. B.                                                                            | 1872                                         | * hermanns, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1862                                                 |
| Heermann, John Heib, Capt. Johann * Heil, Joh. B. Heim, Carl Anton                         | 1796                                         | * Herold, Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1870                                                 |
| Beimberger, Dr. Fried.                                                                     | 1785                                         | Herrmann, Theobald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1868                                                 |
| heimberger, Richard                                                                        | 1807                                         | Hertling, Georg<br>* Hertog, Joh. B. +<br>* Herwig, Emil +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1873                                                 |
| * Sein, Julius '+                                                                          | 1859                                         | * Serting Son 91 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1865                                                 |
| hein, Max                                                                                  | 1863                                         | * Sarmia Cruil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1860                                                 |
| Heinemann, Carl                                                                            | 1864                                         | # Sambara (8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1862                                                 |
| Deinemann, Cart                                                                            |                                              | * Bergberg, G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| * Beinemann, Georg A.                                                                      | 1868                                         | " perioerg, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1868                                                 |
| Heinemann, L. G.                                                                           | 1859                                         | * Herzberg, J.<br>Herzger, Wilhelm.<br>* Herzog, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1870                                                 |
| Beinide, Joh. H. Chriftian                                                                 | 1783                                         | " Herzog, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1874                                                 |
| * Beininger, 28. F.                                                                        | 1873                                         | DeB, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1822                                                 |
| Heinold, Joh. Mt.                                                                          | 1869                                         | Heg, John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1855                                                 |
| Heinold, Joh. M.<br>Heins, Adam                                                            | 1798                                         | heß, H.<br>heß, John<br>heß, John J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1840                                                 |
| Heins, Unoreas                                                                             | 1797                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1873                                                 |
| Heins, Heinrich Andreas                                                                    | 1795                                         | * Seffenbruch, Th. + Seghaufen, Franz Jac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1868                                                 |
| Deins, heinrich Andreas — heins, hermann + — heins, Theobor + heins, Wm. F. +              | 1858                                         | Benhaufen, Frang Sac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1785                                                 |
| -Keins, Theodor +                                                                          | 1862                                         | Befter, Conrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1779                                                 |
| heins, Wm. F. +                                                                            | 1848                                         | Beugner, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1858                                                 |
| Seinkelmann, Jos. A.<br>Heinkelmann, Samuel                                                | 1862<br>1848<br>1861                         | * Beramer, Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1868                                                 |
| Keinkelmann Samuel                                                                         | 1830                                         | * Heramer, Ernft<br>Keyberger, Jacob<br>Heybel, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1805                                                 |
| * Keinze Kermann                                                                           | 1873                                         | Senhel Meara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1775                                                 |
| Soilton On Moss                                                                            | 1811                                         | Beydel, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1858                                                 |
| Heinhelmann, Samuel<br>* Heinze, Hermann<br>Heister, Dr. Jsaac<br>Helbron, Ehrw. Joh. Carl | 1701                                         | Sant Glasna in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1809                                                 |
| Helbron, Chrw. Joh. Carl<br>Helbron, Peter                                                 | 1700                                         | Sent Cafana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| Deloron, Beier                                                                             | 1790                                         | Sepl, Georg, jr.<br>Sepl, Johann<br>Sepl, Philipp<br>Sepl, Wilhelm<br>Sepl, Wm. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1782                                                 |
| helfenstein, Albert                                                                        | 1/80                                         | Segi, Bhilipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1768                                                 |
| Belfenstein, E.                                                                            | 1837                                         | Seyl, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1809                                                 |
| Delfenstein, Chrw. Samuel                                                                  | 1799                                         | Dent, 28m. Dc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1843                                                 |
| * Heller, Adolph                                                                           | 1009                                         | Siebler, wrieberiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1765                                                 |
| * Heller, Hermann                                                                          | 1867                                         | Sieronymus, Carl +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1855                                                 |
| Helmbold, Georg                                                                            | 1780                                         | Siefter, Daniel, General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1781                                                 |
| Helmbold, Georg, jr. * Helmold, Louis B.                                                   | 1800                                         | Hiefter, Daniel, General<br>* Hietel, Joh. W.<br>* Hietel, Julius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1865                                                 |
| * Helmold, Louis B.                                                                        | 1869                                         | * Dietel, Julius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1863                                                 |
| velmuth, Ehrw. I. Veinrich Ch.                                                             | 1779                                         | * hilberich, Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1863                                                 |
| Helmuth, Heinrich R.<br>Helmuth, Dr. Wm. S.<br>Helwig, Wilhelm                             | 1792                                         | Silger, L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1817                                                 |
| Kelmuth. Dr. Wm. S.                                                                        | 1828                                         | *- Sillebrand, Louis 1863 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1870                                                 |
| Helmig. Milhelm                                                                            | 1866                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| * Bemberger, W. F.                                                                         | 1867                                         | * Simmelsbach, Joh. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1871                                                 |
| hendel, Chrm. Joh. Wilhelm                                                                 | 1794                                         | Simmelwright, C. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1868                                                 |
| hendrick, Jfaac                                                                            | 1816                                         | Sindal Cohannad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1770                                                 |
| * Henly, David                                                                             | 1868                                         | Hindel, Johannes<br>* Hirlich, Johann<br>Hirlich, Leon +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1765<br>1871<br>1868<br>1779<br>1873<br>1872<br>1868 |
| * Sanin Gannais                                                                            |                                              | Sinth Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1070                                                 |
| * Henly, Leopold                                                                           | 1868                                         | # Sinta Conners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/2                                                 |
| henn, Georg                                                                                | 1870                                         | * Hirid, Leopold +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1968                                                 |
| Dennig, Rudolph                                                                            | 1871                                         | Tourid, Mr. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1910                                                 |
| Denimen, &.                                                                                | 15.59                                        | * Hirich, M. C.<br>* Hirich, Mason                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1868                                                 |
| " Deppe, G. Juilus                                                                         | 1909                                         | Diria, Dr. Samiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1867                                                 |
| Henne. R. H.                                                                               | 1861                                         | Sirichberg, S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1867                                                 |
| * Heppe, Philipp                                                                           | 1874                                         | hitner, Georg, jr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1764                                                 |
| ·                                                                                          |                                              | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |                                                      |

| * Hochgesang, F. +<br>Hochstädter, Ad. F.<br>Hochstätter, Joh. Dav.                                                    | 1868         | * Sungerbühler, 3. C.                                                                                                                        | 1873         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| pochitadter, Ad. F.                                                                                                    | 1869         | Supfeld, Carl                                                                                                                                | 1797         |
| Sochstätter, Joh. Dav.                                                                                                 | 1798         | Supfeld, Beinr. Fr. Geo.                                                                                                                     | 1797         |
| Höchner, Joh. Jacob                                                                                                    | 1794         | husmann, Dr. Fred.                                                                                                                           | 1845         |
| Söchner, Joh. Jacob<br>Söfler, Thom.                                                                                   | 1869         | Synemann, John                                                                                                                               | 1833         |
| * Höhling, Abolph A. Sölhel, Johann Dönes, Philipp +                                                                   | 1868         | * Idler, Johann<br>* Idler, J.                                                                                                               | 1873         |
| Höltel, Johann                                                                                                         | 1784         | * 3dler, 3.                                                                                                                                  | 1867         |
| Dones, Philipp +                                                                                                       | 1863         | 3de, 3oh. Beinr.<br>Immel, Jacob                                                                                                             | 1805         |
| * Sopfner, Chrift.                                                                                                     | 1869         | Smmel, Jacob                                                                                                                                 | 1805         |
| Sofer, Friederich                                                                                                      | 1864         | Immendörfer, Chrift.<br>Ingerfoll, Jared                                                                                                     | 1834         |
| Doffbauer, Buft. +                                                                                                     | 1854         | Angerioll, Agred                                                                                                                             | 1843         |
| Softmonn Macus                                                                                                         | 1839         | * Israel, Julius                                                                                                                             | 1871         |
| Hoffmann, Jacob  * Hoffmann, J. S.  Hoffmann, Joh. Wilhelm  * Hoffmann, Louis M.  Hoffmann, J. W. +  Hohenabel, Johann | 1864         | * Stichner Merner                                                                                                                            | 1864         |
| * Koffmann & S.                                                                                                        | 1860         | * Itichner, Werner<br>* Jacobus, B. H.                                                                                                       | 1864         |
| Soffmann Soh Milhelm                                                                                                   | 1764         | Jacoby, Edward                                                                                                                               | 1869         |
| * Soffmann Ravis M                                                                                                     | 1873         | Sacohn Seonhard                                                                                                                              | 1783         |
| Sofmann & 90 1                                                                                                         | 1869         | Jacoby, Leonhard<br>Jacoby, Louis                                                                                                            | 1772         |
| * Sahanahal Cahana A                                                                                                   | 1873         | Sacor Sahn                                                                                                                                   | 1845         |
| Sodenaber, Sodana                                                                                                      | 1862         | Suger, South                                                                                                                                 | 1865         |
| Sohl, Philipp +                                                                                                        |              | * Canada Caul + 4008                                                                                                                         | 1863         |
| * Soll, Cebaftian                                                                                                      | 1869         | 3 Salbe Grinnish                                                                                                                             |              |
| * Solftein, Guftav                                                                                                     | 1875         | " Jante, Beinrich                                                                                                                            | 1875         |
| * Solftein, Otto                                                                                                       | 1868         | Jäger, John<br>Jäger, W. L.<br>* Jagobe, Paul + 1898.<br>* Jahke, heinrich<br>* Jahn, Franz<br>* Jander, A. J.                               | 1863         |
| Holthausen, S.                                                                                                         | 1857         | " Jander, A. J.                                                                                                                              | 1872         |
| Holtbecher, F. S.                                                                                                      | 1799         | ~ Canengin, Gari                                                                                                                             | 1865         |
| Holweg, Beter                                                                                                          | 1870         | — Jansen, Dr. Wm. +<br>* Jastrow, Dr. Marcus<br>Joher, Johann C.<br>Jöbjes, Ed.<br>Jörger, Erhard                                            | 1863         |
| Hommann, Christoph                                                                                                     | 1802         | "Saftrow, Dr. Marcus                                                                                                                         | 1866         |
| Songler, A. +                                                                                                          | 1868         | Jocher, Johann C.                                                                                                                            | 1866         |
| Sonia, Georg                                                                                                           | 1793         | Jöbjes, Ed.                                                                                                                                  | 1869         |
| Hood, Johann B.                                                                                                        | <b>18</b> 01 | Jörger, Erhard                                                                                                                               | 1864         |
| Horlacher, Friederich                                                                                                  | 1869         | John, Fred. 2. +                                                                                                                             | 1843         |
| horn, henry 3.                                                                                                         | <b>184</b> 6 | * John, Fred. L. +  * John, H. L.  Johnfen, Walbemat  * Joly, Carl                                                                           | 1873         |
| * Horn, Mich.                                                                                                          | 1868         | Johnsen, Palbemar                                                                                                                            | 1871         |
| Horn, John                                                                                                             | 1833         | * Solv. Carl                                                                                                                                 | 1870         |
| Dornung, Heinrich                                                                                                      | 1868         | Jones, Charles T.                                                                                                                            | 1837         |
| horr, Adam 3.                                                                                                          | 1868         | Jones, G.                                                                                                                                    | 1865         |
| * Sorftmann, F. Dben +                                                                                                 | 1866         | Jones, John R.                                                                                                                               | 1831         |
| * Sorftmann Gr                                                                                                         | 1860         | Sorban Sohn                                                                                                                                  | 1825         |
| * Horftmann, Fr. + Sorftmann, Giegm. S.+                                                                               | 1850         | Jordan, John<br>* Jordan, John, jr.<br>* Jordan, John W.<br>Jordan, Heter N.                                                                 | 1841         |
| Sortmann D &                                                                                                           | 1820         | * Carban Cahn 90                                                                                                                             | 1869         |
| Sorftmann, B. S. +                                                                                                     | 1850         | Carbon Slater M                                                                                                                              | 1867         |
| Dorinann, 28m. 3. 4                                                                                                    |              | Soft Whitim                                                                                                                                  | 1766         |
| Soft, Philipp                                                                                                          | 1869         | Solt, Buttep                                                                                                                                 |              |
| * Sot, Martin                                                                                                          | 1868         | Fordan, peter A. Joft, Philipp  * Juerß, Friß Julius, Theodor Jung, Heinrich Jung, Jacob Jung, Ludwig Jung, Wilhelm, sr.* Jung, Wilhelm, ir. | 1871<br>1860 |
| Subele, Abam, jr.                                                                                                      | 1775         | Julius, Lyebbot                                                                                                                              |              |
| Suber, Fr. A. Suber, Gottfried F.                                                                                      | 1835         | Jung, Henrich                                                                                                                                | 1866         |
| Huber, Gottfried &.                                                                                                    | 1835         | Jung, Jacob                                                                                                                                  | 1800         |
| Suber, James S.<br>Subley, Jacob                                                                                       | 1818         | Jung, Ludwig                                                                                                                                 | 1796         |
| Subley, Jacob                                                                                                          | 1841         | Jung, Wilhelm, sr.                                                                                                                           | 1765         |
| DHW. C. N.                                                                                                             | 1866         | Jung, Wilhelm, jr.<br>Jungblut, Guftav<br>* Jungerich, Wilhelm<br>* Jungherr, Theodor                                                        | 1765         |
| Subner, Ernft +                                                                                                        | 1862         | Jungblut, Guftav                                                                                                                             | 1870         |
| hübner, Joh. Chrift. hügel, Abolph                                                                                     | 1794         | * Jungerich, Wilhelm                                                                                                                         | 1870         |
| Sügel, Adolph                                                                                                          | 1860         | * Jungherr, Theodor                                                                                                                          | 1866         |
| Bullemann, B. D.                                                                                                       | 1860         | Jungmann, &. +                                                                                                                               | 1865         |
| Sülsemann, 30h.                                                                                                        | 1860         | Jungmann, F. +<br>* Jungmann, Joh. Th.<br>* Justi, Heinrich D.                                                                               | 1872         |
| * Süttenbrand, R.                                                                                                      | 1865         | * Jufti, Beinrich D.                                                                                                                         | 1864         |
| Süttner, A. +                                                                                                          | 1862         | Räber, A.                                                                                                                                    | 1868         |
| * Summel, 3. Matth.                                                                                                    | 1860         | Kämmel, Mark.                                                                                                                                | 1796         |
| * Hummel, J. Matth.                                                                                                    | 1868         | Rämmerer, Seinrich                                                                                                                           | 1773         |
| * Sunder, John                                                                                                         | 1868         | Rämmerer, Sof. R.                                                                                                                            | 1804         |
| * Sunder, John Sundertpfund, Ferd. F.                                                                                  | 1870         | Rämmerer, Heinrich<br>Rämmerer, Jos. R.<br>* Kämmerer, Dr. Julius                                                                            | 1866         |
| Samerablane, Octo. O.                                                                                                  | 2010         | 1                                                                                                                                            |              |

| * Rämmerer, Theodor F.<br>Rahn, Jacob S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1869       | Refler, Frieb. Refler, Johann Refler, Johann, jr. Rettner, Eduarb Retterlinus, Ab. + *Retterlinus, Faul + Retjer, Carl Rehjer, Carl Rehjer, Gohn C. Rehjer, Peter U. + *Riefer, Christian F. + 1850 un | 1798            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rahn, Jacob S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1863       | Regler Johann                                                                                                                                                                                          | 1796            |
| * Raifer, Conftantin +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1861       | Oakler Schunn ir                                                                                                                                                                                       | 1950            |
| Bailan Constantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1001       | Battman Chuanh                                                                                                                                                                                         | 1000            |
| Raifer, Constantin +<br>Raifer, Peter<br>*-Raid. Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1770       | Cetterlinus ors 1                                                                                                                                                                                      | 1002            |
| Raifer, Beter<br>*-Rald, Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1778       | Ketteritus, 210. +                                                                                                                                                                                     | 1860            |
| * Rald, Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1871       | * Retterlinus, E. +                                                                                                                                                                                    | 1859            |
| *Rald, Nicolaus + *Rald, Victor + 1404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1871       | Retterlinus, Baul +                                                                                                                                                                                    | 1868            |
| * Rald, Victor + 1909<br>Ralisty, Frederick<br>* Raltenback, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1869       | Renfer, Carl                                                                                                                                                                                           | <b>1802</b>     |
| Ralisty, Frederick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1819       | Renfer, Carl                                                                                                                                                                                           | 1807            |
| * Raltenbach, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1873       | Renfer, John C.                                                                                                                                                                                        | 1826            |
| Rammer Reinhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 766        | Renfer Reter 91. +                                                                                                                                                                                     | 1847            |
| * Commerce Fried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1869       | # Riderlen M Q & +                                                                                                                                                                                     | 1837            |
| * Campe Sermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1871       | * Giotar Christian & A 1950                                                                                                                                                                            | 1001            |
| * Campan Thanhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1071       | * Giaffan Guann non                                                                                                                                                                                    | 10 1868 + 1878. |
| * Rampen, Lyeovot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/1       | Rieffer, Engen von                                                                                                                                                                                     | 10/0            |
| " Rang, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1869       | Rieffer, Georg                                                                                                                                                                                         | 1772            |
| Rappel, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1760       | Riengle, Alexander +                                                                                                                                                                                   | 1861            |
| * Rappel, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1873       | Rienzle, Fried.                                                                                                                                                                                        | 1854            |
| Rarften, S. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1860.      | * Rieper, Guftav Abolph +                                                                                                                                                                              | 1861            |
| Rarften, Dr. 3. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $1822_{-}$ | * Riesewetter, Mugust                                                                                                                                                                                  | 1868            |
| * Karften, Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1863       | * Rifle, John T.                                                                                                                                                                                       | 1867            |
| Rauffmann Sof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1764       | * Rind Samuel                                                                                                                                                                                          | 1871            |
| * Confmann Ahraham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1868       | *_Winife Stofenh +                                                                                                                                                                                     | 1961            |
| * Daufmann Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1966       | Cinting Banianin 5                                                                                                                                                                                     | 1007            |
| Raufmann Class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1776       | Ginting, Senjamu Q.                                                                                                                                                                                    | 1017            |
| Raufmann, Joy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1770       | Kinginger, Georg                                                                                                                                                                                       | 1795            |
| * Kaufmann, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1868       | 2 Kipper, Wilhelm                                                                                                                                                                                      | 1875            |
| Raug, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1861       | -Rirberg, Ernjt                                                                                                                                                                                        | 1864            |
| Raug, Leonhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1869       | Rirberg, Hermann +                                                                                                                                                                                     | 1864            |
| * Ranser, Carl F. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1874       | Riffelmann, Friederich                                                                                                                                                                                 | 1796            |
| Red, Chriftian G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1800       | Ritt, Salamon                                                                                                                                                                                          | 1784            |
| * Reebler, Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1867       | Ris, Georg                                                                                                                                                                                             | 1792            |
| - Reemle, Samuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1811       | Ris. Michael                                                                                                                                                                                           | 1791            |
| Rechmie, Racob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1775       | Rlar Georg                                                                                                                                                                                             | 1796            |
| Peed Fr Stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1869       | * Wlages Grieberich +                                                                                                                                                                                  | 1969            |
| Pahr Maniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1770       | Glann Cahann                                                                                                                                                                                           | 1705            |
| Oahrar Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1009       | * Oloupan Scaah                                                                                                                                                                                        | 1005            |
| Reliter, 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000       | Miduber, Jacob                                                                                                                                                                                         | 1000            |
| Regrum, Lyomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1802       | Riange, Beinrich                                                                                                                                                                                       | 1792            |
| * Reidel, M. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1866       | Rieeberg, C. 23.                                                                                                                                                                                       | 1859            |
| Reim, Daniel M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1837       | Rlein, Christian                                                                                                                                                                                       | 1833            |
| Rein, Eduard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1870       | * Klein, David                                                                                                                                                                                         | 1867            |
| * Reinath, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1868       | * Klein, S. W.                                                                                                                                                                                         | 1872            |
| Rell, Theodor + 1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1860       | Rlein, Maac                                                                                                                                                                                            | 1771            |
| Reller, Abam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1793       | * Rlein, Bhilipp 3.                                                                                                                                                                                    | 1872            |
| Reller, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1844       | * Rleinert Carl                                                                                                                                                                                        | 1874            |
| Reller, Naul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1869       | * Gleint Chrift                                                                                                                                                                                        | 1869            |
| Reller Dr Mm +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1850       | Plaint Sonen                                                                                                                                                                                           | 1963            |
| * Reliner Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1868       | Olemn Carl                                                                                                                                                                                             | 1966            |
| * Pollyon Dr Glottfrich & Lance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1050       | * Glamm ? Oliva 1                                                                                                                                                                                      | 1000            |
| * Reunen Ornange 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000       | Mienin, y. 2ug. +                                                                                                                                                                                      | 1000            |
| Reinper, Andreas +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1860       | Riemm, Felig                                                                                                                                                                                           | 1863            |
| Remper, Zacob +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1860       | Riemm, John G.                                                                                                                                                                                         | 1824            |
| * Kemper, Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1869       | Rlett, Frederick +                                                                                                                                                                                     | 1838            |
| Reppele, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1793       | Rling, Johann L.                                                                                                                                                                                       | 1802            |
| Reppele, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1764       | * Rlohr, Seinrich                                                                                                                                                                                      | 1873            |
| Reppele, Beinrich, jr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 764        | Anabenberger, Georg                                                                                                                                                                                    | 1778            |
| Reppele, Nichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1792       | Knapp, Abam                                                                                                                                                                                            | 1862            |
| Rercher, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1765       | * Rnann 3 C.                                                                                                                                                                                           | 1871            |
| * Rercher, Milliam %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1864       | Rneak Sorn W                                                                                                                                                                                           | 1844            |
| Rert Charles &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1836       | * Queau Sorn W                                                                                                                                                                                         | 1874            |
| Rern Mahriel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1796       | * Quacht Gahriel Cl                                                                                                                                                                                    | 1888            |
| Garn Sahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1890       | Opaina Whiling                                                                                                                                                                                         | 1868            |
| *Rald, Victor Ralish, Freberick Raltenbach, Carl Rammer, Meinhold Rammer, Meinhold Rammer, Heinhold Rammer, Heinhold Rammer, Heinhold Rampe, Dermann Rampel, Michael Rappel, Michael Rauften, D. B. Rarften, D. B. Rarften, D. B. Raufmann, Jof. Raufmann, Jof. Raufmann, Joh. Raufmann, Joh. Raufmann, Joh. Raufmann, Joh. Raufmann, Joh. Raufmann, Joh. Raufmann, Joh. Raufmann, Joh. Raufmann, Joh. Raufmann, B. Reinffitan G. Reebler, Gottfrieb Reemle, Samuel Reehmle, Jacob Rees, Fr. Jof. Reehler, Daniel Rehrer, Daniel Rehrer, Daniel Rehrer, Daniel Rein, Daniel Reller, Wham Reller, Hound Reller, Haul Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Reller, Daniel Rel | 020        | street, postupp                                                                                                                                                                                        | 4000            |

| Rnologd, 309. 1859 Rnorn, Garl 1780 Rnorn, Garl 1780 Rnorn, Garl 1780 Rnorn, Garl 1780 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1865 Rnorn, Gerl 1866 Rnorn, Gerl 1867 Rodd, Unbreas 1869 Rodd, Dr. Ming W. + 1856 Rodd, Ghas. Fr. 1869 Rodd, Seorg 1807 Rodd, Seorg 1807 Rodd, Seorg 1807 Rodd, Seorg 1807 Rodd, Seorg 1807 Rodd, Seorg 1807 Rodd, Sohn 1869 Rodd, Sacob 1867 Rodd, Julius 1869 Rodd, Ludwig 1860 Rodd, Ludwig 1860 Rodd, Ludwig 1860 Rodd, Ludwig 1860 Rodd, Ludwig 1860 Rodd, Ludwig 1860 Rodd, Ludwig 1860 Rodd, Ludwig 1860 Rodd, Sohn 1867 Rodd, Sohn 1867 Rodd, Sohn 1867 Rodd, Sohn 1867 Rodd, Sohn 1867 Rodd, Rodd, Ludwig 1860 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1867 Rodder, Sohn 1868 Rumerter, Sohn 1868 |                          |        |                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|------|
| Rnorr, Febreit   1780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anerr, Georg             | 1764   | Krauth, Chrw. Chs. P. | 1829 |
| Rnorr, Febreit   1780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Knobloch, Joh.           | 1859   | Rrauth, Chrw. C. P.   | 1860 |
| Rnorr, Febrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 'Anörp, Carl             | 1780   | Rrebs, Georg          | 1792 |
| Rnorr, Georg F.  **Rod, Midderas*  **Rod, Midderas*  **Rod, Dr. Mug. W. + 1856  **Rod, Dr. Mug. W. + 1856  **Rod, Georg 1807  **Rod, Georg 1807  **Rod, Georg 1807  **Rod, Georg 1807  **Rod, Georg 1807  **Rod, Georg 1807  **Rod, Jacob Gerard 1814  **Rod, Jacob Gerard 1814  **Rod, Juhus 1869  **Rod, Juhus 1869  **Rod, Juhus 1869  **Rod, Juhus 1869  **Rod, Juhus 1869  **Rod, Ludwig 1860  **Röder, Reonard 1817  **Röhler, Geo. T.  **Röhler, Geo. T.  **Röhler, G.  **Röhler, D.  * | Knorr, Frederick         | 1836   | Rrebs, Wilhelm        | 1862 |
| Rnorr, Georg F.  **Rod, Midderas*  **Rod, Midderas*  **Rod, Dr. Mug. W. + 1856  **Rod, Dr. Mug. W. + 1856  **Rod, Georg 1807  **Rod, Georg 1807  **Rod, Georg 1807  **Rod, Georg 1807  **Rod, Georg 1807  **Rod, Georg 1807  **Rod, Jacob Gerard 1814  **Rod, Jacob Gerard 1814  **Rod, Juhus 1869  **Rod, Juhus 1869  **Rod, Juhus 1869  **Rod, Juhus 1869  **Rod, Juhus 1869  **Rod, Ludwig 1860  **Röder, Reonard 1817  **Röhler, Geo. T.  **Röhler, Geo. T.  **Röhler, G.  **Röhler, D.  * | * Knorr. F. G.           | 1865   |                       | 1794 |
| *Rod, Mndreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ruorr Georg              |        | Greiber Milhelm       |      |
| *Rod, Mndreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Guarr Georg &            | 1870   | -Breitenmener & +     |      |
| Rod, Georg 1807 Rod, Deinrich 1868 Rod, Deinrich 1868 Rod, Dacob Gerard 1814 Rod, Jacob Gerard 1814 Rod, Juffus 1869 Rod, Luffus 1867 Rod, Luffus 1867 Rod, Luffus 1868 Roder, Loonard 1817 Roder, Loonard 1817 Roder, Coo, T. 1867 Rodler, Geo, T. 1867 Rodler, J. G. 1864 Robler, J. G. 1864 Robler, D. 1867 Robler, Geo, T. 1867 Robler, Geo, T. 1867 Robler, Geo, T. 1867 Robler, Geo, T. 1867 Robler, Geo, T. 1867 Robler, Geo, T. 1869 Robler, Jacob 1817 Robler, Geo, T. 1869 Robler, Jacob 1869 Robler, Halthafar 1872 Robler, Halthafar 1872 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jaco | * Och Mybrad             |        | * Gransfor Than       |      |
| Rod, Georg 1807 Rod, Deinrich 1868 Rod, Deinrich 1868 Rod, Dacob Gerard 1814 Rod, Jacob Gerard 1814 Rod, Juffus 1869 Rod, Luffus 1867 Rod, Luffus 1867 Rod, Luffus 1868 Roder, Loonard 1817 Roder, Loonard 1817 Roder, Coo, T. 1867 Rodler, Geo, T. 1867 Rodler, J. G. 1864 Robler, J. G. 1864 Robler, D. 1867 Robler, Geo, T. 1867 Robler, Geo, T. 1867 Robler, Geo, T. 1867 Robler, Geo, T. 1867 Robler, Geo, T. 1867 Robler, Geo, T. 1869 Robler, Jacob 1817 Robler, Geo, T. 1869 Robler, Jacob 1869 Robler, Halthafar 1872 Robler, Halthafar 1872 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jacob 1868 Robler, Jaco | Pod On Mus W L           |        | Grefi Johann          |      |
| Rod, Georg Rod, Seinrich Rod, Jacob Gerard Rod, John Rod, John Rod, John Rod, John Rod, John Rod, John Rod, John Rod, John Rod, Juftus Rod, Juftus Rod, Ludwig Rod, Ludwig Rode, Ludwig Rode, Ludwig Roder, Leonard Roder, Leonard Rodler, Leo | Roug, Dr. Muy. 20. T     |        | Graf Pater            |      |
| Rod, S. T.   1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rouj, Chus. Fr.          | 7.7.7. | Gustishmann Chambanh  |      |
| * Rody, Jacob Gerard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | scom, Georg              |        | Kreijamann, Berngaro  |      |
| Rody   John   1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Road, Beinria            |        | Rreiginar, Fred.      |      |
| ** Röbl, G. Jarob ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Robler, Geo, G | * Kog, y. L.             |        | * Rregmar, Ernst +    |      |
| ** Röbl, G. Jarob ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Robler, Geo, G | Rod, Jacob Gerard        |        | Rreuder, Martin       |      |
| ** Röbl, G. Jarob ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Robler, Geo, G | .* Roch, John            |        | Arinmel, Geo. J.      |      |
| ** Röbl, G. Jarob ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Robler, Geo, G | * Koch, Justus           |        | -Rrifche, Aug. +      |      |
| ** Röbl, G. Jarob ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, G. ** Röbler, Geo, F. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Röbler, Geo, G. ** Robler, Geo, G | * Roch, Ludwig           | 1860   | Kreymberg, J. B.      | 1821 |
| ** Röbler, Geo, F.   1867   ** Kroll, Gottlieb   1870   ** Kröbler, Geo, F.   1867   ** Kronmüller, Jacob   1869   ** Kronmüller, Jacob   1865   ** Kröher, D.   1867   ** Kröher, D.   1867   ** Kröher, D.   1867   ** Krüger, Muguft   1865   ** Krüger, Muguft   1865   ** Krüger, Muguft   1865   ** Krüger, Muguft   1866   ** Krümbhaar, Eudw   1799   ** Krümbhaar, Eudw   1859   ** Krümbhaar, Eudw   1859   ** Krümbhaar, Eudw   1859   ** Krüfter, Gortab   1861   ** Krüfter, Gortab   1864   ** Krüfter, Gortab   1864   ** Krüfter, Gortab   1864   ** Krüfter, Gortab   1864   ** Krümter, Johann   1802   ** Krümter, Johann   1802   ** Krümter, Leonharb   1780   ** Krümter, Leonharb   1780   ** Krümter, Leonharb   1780   ** Krümter, Leonharb   1796   ** Krümter, Leon |                          | 1817   | * Mrog, Carl          | 1862 |
| ** Röhler, Geo. F.  ** Röhler, J. G.  ** Röhler, J. G.  ** Röhler, D.  ** Röhler, Trieberich  ** Röhler, Trieberich  ** Röhler, Trieberich  ** Röhler, Trieberich  ** Röhler, Trieberich  ** Röhler, Trieberich  ** Röhler, Trieberich  ** Röhler, Trieberich  ** Röhler, Trieberich  ** Rohler, Trieberich   | * Rohl, &. Jacob         | 1867   | * Rroll, Gottlieb     | 1870 |
| ** Röhler, J. G. 1864 Röhler, D. 1867 Röhler, D. 1867 Röhm, E.F. 1867 Röhm, E.F. 1867 Röhm, Friederich 1817 Röhm, H. 1865 Röhm, Friederich 1815 Rönemann, H. D. 1869 Rönigmacher, Ndam 1815 Rönigsberg, Jos. 1868 Rohlenfamp, Rich. 1866 Rohlenfamp, Rich. 1866 Rohler, Jacob 1863 Rohler, Jacob 1863 Rohler, Jacob 1863 Rohler, John B. + 1847 Rohlhaas, Beter 1865 Rohn Naud Geinr. 1796 Rohn Jiaac 1863 Rohn, Jirael 1859 Rohn, Jirael 1859 Rohn, Jirael 1859 Rohn, Jirael 1859 Rohn, Jirael 1859 Rohn, Jirael 1859 Rohn, Jirael 1863 Ropp, Friederich 1863 Ropp, Rriederich 1864 Roraddaus, Deinr. 1813 Rornbau, Daniel 1864 Rramter, Leonhard 1779 Rräutler, Geo. 1867 Rrauft, Triederich 6. 1868 Rrauft, Triederich 6. 1868 Rrauft, Triederich 6. 1868 Rrauft, Rriederich 6. 1868 Rrauft, Rriederich 6. 1868 Rrauft, Rriederich 6. 1869 Rrauft, Sodonn 1869 Rrauft, Sodonn 1869 Rrauft, Sodonn 1869 Rraufe, G. 1869 Rraufe, G. 1869 Rungung, Dohann 1780 Rungel, Sodon 1869 Rungung, Dohann 1780 Rungel, Sodon 1869 Rungung, Dohann 1780 Rungel, Sodon 1868 Rungung, Sodon 1868 Rungung, Dohann 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1868 Rungel, Sodonn 1868 Rungel, Sodonn 1868 Rungel, Sodonn 1868 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1868 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1868 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1868 Rungel, Sodonn 1868 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 1780 Rungel, Sodonn 17 | * Röhler, Geo, F.        | 1867   | * Kronmüller, Jacob   | 1869 |
| Roblet, D.   1867   Rrüger, D.   1868   Röhme, Friederich   1817   Rrüger, D.   1869   Rrüger, D.   1869   Rrüger, D.   1859   Rohler, John M.   1815   Rrumbhaar, Alev.   1799   Rrumbhaar, Lewis, jr.   1831   Rrumbh   | * Röhler, A. G.          | 1864   |                       | 1862 |
| ** Röhn, E. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Röhler, D.               | 1867   |                       | 1865 |
| # Könemann, H. D. 1869 # Könemann, H. D. 1869 # Königmacher, Abam 1815 # Königmacher, Abam 1815 # Königsberg, Jos. 1868 # Krumbhaar, Ewim. 1799 # Koffe, Heinr. 1865 # Krumbhaar, Lewis, jr. 1831 # Kohlen Hanp, Nich. 1836 # Kohler, Halthafar 1872 # Kohler, Janaz + 1401 # Kohlfras, Heter 1865 # Kohler, Jacob 1863 # Kohler, Jacob 1863 # Kohler, Jacob 1863 # Kohler, Jacob 1863 # Kohlfras, Heter 1865 # Kohlfras, Heter 1865 # Kohlfras, Heter 1865 # Kohn Alug. Heinr. 1796 # Kohn Hag. Heinr. 1796 # Kohn, Jaac 1863 # Kohn, Jacac 1863 # Kohn, Jicael 1859 # Kohn, Jicael 1859 # Kolb, G. F. 1867 # Kolb, Holoph 1866 # Korabi, Andolph 1866 # Korabi, Daniel 1864 # Korabi, Daniel 1864 # Korabi, Daniel 1864 # Korabi, Michael 1779 # Kraitler, Geo. 1867 # Kraft, Friederich G. 1868 # Kraft, Friederich G. 1868 # Kraft, Friederich G. 1868 # Kraft, Friederich G. 1868 # Kraft, Friederich G. 1869 # Kraft, Beter 1775 # Kragler, Sigismund 1869 # Krauft, Daniel 1780 # Krauft, Daniel 1780 # Rauge, Ghrn. 30hann 1780 # Runge, Ghrn. 30hann 1882 # Runge, Ghrn. 30hann 1883 # Runge, Ghrn. 30hann 1883 # Runge, Ghrn. 30hann 1883 # Runge, Ghrn. 30hann 1883 # Runge, Ghrn. 30hann 1883 # Runge, Ghrn. 30hann 1883 # Runge, Ghrn. 30hann 1883 # Runge, Ghrn. 30hann 1883 # Runge, Ghrn. 30hann 1883                       | Röhn 6 %                 |        | * Grüger, S.          |      |
| ***Rönemann, H. D.   1869   Rrumbhaar, Aller.   1831   Rrumbhaar, Geo. D.   1859   Rrumbhaar, Ludw.   1799   Rrumbhaar, Ludw.   1831   Rrumbhaar, Ludw.   1839   Rrumbhaar, Ludw.   1839   Rrumbhaar, Ludw.   1830   Rrumbhaar, Ludw.   1830   Rrumbhaar, Ludw.   1830   Rrumbhaar, Ludw.   1830   Rrumbhaar, Ludw.   1831   Rrumbhaar, Ludw.   1830   Rrumbhaar, Lu | Pahne Friederich         |        | Grug Srieberich       |      |
| Rönigsderg, Iol. Rönigsderg, Jol. Rohler, Jacob Rohler, Palthajar  *Rohler, Janas + 1401 Rohlhaas, Beter Rohln, David Rohn, David Rohn, Jirael Rohn, Jirael Rohl, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rohn, Johann Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, G. F. Rolls, | * Gönemann & D           |        | Orumbhaar Mer         |      |
| Rontgsberg, Joj.   1868   Rrumbhaar, Ludw.   1799   Rofte, Seint.   1865   Rrumbhaar, Ewis, jr.   1831   Rohler, Balthafar   1872   Rrumbhaar, Wm. F.   1839   Rohler, Jacob   1863   Rrumbhaar, Wm. F.   1830   Rrumchhaar, Wm. F.   1831   Rrufe, Jacob   1863   Rrufe, Jofeph   1866   Ruder, John B. +   1847   Rohlhaas, Beter   1865   Ruder, Chriftoph   1764   Rübler, John Dawid   1873   Rühmle, Dr. Johann   1802   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, John U.   1835   Rugler, Carl   1788   Rugler, Geo.   1860   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1766   Ruhn, Johann   1766   Ruhn, John   1833   Rraft, Friederich G.   1867   Ruhn, Mofeel   1779   Ruhn, Mofeel   1780   Runft, Friederich G.   1867   Ruhn, Mofeel   1780   Runft, Friederich G.   1868   Rummerer, Carl   1873   Runft, Friederich G.   1869   Rundel, Chriftian   1780    | Conjomacher Mann         |        |                       |      |
| Rofte, Seinr. Rohlenfamp, Nich. Rohler, Balthafar  *Rohler, Balthafar  *Rohler, Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caniachara Cai           |        | Ommbhaar Subm         |      |
| Rohler, Balthafar 1872 Rohler, Janaz + 1401 Rohler, Janaz + 1401 Rohler, Janaz + 1401 Rohler, John B. + 1847 Rohlfyaas, Peter 1865 Rohler, John B. + 1847 Rohlyaas, Peter 1865 Rohn, David 1873 Rohn, Jirael 1859 Rohn, Jirael 1859 Rolb, Johann 1862 Rohn, Jirael 1859 Rolb, Johann 1872 Roods, Jiaac 1863 Ropp, Friederich 1863 Ropp, Friederich 1863 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Roradi, Rudolph 1856 Rudolph 1856 Rudolph 1856 Rudolph 1856 Rudolph 1856 Rudolph 1856 Rudolph 1856 Rudolph 1856 Rudolph 1856 Rudolph 1856 Rudolph 1856 Rudolph 1856 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 1860 Rudolph 18 | Costs Swinn              |        | Chambhaga Camis in    |      |
| *Rohler, Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Collentonia Wich         |        | Brumbbaan Q D         |      |
| *Rohler, Jacob 1869 Rohler, Jacob 1863 Rohler, Jacob 1863 Rohler, John B. + 1847 Rohlhaas, Beter 1865 Rohn Aug. Heter 1865 Rohn, David 1873 Rohn, David 1873 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Rohn, Jirael 1869 Ruhn, Johann 1764 Ruhn, Mofes 1868 Ruhn, Michael 1797 Ruhn, Mofes 1868 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Ruhn, Johann 1780 Rundel, Johann 1780 Rundel, Johann 1780 Rundel, Johann 1780 Rungen, Ghrw. Johann 6h. 1778 Rungen, Ghrw. Johann 6h. 1778 Rungen, Daniel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roblem Marthalia.        |        | Mrumbhaur, E. M.      |      |
| Rohn Nug. Heier   1865   Ruhn, Danib   1873   Rühler, Arbertal   1861   Rühler, Gonrad   1861   Rühmle, Dr. Johann   1802   Ruhmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Georg   1795   Rolb, Johann   1872   Rümmerle, Martin   1859   Rümmerlen, John U.   1835   Ropp, Friederich   1863   Rugler, Carl   1788   Rugler, Garl   1788   Rugler, Ludwig   1819   Rorabi, Andrew   1820   Ruhn, Georg   1814   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1796   Rrämer, Leonhard   1864   Ruhn, Johann   1796   Rrämer, Leonhard   1867   Rrämer, Leonhard   1873   Ruhn, Michael   1797   Rräutler, Geo.   1867   Ruhn, Moles   1868   Rugler, Earl   1873   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   18   | Rogier, Bailgajar        |        | Krumohaar, 28m. g.    |      |
| Rohn Nug. Heier   1865   Ruhn, Danib   1873   Rühler, Arbertal   1861   Rühler, Gonrad   1861   Rühmle, Dr. Johann   1802   Ruhmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Georg   1795   Rolb, Johann   1872   Rümmerle, Martin   1859   Rümmerlen, John U.   1835   Ropp, Friederich   1863   Rugler, Carl   1788   Rugler, Garl   1788   Rugler, Ludwig   1819   Rorabi, Andrew   1820   Ruhn, Georg   1814   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1796   Rrämer, Leonhard   1864   Ruhn, Johann   1796   Rrämer, Leonhard   1867   Rrämer, Leonhard   1873   Ruhn, Michael   1797   Rräutler, Geo.   1867   Ruhn, Moles   1868   Rugler, Earl   1873   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   18   | - sconter, 3gna3 + 1901  |        | Mruje, C.             |      |
| Rohn Nug. Heier   1865   Ruhn, Danib   1873   Rühler, Arbertal   1861   Rühler, Gonrad   1861   Rühmle, Dr. Johann   1802   Ruhmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Georg   1795   Rolb, Johann   1872   Rümmerle, Martin   1859   Rümmerlen, John U.   1835   Ropp, Friederich   1863   Rugler, Carl   1788   Rugler, Garl   1788   Rugler, Ludwig   1819   Rorabi, Andrew   1820   Ruhn, Georg   1814   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1796   Rrämer, Leonhard   1864   Ruhn, Johann   1796   Rrämer, Leonhard   1867   Rrämer, Leonhard   1873   Ruhn, Michael   1797   Rräutler, Geo.   1867   Ruhn, Moles   1868   Rugler, Earl   1873   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   18   | Mohier, Jacob            |        |                       |      |
| Rohn Nug. Heier   1865   Ruhn, Danib   1873   Rühler, Arbertal   1861   Rühler, Gonrad   1861   Rühmle, Dr. Johann   1802   Ruhmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Geo.   1766   Rühmle, Joh. Georg   1795   Rolb, Johann   1872   Rümmerle, Martin   1859   Rümmerlen, John U.   1835   Ropp, Friederich   1863   Rugler, Carl   1788   Rugler, Garl   1788   Rugler, Ludwig   1819   Rorabi, Andrew   1820   Ruhn, Georg   1814   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1764   Ruhn, Johann   1796   Rrämer, Leonhard   1864   Ruhn, Johann   1796   Rrämer, Leonhard   1867   Rrämer, Leonhard   1873   Ruhn, Michael   1797   Rräutler, Geo.   1867   Ruhn, Moles   1868   Rugler, Earl   1873   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   1869   Rundlel, J. G.   1868   Rundlel, J. G.   18   | Rogler, John B. +        |        | Rucher, Shriltoph     |      |
| * Rohn, David 1873 Rühmle, Dr. Johann 1802 * Rohn Jirael 1859 Rohn, Jirael 1859 Rolb, G. F. 1867 Rolb, Johann 1872 Roons, Jiaac 1833 Ropp, Friederich 1863 Ropp, Geo. 1860 Rordhaus, Andrew 1820 Rordhaus, Hadrew 1820 Rordhaus, Hadrew 1820 Rordhaus, Daniel 1864 Rrämer, Leonhard 1873 Ruhn, Georg 1795 Ruhn, Georg 1819 Ruhn, Georg 1819 Ruhn, Johann 1764 Ruhn, Johann 1796 Rrämer, Leonhard 1864 Rrämer, Leonhard 1873 Ruhn, Nichael 1797 Rräutler, Geo. 1867 Rraft, Carl A. 1873 Rraft, Friederich G. 1868 Rraft, Michael 1780 Rraft, Michael 1780 Rraft, Beter 1775 Rragler, Sigismund 1869 Rrause, G. 1869 Rrause, G. 1869 Rrause, Daniel 1869 Rrause, G. 1869 Rrause, Daniel 1869 Rrause, Daniel 1869 Rrause, Daniel 1869 Rrause, Daniel 1869 Rrause, Daniel 1869 Rrause, Daniel 1863 Runze, Chrw. Johann Ch. 1778 Runze, Chrw. Johann Ch. 1778 Runze, Chrw. Johann Ch. 1778 Runze, Chrw. Johann Ch. 1778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Roginaas, Peter          |        |                       |      |
| *Rohn Jirael 1863 Rohn, Jirael 1859 Rohn, Jirael 1859 Roh, Jirael 1859 Roh, Jirael 1859 Roh, Johann 1872 Roh, Johann 1872 Roons, Jiaac 1833 Ropp, Friederich 1863 Ropp, Friederich 1863 Ropp, Geo. 1860 Rorabi, Rudolph 1856 Rorabi, Rudolph 1856 Rorabi, Andrew 1820 Rordhaus, Hadrew 1820 Rordhaus, Deinr. 1813 Rordhaus, Deinr. 1813 Rorndhau, Daniel 1864 Rorndhau, Daniel 1864 Rrämer, Leonhard 1779 Rräutler, Geo. 1867 Rraft, Garl A. 1873 Rraft, Friederich G. 1868 Rraft, Friederich G. 1868 Rraft, Richael 1770 Rragler, Sigismund 1869 Rrahn, Hugo 1870 Rragler, Sigismund 1870 Rrause, G. 1859 Rrause, G. 1869 Rrause, Daniel 2. 1868 Rrause, Daniel 2. 1868 Rrause, Daniel 2. 1868 Rrause, Daniel 1869 Rrause, Daniel 1869 Rrause, Daniel 2. 1863 Rrause, Daniel 2. 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rohn Aug. Heinr.         |        | * Rubler, Conrad      |      |
| Ropp, Friederich   1863   Rugler, Carl   1788   Ropp, Geo.   1860   Rugler, Ludwig   1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rohn, David              |        | Kugmie, Dr. Johann    |      |
| Ropp, Friederich   1863   Rugler, Carl   1788   Ropp, Geo.   1860   Rugler, Ludwig   1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * Rohn Zlaac             |        | Ruhmle, Joh. Geo.     |      |
| Ropp, Friederich   1863   Rugler, Carl   1788   Ropp, Geo.   1860   Rugler, Ludwig   1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rohn, Frael              |        | Kühmle, Leonhard      |      |
| Ropp, Friederich   1863   Rugler, Carl   1788   Ropp, Geo.   1860   Rugler, Ludwig   1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rolb, G. F.              |        | Kühr, Georg           |      |
| Ropp, Friederich   1863   Rugler, Carl   1788   Ropp, Geo.   1860   Rugler, Ludwig   1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rolb, Johann             |        | * Kümerle, Martin +   |      |
| **Roradi, Andrew 1820 Ruhn, Johann 1764 Rorafhaus, Hadren 1813 Ruhn, Johann 1796 Rornbau, Daniel 1864 Ruhn, Johann 1796 Rräutler, Geo. 1867 Ruhn, Wichael 1797 Rräutler, Geo. 1867 Ruhn, Mofes 1868 Rraft, Carl A. 1873 Ruhn, Mofes 1868 Rraft, Friederich G. 1868 Rummerer, Carl 1873 Ruhnle, J. G. 1868 Rraft, Michael 1780 Rundel, Christian 1780 Rraft, Peter 1775 Rundel, Christian 1780 Rrager, Sigismund 1869 Rundel, Johann 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismun | Roons, Jiaac             | 1833   | Rümmerlen, John U.    | 1835 |
| **Roradi, Andrew 1820 Ruhn, Johann 1764 Rorafhaus, Hadren 1813 Ruhn, Johann 1796 Rornbau, Daniel 1864 Ruhn, Johann 1796 Rräutler, Geo. 1867 Ruhn, Wichael 1797 Rräutler, Geo. 1867 Ruhn, Mofes 1868 Rraft, Carl A. 1873 Ruhn, Mofes 1868 Rraft, Friederich G. 1868 Rummerer, Carl 1873 Ruhnle, J. G. 1868 Rraft, Michael 1780 Rundel, Christian 1780 Rraft, Peter 1775 Rundel, Christian 1780 Rrager, Sigismund 1869 Rundel, Johann 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismund 1780 Rundel, Guismun | Ropp, Friederich         | 1863   | Rugler, Carl          | 1788 |
| **Roradi, Andrew 1820 Ruhn, Johann 1764 Rorahaus, Deinr. 1813 Ruhn, Johann 1796 Rorahaus, Daniel 1864 Ruhn, Johann 1796 Rräutler, Geo. 1867 Ruhn, Wichael 1797 Rräutler, Geo. 1867 Ruhn, Mofes 1868 Rraft, Carl A. 1873 Ruhn, Mofes 1868 Rraft, Friederich G. 1868 Rummerer, Carl 1873 Ruhnle, J. G. 1868 Rraft, Michael 1780 Rundel, Christian 1780 Rraft, Peter 1775 Rundel, Christian 1780 Rrager, Sigismund 1869 Rundel, Johann 1780 Rundel, Gustann, J. B. 1869 Rrause, G. 1869 Runge, Ghrw. Johann Ch. 1778 Rraustopf, W. 1869 Runge, Chrw. Johann Ch. 1778 Rraustopf, W. 1869 Runge, Chrw. Johann Ch. 1863 Rrause, Daniel 1862 Rury, Daniel L. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ropp, Geo.               |        | Rugler, Ludwig        | 1819 |
| Rordhaus, Andrew   1820   Ruhn, Johann   1764     Rordhaus, Deiner.   1813   Ruhn, Johann   1796     Rornbau, Daniel   1864   Ruhn, Johann   1853     Rrämer, Leonhard   1779   Ruhn, Michael   1797     Rrautler, Geo.   1867   Ruhn, Mofes   1868     Rraft, Carl A.   1873   Ruhn, Mofes   1868     Rraft, Friederich G.   1868   Rummerer, Carl   1873     Rraft, Michael   1780   Rummerer, Carl   1873     Rraft, Peter   1775   Rumdel, Christian   1780     Rragler, Sigismund   1869   Rundel, Johann   1780     Rraufe, G.   1859   Rungmann, F. B.   1869     Rraufe, G.   1869   Runge, Chew. Johann Ch.   1778     Rraustopf, W.   1869   Rungig, D.   1863     Rrauf, Daniel   1862   Rury, Daniel L.   1836     Rung, Daniel L.   1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Roradi, Rudolph          | 1856   | Ruhn, Georg           | 1814 |
| * Kraft, Carl A. 1873 * Kraft, Friederich G. 1868 * Kraft, Michael 1780 Kraft, Meter 1775 * Kragler, Sigismund 1869 Krahn, Hugo 1870 * Kraufe, G. 1859 * Kraufe, G. 1869 Kraufe, G. 1859 * Krausfopf, B. 1869 Kraufe, Daniel 1862 * Kunz, Daniel 2. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rordhaus, Andrew         | 1820   | Kuhn, Johann          | 1764 |
| * Kraft, Carl A. 1873 * Kraft, Friederich G. 1868 * Kraft, Michael 1780 Kraft, Meter 1775 * Kragler, Sigismund 1869 Krahn, Hugo 1870 * Kraufe, G. 1859 * Kraufe, G. 1869 Kraufe, G. 1859 * Krausfopf, B. 1869 Kraufe, Daniel 1862 * Kunz, Daniel 2. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kordhaus, Heinr.         | 1813   | Ruhn, Johann          | 1796 |
| * Kraft, Carl A. 1873 * Kraft, Friederich G. 1868 * Kraft, Michael 1780 Kraft, Meter 1775 * Kragler, Sigismund 1869 Krahn, Hugo 1870 * Kraufe, G. 1859 * Kraufe, G. 1869 Kraufe, G. 1859 * Krausfopf, B. 1869 Kraufe, Daniel 1862 * Kunz, Daniel 2. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * Kornbau, Daniel        | 1864   | Rubn, John            | 1853 |
| * Kraft, Carl A. 1873 * Kraft, Friederich G. 1868 * Kraft, Michael 1780 Kraft, Meter 1775 * Kragler, Sigismund 1869 Krahn, Hugo 1870 * Kraufe, G. 1859 * Kraufe, G. 1869 Kraufe, G. 1859 * Krausfopf, B. 1869 Kraufe, Daniel 1862 * Kunz, Daniel 2. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aramer, Leonhard         | 1779   | Ruhn, Michael         | 1797 |
| * Kraft, Carl A. 1873 * Kraft, Friederich G. 1868 * Kraft, Michael 1780 Kraft, Meter 1775 * Kragler, Sigismund 1869 Krahn, Hugo 1870 * Kraufe, G. 1859 * Kraufe, G. 1869 Kraufe, G. 1859 * Krausfopf, B. 1869 Kraufe, Daniel 1862 * Kunz, Daniel 2. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |        | Rubn. Mofes           |      |
| * Kraft, Friederich G.     Rraft, Michael     Rraft, Michael     Rraft, Peter     Rragler, Sigismund     Rragler, Sigismund     Rrahn, Hugo     Rrahn, Hugo     Rraufe, G.     Rraufe, G.     Rraufe, G.     Rraufe, G.     Rraufe, G.     Rraufe, Daniel     Reserved Best Runge, Daniel     Reserved Best Runge, Daniel     Runge, Ghew. Johann Ch.     Runge, Ghew. Johann Ch.     Runge, Ghew. Johann Ch.     Runge, Daniel L.     Runge, Daniel L.     Runge, Daniel L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * Rraft Carl 91          |        | Ruhnle, 3. 68.        |      |
| Ref                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * Rraft, Friederich (8). |        | * Rummerer, Carl      |      |
| * Kragler, Sigismund 1869 * Kunk, John 1869<br>Krahn, Hugo 1870 * Kunkmann, F. B. 1868<br>* Krauscopf, B. 1869 * Kunze, Chrw. Johann Ch. 1778<br>* Krauscopf, B. 1869 * Kunzig, H. 1863<br>Krauß, Daniel 1862 * Kunzig, Daniel L. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Braft Michael            |        | Kunckel Christian     |      |
| * Kragler, Sigismund 1869 * Kunk, John 1869<br>Krahn, Hugo 1870 * Kunkmann, F. B. 1868<br>* Krauscopf, B. 1869 * Kunze, Chrw. Johann Ch. 1778<br>* Krauscopf, B. 1869 * Kunzig, H. 1863<br>Krauß, Daniel 1862 * Kunzig, Daniel L. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Braft Reter              |        | Kundel Schann         |      |
| Krahn, Hugo       1870       Runhmann, F. B.       1868         * Kraufe, G.       1859       Runze, Chrw. Johann Ch.       1778         * Krausfopf, B.       1869       * Runzig, H.       1863         Kraufe, Daniel       1862       Rurt, Daniel L.       1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * Gragler Sigismunh      |        | * Qunt Cohn           |      |
| * Kraufe, G. 1859 Runze, Chrw. Johann Ch. 1778<br>* Kraustopf, B. 1869 * Kunzig, H. Daniel L. 1863<br>Krauß, Daniel 1862 Rury, Daniel L. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grahn Suga               |        | Qunkmann % N          |      |
| * Kraustopf, W. 1869 * Kunzig, H. 1863<br>Krauß, Daniel 1862 Kurz, Daniel L. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |        |                       |      |
| Rrauß, Daniel 1862 Rurt, Daniel L. 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | struct, e.               |        | * Ouncia S            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        | Burt Doniel C         |      |
| mranty, Cart Jucov 1100 Kurt, Ctult 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |        | Ourt Graft            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | strain, Cart Sacob       | 1133   | armed, armir          | 1100 |

| Rury, W. W.                                                                 | 1869 | * Leib, Gottlieb                                         | 1865 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|
| * Rufenberg, Alfred +                                                       | 1860 | Leib, Joh. L.                                            | 1802 |
| * Kyser, Louis                                                              | 1874 | Leib, Joh. L.<br>Leib, Dr. Michael                       | 1788 |
| Labberton, Dr. Robert                                                       | 1859 | Leibhrandt, Andreas                                      | 1817 |
| Labberton, Dr. Robert<br>* Lacmann, Jacob                                   | 1868 | * Leibrandt, Friedrich<br>Deiby, Dr. Joseph +            | 1872 |
| * Rahner N 6                                                                | 1868 | - Geibn Dr Snienh                                        | 1867 |
| # Ladner, A. H.<br>Ladner, Friedrich<br>* Ladner, Louis J.                  | 1863 | Leinau, Andreas                                          | 1796 |
| * Cubiler, Friedrich                                                        |      | # Oaifman Matan                                          |      |
| Traoner, Kouis I.                                                           | 1863 | * Leiftner, Beter                                        | 1873 |
| " Laoner, W. F.                                                             | 1865 | Lelar, Beinrich                                          | 1809 |
| Lächler, Adant                                                              | 1795 | Lelar, Benry, jr.                                        | 1837 |
| Lächler, Georg                                                              | 1796 | Lemmel, L. +                                             | 1860 |
| Lahnen, Jacob von<br>Laißly, Philip                                         | 1783 | Lemot, A.                                                | 1867 |
| Laikln Bhilin                                                               | 1795 | Lems, Chriftian                                          | 1764 |
| * Lambader, Franz                                                           | 1869 | Lengerte, herm. Fried. von +                             | 1819 |
| Sambart Mug +                                                               | 1861 | * Lengert, Georg                                         | 1873 |
| Lambert, Aug. +<br>Lammer, J. Franz                                         |      | Campia Dichalas                                          | 1832 |
| Lammer, 3. grang                                                            | 1869 | Lennig, Nicholas                                         |      |
| * Lamor, Anton                                                              | 1871 | Lent, Seinrich                                           | 1782 |
| Lampater, Conrad                                                            | 1767 | Lent, Seinrich<br>Lent, Johann                           | 1796 |
| * Landenberger, Martin +                                                    | 1861 | Lent, Johann                                             | 1796 |
| Landenberger, Matthias                                                      | 1765 | Leonhard, Fried.                                         | 1842 |
| Landenberger, Thomas                                                        | 1788 | Leonhardt, Roi.                                          | 1869 |
| Landichüt, Jof.                                                             | 1865 | Leonhardt, Jos.<br>* Leonhardt, Theodor                  | 1864 |
| Sana Sacah                                                                  | 1869 | -Gonnier Cohn L                                          | 1845 |
| Lang, Jacob<br>Lang, Johann<br>* Lang, Louis                                |      | Leppien, John +<br>Leufer, Thom. Herm.                   |      |
| Lang, Johann                                                                | 1799 | Beufer, Lyon. Dern.                                      | 1787 |
| * Lang, Louis                                                               | 1864 | Leuffer, Thom. Georg                                     | 1810 |
| " Lang, Wilgelin                                                            | 1864 | * Leupold, Joh.<br>Leupold, Julius<br>* Leupold, Theodor | 1867 |
| *Lange, Robann +                                                            | 1875 | Leupold, Julius                                          | 1832 |
| Lange, B. F.<br>* Lange, Wilhelm                                            | 1833 | * Leupold, Theodor                                       | 1867 |
| * Lange Milhelm                                                             | 1843 | Leuthäuser, Seinrich                                     | 1773 |
| Langenberg, Joh. Fried.                                                     | 1785 | Levi, Maron                                              | 1793 |
| * Cancarbaim Triabrich                                                      | 1863 | Levy, Salomon                                            | 1870 |
| * Langenheim, Friedrich +                                                   |      |                                                          | 1845 |
| —Langenheim, G. F. +                                                        | 1845 | Lewars, Charles                                          |      |
| Langenheim, Wilhelm +                                                       | 1863 | * Lewis, Edwin Dt.                                       | 1838 |
| Langenheim, Wilhelm +<br>* Langsdorf, Jacob +<br>* Lankenau, John D. + 1401 | 1859 | * Lewis, F. Mortimer                                     | 1838 |
| * Lanfenau, John D. + 1901                                                  | 1851 | Lewis, Heinrich<br>Lewis, John F.                        | 1864 |
| Edrer, Sphann                                                               | 1814 | Lewis, John &.                                           | 1818 |
| * Lau, Friederich                                                           | 1870 | yer, Charles &.                                          | 1835 |
| * Lauber, Philip 3. +                                                       | 1863 | ger Sacoh                                                | 1821 |
| * Course Calin                                                              | 1869 | Lex, Jacob<br>Lex, Jacob H.<br>* Lex, Wm. H.             | 1838 |
| * Lauer, Felig<br>* Lauer, Friedrich (Reading) +                            |      | * Con Dom G                                              | 1872 |
| - Lauer, Friedrich (Reading)                                                | 1869 | * Commercial Coming of                                   |      |
| Lauman, Georg<br>* Laurent, F. A.                                           | 1791 | * Lenpoldt, Fried. C. +<br>Lenpoldt, Frit                | 1867 |
| * Laurent, F. A.                                                            | 1868 | Lenpolot, Fris                                           | 1859 |
| Lawersweiler, Bernhard                                                      | 1764 | Lichau, Dr. Eduard +                                     | 1860 |
| Lawersweiler, Jacob                                                         | 1790 | * Lichten, Aaron<br>Lieber, Benjamin                     | 1870 |
| Lamser, Heinrich                                                            | 1868 | Lieber, Benjamin                                         | 1869 |
| Lawser, Heinrich<br>Lawser, Jacob                                           | 1863 | Liebing, Sugo                                            | 1858 |
| * Lebermann, L. J.                                                          | 1860 | Liebrich, Conrad +                                       | 1847 |
| Cantlaitman 90 G                                                            |      |                                                          | 1790 |
| Lechleitner, P. G.                                                          | 1811 | ließ, Heinrich                                           |      |
| * Lederer, L.                                                               | 1870 | Linde, Carl                                              | 1867 |
| Ledyard, Wm. W.                                                             | 1867 | Lindemann, Carl                                          | 1869 |
| * Lee, James D.                                                             | 1872 | Lindemann, Fr.                                           | 1868 |
| * Lee, James D.<br>Lee, Julius                                              | 1858 | Lingen, Dr. Georg                                        | 1838 |
| * Leffmann, L. D.                                                           | 1870 | Link, Carl W.                                            | 1864 |
| Legrange, hermann                                                           | 1859 | Lint, Wilhelm G.                                         | 1864 |
| Lehman, Charles                                                             | 1840 | * Lippe, Dr. A.                                          | 1865 |
|                                                                             | 1815 | * Lippe, Georg Philipp                                   | 1870 |
| Lehmann, W.<br>Lehmann, Wilhelm                                             |      | # Ginner War an                                          | 1868 |
| Legmann, Wilhelm                                                            | 1779 | * Lipper, Wm. M.<br>* Lipps, Johann                      |      |
| Lehrer, Meldior                                                             | 1793 | " Lipps, Johann                                          | 1870 |
| Leib, Georg                                                                 | 1793 | Lips, Carl +                                             | 1860 |
|                                                                             |      |                                                          |      |

| N Alex en and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| * Lishowsky, Florence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1874 | * Mann, Theo.                                                                                                                          | 1869 |
| Little, Win.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1846 | * Mann. Chrw. Wm. N. +                                                                                                                 | 1848 |
| Llond. Samuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1841 | Mannal Andreas                                                                                                                         | 1835 |
| * Wahelens N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1873 | Mannhardt (8                                                                                                                           | 1868 |
| Rachnan Christianh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1774 | Montan Gustan                                                                                                                          | 1000 |
| Louiser, Entitopy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1//4 | mantey, Gultav                                                                                                                         | 1867 |
| T Lov, Aug. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1869 | Marignault, Joh. de                                                                                                                    | 1765 |
| * Loed, Franz +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1863 | Marckley, Johann                                                                                                                       | 1805 |
| * Löffler, Kranz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1875 | Marklen, Bhil. S.                                                                                                                      | 1828 |
| Lömengrund M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1869 | * Maron Courab                                                                                                                         | 1867 |
| -* Römenthal Hernhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1864 | * -Martin Otto                                                                                                                         | 1868 |
| * Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1070 | * Mann (0.14 6                                                                                                                         | 1000 |
| " Ebeibi, Decar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/0 | mart, Gult. &.                                                                                                                         | 1870 |
| goewi, Ottomar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1860 | 2 marg, (8. 28.                                                                                                                        | 1865 |
| -Logo, John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1851 | * Maryjen, Heinrich                                                                                                                    | 1863 |
| Lohman, Jsaac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1824 | Mattern, Andreas                                                                                                                       | 1780 |
| * Lonnerstadter. Mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1864 | * Mattern', Martin                                                                                                                     | 1869 |
| Long Llage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1867 | Maurer & N                                                                                                                             | 1865 |
| * Rood Milaranhar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1979 | Wan Olban                                                                                                                              | 1796 |
| Consuit Conib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/2 | Man Carl Gainnick                                                                                                                      | 1000 |
| Euteni, Quoio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1901 | may, Cari Demiin                                                                                                                       | 1869 |
| - Lorenz, Ferdinand T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1851 | * Wan, Jacob                                                                                                                           | 1869 |
| -Lorenz, Wilhelm 🕇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1870 | * May, Jsaac                                                                                                                           | 1865 |
| Losse. Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1861 | Maner, Christian                                                                                                                       | 1784 |
| Rotterion Emanuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1779 | * Maner Eduard                                                                                                                         | 1872 |
| * Rouid Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1963 | Maner Tren M                                                                                                                           | 1836 |
| * Omia Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 | manan Gainnia                                                                                                                          | 1700 |
| " Eduis, Jean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1807 | mayer, Heinrich                                                                                                                        | 1786 |
| Lowber, Joh. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1817 | Mayer, Henry                                                                                                                           | 1862 |
| -Lucassen, Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1855 | Mayer, Joh. Georg                                                                                                                      | 1788 |
| Ludwig, Carl Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1795 | Maner, Louis                                                                                                                           | 1824 |
| Ludwig, Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1764 | * Mayer, Louis<br>Mayer, Chrw. Philipp F.                                                                                              | 1874 |
| Rubmia Robann M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1703 | Maner Chrm Mhilinn &                                                                                                                   | 1807 |
| * Outer Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000 | Mann &                                                                                                                                 | 1866 |
| S Euroy, Egitificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 | Mayr, E.<br>Maysenhölber, Carl<br>Mealy, Chrw. Stephen A.<br>Mechlin, Samuel<br>Mecke, G. H.<br>Wecke, G. H.                           | 1000 |
| Lubers, Emil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1991 | Manjenholder, Carl                                                                                                                     | 1817 |
| Lüders, Thomas C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1821 | Wealy, Chriv. Stephen A.                                                                                                               | 1839 |
| * Lupus, A. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1874 | Mechlin, Samuel                                                                                                                        | 1800 |
| * Luthn. Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1875 | Mecte. (S. H.                                                                                                                          | 1837 |
| Ωut. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1869 | Mede & S                                                                                                                               | 1838 |
| * Rut Georg R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1863 | Mede, (S. H.<br>Medtart, Ehrw. Jacob<br>Meefer, Philipp<br>* Mehl, Heinrich<br>Mehler, H.<br>Wehler, Wilhelm<br>* Mehring, Heinrich C. | 1836 |
| Coup Comes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1005 | Marian Milian                                                                                                                          | 1706 |
| Eynu, James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1007 | weeger, aboutop                                                                                                                        | 1796 |
| Maag, Adam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1843 | * Mehl, Heinrich                                                                                                                       | 1872 |
| Maak, Joh. Ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1865 | Wehler, H.                                                                                                                             | 1866 |
| Maas, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1858 | Mehler, Wilhelm                                                                                                                        | 1863 |
| * MacBride, James S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1874 | * Mehring, Heinrich C.                                                                                                                 | 1873 |
| * Macher Renedict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1867 | * Meier Frank                                                                                                                          | 1863 |
| * 500 c# (5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1989 | * Maiar Cahann                                                                                                                         | 1860 |
| * Lishowsty, Florence Little, Mm. Lloyd, Samuel * Lochenz, A. Lochenz, A. Lochenz, A. Lochenz, Christoph * Löd, Aug. B. * Loes, Franz Lömengrund, M. * Lömenthal, Bernhard * Loewi, Oscar Loewi, Ostomar Loggo, John Lohman, Jiaac * Lonnerstadter, Wm. Long, Jiaac * Lonenz, Misaelm Lorenz, Mishelm Lorenz, Mishelm Lorenz, Mishelm Lorenz, Mishelm Louis, Daniel * Louis, Daniel * Louis, Jean Lomber, Joh. C Lucassen Lowber, Joh. C Lucassen Lowig, Christoph Ludwig, Christoph Ludwig, Christoph Ludwig, Christoph Ludwig, Christoph Ludwig, Thomas C. * Lupus, A. F. * Luthy, Otto Lut, A. * Luty, Georg L. Lynd, James Maas, Otto * MacBribe, James G. * Mader, Henedict * Mader, Benedict * Mader, Benedict * Mader, C. Madinet, Blassus Männel, Chi. * Mader, Henedict * Mader, Geimr. Madinet, Hlassus Männel, Gustan Männel, Gustan Männel, Geinr. Madinet, Holssus Männel, Gustan Männel, Geinr. Madinet, Joh. C. * Maiser, Kerdin. * Maiser, Ferdin. * Maiser, Joh. C. * Maiser, Kerdin. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Maiser, Gessimit L. * Mann, Johann * Mann, Christ. * Mann, Christ. * Mann, Christ. * Mann, Christ. * Mann, Johann | 1000 | Maintan Cannas                                                                                                                         | 1770 |
| mar, John Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1009 | mieiter, Contad                                                                                                                        | 1778 |
| Mactinet, Blajius Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1764 | Meigler, Heinrich                                                                                                                      | 1778 |
| Männel, Chs. F. 🕂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1845 | Melbeck, Joh.                                                                                                                          | 1784 |
| Männel, Guftav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1862 | Melcher, Abam                                                                                                                          | 1778 |
| Männel, Heinr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1868 | Melcher, Nigac                                                                                                                         | 1771 |
| Mahn Thean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1869 | Melcher Reanhard                                                                                                                       | 1764 |
| Maiar Tarbin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1969 | * Wallart Sahastian                                                                                                                    | 1869 |
| main Car C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1004 | * Menert, Cepalitait                                                                                                                   | 1000 |
| maier, Jon. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/2 | , weemgolzier, Jog.                                                                                                                    | 1869 |
| maila, Zon. m. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1867 | wence, John F.                                                                                                                         | 1863 |
| * Maiser, Casimir L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1866 | *-Mencke, Wilhelm +                                                                                                                    | 1860 |
| Maison, John A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1821 | * Mende, Franz C.                                                                                                                      | 1868 |
| Maimea. Milh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1816 | * Mende, F. F.                                                                                                                         | 1869 |
| Mange Mark Sam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1826 | Menoth Christian                                                                                                                       | 1766 |
| Manger Geinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1862 | Mant Gara M                                                                                                                            | 1810 |
| mane areit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 | many man de                                                                                                                            | 1010 |
| անասու, արուրւ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1001 | ஐட்டாத், ஐரா. கு.                                                                                                                      | 1833 |
| * Wann, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1866 | Miercier, Carl                                                                                                                         | 1813 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |      |

|                                              | ,                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                              | ·                                                                         |
|                                              |                                                                           |
|                                              | <b>— 327 —</b>                                                            |
| * Mergenthaler, Abolph +                     | 1867   * Moelling, E. F. + 1867                                           |
| Meriam, Samuel                               | 1787 Mölling, Fr. 1864                                                    |
| Mert, Philipp                                | 1787 Mölling, Fr. 1864<br>1765 Moller, Joh. Chrift. 1791                  |
| Metge, Dr. Peter                             | 1872 — Mollerus, Wilhelm + 1868                                           |
| Mey, Bernhard                                | 1864 Montelius, Mm. 1811                                                  |
| Wet, J.<br>Wet, Nathan                       | 1864 Montmollin, Fried. 1811<br>1866 * Moodie, Wm. J. 1871                |
| * Mey, Philipp                               | 1869 * Moore, Leopold 1873                                                |
| Wetger, Anton                                | 1785 * Moore, William 1868                                                |
| * Mekger, Jacob                              | 1867— ** Moras, Ferdinand 1864                                            |
| Metger, Johann Gottlieb<br>Metner, Dieterich | 1780 * Morwit, David 1872                                                 |
| Weigher, Wieteria                            | 1764 * Morwit, Dr. Ed. + 1859<br>1863 * Mojebach, Heinr. 1869             |
| Meurer, Charles<br>* Meyer, Adolph           | 1872   * Moier Gottfried 1868                                             |
| * Reyer, Adolph                              | 1875 Mog, Johann 1813                                                     |
| Mener, Andreas                               | 1765 2008, 301000 200.                                                    |
| Meyer, Carl                                  | 1865 Mog, Samuel 1813                                                     |
| * - Mener, Charles H. + 1848.                | 1860 Mott, Edwin, T. 1838                                                 |
| * Meyer, Conrad<br>Meyer, Jacob              | 1855 Mon, Albert S. 1839<br>1784 Mon, Joh. 1859                           |
| Meyer, Jacob                                 | 1813 Moyer, 3. M. 1869                                                    |
| *- Meyer, Louis                              | 1863 Moyer, Mich. 1869                                                    |
| Meyer, Sieamun <b>d</b>                      | 1867 * Mudle, M. R. 1853                                                  |
| * Meyers, Frank                              | 1872 Mühled, Christian 1869                                               |
| * Meyers, Frank H.<br>* Weyers, John B.      | 1873 Mühlenberg, Fried. Aug. 1778<br>1874 Mühlenberg, H. Melchior 1764    |
| * Meyers, Jos.                               | 1869 Mühlenberg, Heinr. 1793                                              |
| * Meyers, Leonard                            | 1868 Mühlenberg, Heinrich, jr. 1774                                       |
| Metinger, Jacob                              | 1785 * Mühlenberg, Dr. S. H. 1868                                         |
| * Michelbach, Emil                           | 1874 Mühlenberg, Heinrich M. 1807                                         |
| Midlen, Joseph J.                            | 1873 Mühlenberg, J. P. D. 1810<br>1868 Mühlenberg, Beter, Gen. Major 1783 |
| -Midnight, John T.<br>Mielke, Edward C.      | 1868 Mühlenberg, Beter, Gen. Major 1783<br>1832 Mühlenbruch, Ed. 1860     |
| * Migeod J. M.                               | 1861 * Müller, August 1871                                                |
| Miller, A. C.                                | 1859 Müller, Carl 1858                                                    |
| -Miller, Dr. C. +                            | 1860 * Müller, Christian 1866                                             |
| Miller, Daniel H.                            | 1819 * Müller, Chriftian 1874<br>1833 Müller, Daniel 1794                 |
| Miller, Dan. K.<br>Miller, Fred. A.          | 1859 * Müller, Friederich 1869                                            |
| * Miller, Georg                              | 1867 Müller, Fried. Ludwig 1793                                           |
| Miller, Heinrich                             | 1781 Müller, Georg 1860                                                   |
| Miller, Henrich                              | 1787 * Müller, Georg + 1865                                               |
| Miller, Heinrich<br>* Miller Seinrich        | 1789 * Müller, G. 3. 1873                                                 |
| _* Miller, Heinri <b>ch</b><br>Willer, Jacob | 1861 Müller, Heinrich T. 1795<br>1833 Müller, Jacob + 1860                |
| * Willer, John                               | 1864 Müller, Joh. 1796                                                    |
| * Miller, John                               | 1873 — Maller, Louis 1869                                                 |
| * Miller, John Christian                     | 1869 Müller, Michael 1796                                                 |
| Miller, Beter                                | 1764 * Münch, Jacob 1869                                                  |
| Miller, William<br>*-Miltenberger, Johann    | 1829 Münich, Gottfried 1791<br>1870 Muffler, Sebastian 1764               |
| Mindel, Theod.                               | 1870 Mustler, Sebastian 1764<br>1861 * Muhle, Conrad 1873                 |
| Minnigerode, Charles                         | 1842 * Muhr, Heinrich 1868                                                |
| Minger, Beter                                | 1837 - Muhr, Simon + 1867                                                 |
| * Mirfalis, Julius                           | 1874 * Mullen, Wm. (Chrenmitglieb) 1871                                   |
| * Misch, Johann                              | 1873 * Mund, Philipp 1871                                                 |
| * Mistey, B. F.<br>Möhring, Dr. Gotthelf +   | 1848 * Munzinger, Peter 1872<br>1828 Muschert, Johann 1795                |
| Moelling, Carl G. +                          | 1867 Ruffer, Joh. 1804                                                    |

| Musser, Wm.                                      | 1822   |                                                    | 1860          |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------|
| * Nachod, Julius E.                              | 1870   | * Orthwein, Seinr, 3.                              | 1872          |
| * Nägele Eugen                                   | 1869   | * Oftertag, Jac. * Oftheimer, Georg R.             | 1869          |
| Nagel, Johann                                    | 1794   | * Ditheimer (Meara St                              | 1872          |
| Wagel Studeling                                  | 1793   | Oithaiman Manik                                    | 1072          |
| Nagel, Rudolph                                   | 1000   | Ditheimer, Morih + Ditheimer, William 3.           | 1860          |
| * Marr, Friederich + 1849                        | 1868   | " Oftheimer, William 3.                            | 1872          |
| * Naß, Georg                                     | 1869   | Ott, David                                         | 1781          |
| * Nathan, Samuel                                 | 1869   | -Dtt, George G.                                    | 1875          |
| Naumburg, L.                                     | 1859   | Otto Dr Roba                                       | 1766          |
| * Neath, Joh. T.<br>Reebe, Louis B. H.           | 1872   | Otto, Jacob S.<br>Otto, Dr. Joh. C.                | 1815          |
| Weehe Louis 98 6.                                | 1870   | Otto Dr Soh 6.                                     | 1804          |
| * -Neff, Charles                                 | 1858   | Dito, W. G.                                        | 1868          |
| Waff Gol                                         | 1860   |                                                    | 1797          |
| Reff, Jos. +                                     |        | Dzeas, Georg                                       |               |
| * Reger, Carl 3.                                 | 1870   | Djeas, Peter                                       | 1775          |
| * Reher, Carl                                    | 1864   |                                                    | <b>+</b> 1874 |
| * Neher, Jacob +<br>* Nehlig, J. P.              | 1863   | Baleste, R. Gottfried                              | 1786          |
| * Rehlia, 3. B.                                  | 1866   | * Bape, Anton                                      | 1873          |
| * Reibhard, Dr. Charles                          | 1844   | * Pape, Ludwig                                     | 1873          |
| Reiß, Jacob                                      | 1808   | * Baquet, 21. C. +                                 | 1862          |
|                                                  | 1818   | Pananisini Oah                                     | 1865          |
| Relion, Martin                                   |        | Paravicini, Joh.                                   |               |
| Reftman, C. S.                                   | 1817   | * Parbs, Carl S.                                   | 1871          |
| * Reuffer, Hermann                               | 1868   | Paris, Peter                                       | 1764          |
| Reumann, Joh. Gottheif                           | 1795   | Paris, Peter<br>Baris, Peter                       | 1790          |
| * Neumann, Heinrich                              | 1872   |                                                    | <b>1</b> 817  |
| * Neumann, Šoseph<br>— Neurath, Joh. +           | 1869   | Parish Danid                                       | 1813          |
| - Reurath Stoh -                                 | 1868   | Rauln Rhilinn                                      | 1784          |
| Bambauna Triak C                                 | 1869   | Barish, David<br>Bauly, Philipp<br>Baustian, I. C. | 1866          |
| Rembourg, Fried. C.                              |        |                                                    |               |
| Newburger, C.                                    | 1872   | * Beeler, Carl                                     | 1860          |
| * Newburger, Morris                              | 1869   | Pehrjon, Dr. J. G.                                 | 1858          |
| * Newhouse, Joseph<br>Newkumet, Joh. +           | 1863   | Behrson, Dr. J. G.<br>* Beirsol, Jos. N.           | 1861          |
| Newfumet, 30h. +                                 | 1865   | - Belman, Guft. +                                  | 1859          |
| * Newman, Morris M.                              | 1872   | Belt, Daniel                                       | 1797          |
| Ridda, Fried. C.                                 | 1811   | Belger, 21.                                        | 1864          |
| Niemann, Henry                                   | 1820   | Renner Senra                                       | 1846          |
| * Wähing Geinnich                                | 1869   | Berje, Sohn B.<br>Beters, Carl D.                  | 1859          |
| * Röding, Heinrich                               |        | Bettin, Soul D.                                    |               |
| Roll, Henry                                      | 1869   | Beters, Carl D                                     | 1858          |
| Roll, Martin                                     | 1765   | Beters, Bermann                                    | 1871          |
| Norton, C. F.                                    | 1867   | Beterfen, Jacob                                    | 1807          |
| * Ruß, Beinrich                                  | 1862   | Betry, Carl                                        | 1860          |
| * Nus, Detirid                                   | 1874   | Betry, D.                                          | 1868          |
| Rughaag, Carl Wilhelm                            | 1874   | * Minner Soh M                                     | 1875          |
| * Rugle, Johann                                  | 1875   | Bfannenfuchen, Phil.                               | 1797          |
| + Dat Glasse 9                                   |        | Deaffen Gainnich                                   |               |
| * Dat, Georg R.                                  | 1867   | Pfeffer, Heinrich                                  | 1795          |
| * Oberfirich, S.                                 | 1875   | Pfeffer, Philip                                    | 1795          |
| * Oberteuffer, Geo. S. +                         | 1864   | Bjeiffer, Dr. Geo. G. F.                           | 1838          |
| Oberteuffer, John S. 4<br>Obenheimer, Joh.       | . 1837 | Pfeiffer, Georg, jr.                               | 1870          |
| Obenheimer, 30h.                                 | 1764   | * Bfeiffer, Johann                                 | 1869          |
| Obenheimer, Philip                               | 1791   | * Bfeiffer, Johann<br>Bfeiffer, Jos.               | 1804          |
| * Obenthal, Jacob                                | 1865   | Bful, Wilhelm von                                  | 1781          |
| * Dahlichlägen Or Che                            | 1845   | While Daniel                                       | 1764          |
| Dentiditager, 3. Car.                            |        | Phile, Daniel                                      | 1790          |
| * Dehlichläger, J. Chr. Dehlichläger, Theod. 28. | 1860   | Philler, Andreas                                   |               |
| * Delbermann, Rudolph +                          | - 1860 | Phillips, J. Altamond<br>Phillips, Zaligman        | 1835          |
| Dellers, Jacob                                   | 1796   | Phillips, Zaligman                                 | 1818          |
| Offermann, John                                  | 1834   | Phillips, Robert                                   | 1827          |
| Ohl, John F.                                     | 1824   | Bickel, Joh. Cafpar                                | <b>18</b> 10  |
| * Olbach, Friedr.                                | 1860   | Rierfig. C. S.                                     | 1867          |
| Dynaman Mam                                      | 1797   | Bierfig, C. S.<br>Biesch, Abraham                  | 1808          |
| Oppermann, Abam                                  |        | * Pinan Or 90 of                                   | 1860          |
| * Oppermann, R. F. M.                            | 1000   | * Biper, Dr. W. A.                                 | 1871          |
| Orth, Heinrich                                   | 1808   | Plag, Christian                                    | 10/1          |
|                                                  |        |                                                    |               |

| * Rlate Christian &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1848         | Reichert, Joh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1791             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| * Plate, Christian F. + * Plate, Hermann T. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1888         | * Meigle Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1873             |
| Rlate, J. Theophilus + Blater, Robert Bleibel, Friederich Bleiß, Jacob F. Blöß, Charles Bölche, Theodor * Bohl, Georg                                                                                                                                                                                                                                            | 1000         | Steiger, Carrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| -Plate, J. Theophilus +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1804         | Reimer, Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1847             |
| Plater, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1863         | Reimer, Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1866             |
| Pleibel, Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1865         | Reimers, John P.<br>Reinhardt, C. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1817             |
| Mais Ocas C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000         | Painhardt & 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1868             |
| Bieth, Jacob B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1020         | Methydrot, G. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Blos, Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1869         | Reinhardt, Geo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1784             |
| Bösche, Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1858         | Reinholdt, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1811             |
| * Rohl Gleora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1869         | Reinholdt, Geo. Chrift.<br>Reinftein, Dr. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176 <del>1</del> |
| * Walte C OD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000         | Wainstain Dr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1859             |
| " Both, G. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1009         | Heinfiell, Dt. g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Bommer, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1813         | * Reisty, James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1838             |
| * Ropp. Joh. Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1872         | * Reiß, Emanuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1864             |
| Rortner Chuard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1866         | Reiß, Johann<br>* Reift, John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1796             |
| # Datt Maraful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1075         | * Waist Cahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1979             |
| " Bott, Mussiph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/0         | " Meilt, John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/2             |
| Brager, Marfus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1819         | Heistle, Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1867             |
| Breifendans, Sacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1869         | * Reiter, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1867             |
| Alrestor Triebrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1863         | Reith Conrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1869             |
| * Obertien Grinnish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000         | * Waith Wilhalm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1975             |
| Breffer, Heintrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000         | Jeity, witherin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1070             |
| Breug, Georg 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1891         | * Reizenstein, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18/1             |
| * Brice, Bm. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1873         | * Reizenstein, Blaac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1869             |
| * Mragfauer Maginh +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1867         | # Reigenftein, Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1872             |
| # Mette (Ffeeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1050         | # Wairanftain Wiffealer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1071             |
| * Pjotta, Charles +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1009         | Heizenfrein, Zottgeint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/1             |
| Bleibel, Friederich Bleiß, Jacob F. Blötg, Charles Bölde, Theodor  * Bohl, Georg  * Bolß, F. M. Bommer, Carl  * Bopp, Joh Georg Bortner. Eduard  * Bott, Audolph Brager, Martus Breisendanz, Jacob Breiser, Friedrich  * Breiser, Holph Breuß, Georg M.  * Brice, Mm. D.  * Brodfauer, Noolph  * Brodfauer, Noolph  * Brodfauer, Noolph  * Brodfauer, Or. E.     | 1869         | Reiß, Johann  * Neift, John  Reiftle, Ernst  * Reiter, A.  Reith, Wilhelm  * Reizenstein, Hage  * Reizenstein, Hage  * Reizenstein, Wilhelm  * Reizenstein, Wilhelm  * Reizenstein, Wilhelm  * Remat, Gustav +  Remat, Gustav +  Remat, Albert  * Reiga, Arieberich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1851             |
| Rabe, Beter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1833         | Bemat, Stephan S. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1872             |
| Radde, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b> 861 | Rena Mhert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1873             |
| Rademacher, Carl & +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1040         | & Maiaa Triabanich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1872             |
| Studentaujer, Cart S. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1040.        | Heling, Wriebering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Rayner, Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1869         | Renz, Albert<br>*- Resag, Friederich<br>*- Reukauff, Geo. C.<br>*- Reuk, Wilhelm   1463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1872             |
| Ranjahoff, Richolas S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1867         | * Reuß, Wilhelm +1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1864             |
| Rann Sried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1865         | * Reuß, William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1868             |
| Paid Water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1019         | Wicharks Warf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1807             |
| Majay, Miton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1019         | Richards, Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Raige, Prof. Fred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1848         | * Riebenack, Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1869             |
| Rasto, Franz +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1869         | Riedenhart, Herm. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1869             |
| * Ran Conrab &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1869         | Riedt Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1766             |
| # Wass Chamanh Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1007         | * Wiscan Convol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1874             |
| " nau, Comard D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1007         | or or one feet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1077             |
| Rademacher, Carl L. + Rahner, Jacob Ranfahoff, Richolas S. Rapp, Fried Rajch, Unton Rajche, Prof. Fred. Rasko, Franz + * Rau, Conrad H. * Rau, Conrad H. * Rau, Georg * Rau, Joh. K. * Haud, Christoph * Raue, Dr. Carl Rauh, Martin Raybold, Fred. A. Rayer, Samuel Rebholz, J. R. * Rech, Jacob * Reed, Hichael * Reen, Charles, Rees, Dietrich * Rean, Calpar | 1872         | * Riebenad, Mar<br>Riedenhart, Herm. B.<br>Riedt, Michael<br>Rieger, Conrad<br>Riehle, Wichael<br>Riehle, Bilhelm<br>Rieß, Georg<br>Ringe, Conrad<br>Ripberg, Conrad<br>Ripta, Joseph<br>* Ritter, Heinrich<br>Ritter, Jacob, jr.<br>Ritter, Joh. Georg<br>Rig, Christian<br>Rib, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1867             |
| * Nau, Joh. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b> 871 | Riehle, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b> 815     |
| Rauch Christop <b>h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1788         | Riefch, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1812             |
| * Have Or Garl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1863         | Wien Gleora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1796             |
| Olauk Mantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1500         | Chies, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1070             |
| naug, martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/04         | Minge, Contab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1870             |
| Raybold, Fred. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1837         | Ripberg, Conrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1800             |
| Raper, Samuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1764         | Rivka, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1827             |
| Hehholz & M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1861         | * Ritter Beinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1870             |
| * Wash Bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1001         | Witten Greek in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1813             |
| new, Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1009         | Miller, Sacoo, Jr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1010             |
| * need, Henry H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1857         | Mitter, Jog. Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1825             |
| Reed, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1818         | Rit, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1792             |
| * Reen, Charles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1867         | Rip, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1803             |
| Rees, Dietrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1764         | Rivinus, D. C. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1857             |
| * Many Calman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000         | Minimus, D. C. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -Rivinus, Dr. Ed. F. +<br>* Roden, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1831             |
| Rehn, Cafpa <b>r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1802         | " Roden, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1864             |
| Rehn. Georg<br>* Heichard A. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1784         | Roberfield, Bm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1828             |
| * Heimard N Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1875         | Waniger Min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1778             |
| Maidanh Chanais &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | -Röhm, Adam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| neigaro, Francis D. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1872         | Hoghi, Houni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1872             |
| Reichard, Francis H. +<br>Reichard, Joseph M. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1858         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1869             |
| Reichart, Chrw. G. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1838         | Röjd Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1860             |
| Reichenbach, A B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1862         | -Nose, Fr. A. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1850             |
| Primarhad Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1863         | - Röse, Fr. A. +<br>* Röttger, Herman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Reichenbach, Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1863             |
| Reichenbach, Fred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1841         | * Roggenburger, Alb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1864             |
| * Reichert, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1869         | Rohthand, Fried.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1796             |
| Reichert, G. A., jr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1860         | Roland, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>18</b> 12     |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | THE RESERVE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PA |                  |

| * Rollens, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1874                                                                         | Sartori, A.                                                                                                           | 1863         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Roloff, Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1869                                                                         | *- Sauber, Cafpar                                                                                                     | 1871         |
| ¥ 00 aman 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1860                                                                         | Sauber, Wilhelm                                                                                                       | 1867         |
| * Romberg, Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1869                                                                         | * Cauer, B. F.                                                                                                        | 1870         |
| Romeis, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1813                                                                         | Sauerwein, F. L.                                                                                                      | 1864         |
| * Romberg, Friederich Romeis, Johann  * Rommel, Jacob M. Rommel, John  * Monmel, John                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1870                                                                         | Courter (Shriftian                                                                                                    | 1863         |
| Rommel, John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1838                                                                         | * Sautter, Paul F.<br>Sautter, Rudolph<br>* Senen Ch M                                                                | 1870         |
| * Rommel, John, jr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1866                                                                         | Sautter, Rudolph                                                                                                      | 1863         |
| Honordater, Chris. Chantaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1845                                                                         | * Sagen, Ed. M.                                                                                                       | 1864         |
| Roß, Dr. Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1798                                                                         | Sagen, Georg                                                                                                          | 1831         |
| Rosen, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1766                                                                         | Schaaf, Philipp +                                                                                                     | 1862         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1868                                                                         | * Schaal, Carl                                                                                                        | 1869         |
| -Rosenbaum, M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1865                                                                         | Schada Anton                                                                                                          | 1863         |
| * Rosenberg, Carl J. A.<br>Rosenbale, James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1873                                                                         | Schada, F. +                                                                                                          | 1860         |
| Rosenbale, James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1868                                                                         | * Schada, Dicar G. +                                                                                                  | 1863         |
| Mojengarten, Georg D. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1831                                                                         | Schada, R. E.                                                                                                         | 1869         |
| * Rosengarten, Jos. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1863                                                                         | Schäfer, Christian                                                                                                    | 1780         |
| * Rosengarten, Dt. (3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1858                                                                         | * Schäfer, Ernft +                                                                                                    | 1860         |
| * Rojengarten, Samuel G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1860                                                                         | Schafer, Johann                                                                                                       | 1778         |
| * Rosenheim, David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1864                                                                         | Schäfer, Joh. C.                                                                                                      | 1864         |
| * Rosenstein, Louis E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1874                                                                         | Schäffer, Andreas                                                                                                     | 1764         |
| * Rosenswig, Elias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1873                                                                         | * Schäffer, Anthon                                                                                                    | 1873         |
| * Rojenthal, Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1866                                                                         | Schäffer, Bernhard                                                                                                    | 1791         |
| * Rosenheim, David * Rosenheim, Louis L. * Rosenhim, Etias * Rosenthal, M. Rosenthal, S. * Rosenthal, Simon Rosenthal, E. N. * Rosenthal, E. N. * Rosenthal, E. N. * Rosenthal, T. N. * Rosenthal, L. N. * Rosenthal, L. N. * Rosenthal, L. N. * Rosenthal, L. N. * Rosenthal, L. N. * Rosenthal, L. N. * Rosenthal, L. N. * Roth, Carl J. * Rother Carl * Rother Carl | 1847                                                                         | Schäffer, Bernhard Schäffer, Carl Schäffer, Charles Schaeffer, Dr. Calpar Schaeffer, David, sen. Schäffer, David, jr. | 1794         |
| * Rojenthal, Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1874                                                                         | Schaffer, Charles                                                                                                     | 1835         |
| Rojenthal, L. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1865                                                                         | Schaeffer, Dr. Calpar                                                                                                 | 1827         |
| * Rogmäßler, Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1875                                                                         | Schaeffer, David, sen.                                                                                                | 1764         |
| Roth, Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1839                                                                         | Schäffer, David, jr.<br>Schäffer, Chrw. Fried. D.                                                                     | 1779         |
| * Roth, Carl 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1864                                                                         | Schäffer, Chrw. Fried. D.                                                                                             | 1813         |
| Roth, Julius A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1865                                                                         | Schäffer, Georg                                                                                                       | -0,0         |
| * Rothader, G. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1867                                                                         | Schäffer, John                                                                                                        | 1824         |
| Hothe, U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1861                                                                         | Schäffer (auch Shepharb) Beter                                                                                        | 1/00         |
| Nothe, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1865                                                                         | * Schäftle, Otto<br>Schaffnit, Martin<br>Schaib, Johann<br>* Schall, Gottlieb                                         | 1874         |
| Storychijanster, Joy. St. 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1010                                                                         | Smaffnit, Martin                                                                                                      | 1795         |
| * Rothschild, S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1869                                                                         | Schaib, Johann<br>* Schall, Gottlieb                                                                                  | 1780         |
| Row, Martin, jr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1807<br>1800                                                                 | * Small, Gottiled                                                                                                     | 1869         |
| Rowoudt, Dr. William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1800<br>1861<br>1794                                                         | * Schaller, C.                                                                                                        | 1861<br>1770 |
| * Ruddeschel, P. Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1704                                                                         | - 17.11.11.17                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | Small s, Balentin                                                                                                     | 1764<br>1869 |
| Rübsamen, Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1778                                                                         | # Shandayer, 309.                                                                                                     |              |
| Ruhl, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1810<br>1865                                                                 | * Schandein, Jacob 4                                                                                                  | 1859<br>1864 |
| * Rumpp, Carl F. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1868                                                                         | * Schant, Chriftoph                                                                                                   | 1874         |
| * Rumpp, Charled<br>* Runge, Georg +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1855                                                                         | * Scharfig, Wilhelm                                                                                                   | 1863         |
| Bunga Guffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1853                                                                         | Schatte, Guft. Emil + Scheel, Joh. D.                                                                                 | 1813         |
| Runge, Gustav +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1873                                                                         | Scheffler, Bernh.                                                                                                     | 1796         |
| * Ruoff, Christian<br>* Ruoff, John H.<br>* Ruoff, N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1868                                                                         |                                                                                                                       | 1800         |
| * Buoff M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1872                                                                         | Scheibe, Christian                                                                                                    | 1863         |
| * Ruppmann, Joh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1970                                                                         | * Schemm, Peter + 1848                                                                                                | 1869         |
| Russell, Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1850                                                                         | Schenfe, Aug.<br>Schenfel, Peter                                                                                      | 1871         |
| Saarbach, Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1864                                                                         | Schanalar & M                                                                                                         | 1846         |
| Sachs, B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1872<br>1870<br>1859<br>1864<br>1860<br>1778<br>184J<br>1813<br>1873<br>1831 | Schepeler, G. A.<br>* Scherer, John L.                                                                                | 1868         |
| Sänger, Caspar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1778                                                                         | Scheriban Mhraham                                                                                                     | 1787         |
| Sailor, Henry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1841                                                                         | Schore & Wicholas                                                                                                     | 1835         |
| Salade Sehastian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1813                                                                         | * Scherzer, A. +                                                                                                      | 1863         |
| * Samulan Bulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1873                                                                         | * Scherier, John L. Scheridan, Abraham Scherr, E. Nicholas Scherzer, U. + Schetter, Fred.                             | 1835         |
| Sanh & S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1831                                                                         | Schou Brans                                                                                                           | 1871         |
| Sailor, Henry Salade, Sebastian * Samulon, Julius Sand, C. H. * Santick Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1872                                                                         | Schiedel, Jacob                                                                                                       | 1835         |
| Sarnighausen, Dr. Wilhelm P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1764                                                                         | Schieff, Wilhelm                                                                                                      | 1792         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                       |              |

| arrive a cont                                                          | 1000           | # ~ t                                                      | 1000 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------|
| Schiller, Joseph Schilling, Johann                                     | 1863           | * Schniepp, Joh. M.                                        | 1869 |
| Schuing, Johann                                                        | 1860           | Schober, Georg<br>* Schober, Johann<br>Schober, Samuel     | 1838 |
| * Schimminger, Mar                                                     | 1864           | " Schober, Johann                                          | 1872 |
| Schindler, Michael<br>Schipper, Heinrich                               | 1793           | Schober, Samuel                                            | 1838 |
| Schipper, Heinrich                                                     | 1869           | Schoch, Georg                                              | 1813 |
| Schirmer, Rich.                                                        | 1865           | Schödler, Cafpar                                           | 1860 |
| Schively, Geo. P.                                                      | 1842           | * Schöll, Wm. G.                                           | 1869 |
| Schively, Henry                                                        | 1822           | Schoemater, S. C.                                          | 1866 |
| Schlatter, William                                                     | 1811           | * Schöning, Jacob                                          | 1870 |
| Schleißman, Mich.                                                      | 1792           | Schöninger, Joj. A.                                        | 1867 |
| * Schlemmer, Aug. +                                                    | 1859           | *Schöttle, Fried.                                          | 1869 |
| Schlefinger, S. +                                                      | 1854           | Schöttler, C. C. +                                         | 1855 |
| Schlefinger, B.                                                        | 1857           | Schöttler, C. C. +<br>Schohan, Albert                      | 1869 |
| * Schloß, Aaron                                                        | 1868           | Scholl, Fried.                                             | 1791 |
| Schlumbach, All. pon                                                   | 1864           | Scholl, Dr. Beinrich + 1854.                               | 1845 |
| Schmaud, Johann Gottfrieb                                              | 1840           | " Schott, Dr. Arnold                                       | 1875 |
| Schmener, Daniel                                                       | 1780           | Schott, Dr. Georg S.                                       | 1817 |
| Schmid, Beter                                                          | 1869           | Schott, Johann B.<br>Schrad, Chriftian<br>Schrad, Georg S. | 1808 |
| * Schmidt, Carl F.                                                     | 1866           | Schrad, Christian                                          | 1832 |
| * Schmidt, Chrift.                                                     | 1868           | Schrad, Georg S.                                           | 1861 |
| * Schmidt, Chriftoph                                                   | 1874           | Schrack, Thomas L.                                         | 1859 |
| * Schmidt, Dr. E. R. + 1900                                            | 1871           | Schraber, Wilhelm                                          | 1860 |
| Schmidt, Chrm. Friederich                                              | 1786           | * Schramm, Daniel                                          | 1874 |
| Schmidt Fried ir                                                       | 1792           | * Schramm, Daniel<br>* Schreiber, August                   | 1869 |
| Schmidt, Fried., jr. * Schmidt, Friederich                             | 1872           | Schreiber, Beter                                           | 1796 |
| Schmidt, F. C.                                                         | 1866           | * Schreiner, Chriftian                                     | 1867 |
| Schmidt, Gottfrieb                                                     | 1798           | Schreiner Chriftonh                                        | 1788 |
| * Cachanist Gammann                                                    | 1863           | Schreiner, Chriftoph<br>Schreiner Joseph S.                | 1827 |
| Schmidt, Johann  Schmidt, Joh. G.  Schmidt, Julius Ed.  Schmidt, Louis | 1800           | Schrener, Friederich                                       | 1764 |
| * Schmidt Soh G                                                        | 1864           | Schrener Schann                                            | 1786 |
| Schmidt Guling (Sh                                                     | 1864           | Schrener, Friederich<br>Schrener, Johann<br>Schröder, Carl | 1856 |
| Schmidt Cours                                                          | 1866           | * Schröder, Chrw. Dlof                                     | 1869 |
| Schmidt Warit                                                          | 1869           | Schröppel, Geo. Cafpar.                                    | 1783 |
| Schmidt, Morit                                                         | 1858           | Schroß, Dr. Julius                                         | 1862 |
| Schmidt, Nicholas +                                                    |                | Schrunn Saint                                              | 1794 |
| * Schmidt, Philipp<br>Schmidt, Richard B. +                            | $1875 \\ 1860$ | Schrupp, Heinr.<br>Schubart, Michael                       | 1765 |
| Schmist Wilhalm                                                        | 1799           | * Schüler, Leonhard                                        | 1875 |
| Schmidt, Wilhelm                                                       | 1764           | * Schürmann, Eduard B.                                     | 1868 |
| Schmitt, (Smith) Carl<br>* Schmitt, Jacob<br>Schmitt, Balentin         |                | Schitten Cohn                                              | 1867 |
| Schmitt, Jacob                                                         | 1870<br>1785   | Schütee, John<br>Schüt, Christian                          | 1794 |
| Schmitt, Butentin                                                      |                | Shit Corred                                                | 1796 |
| Schmitt, Wilhelm                                                       | 1768           | Schüt, Conrad                                              | 1872 |
| Schmit, Carl &                                                         | 1866           | Schüt, Frit                                                | 1786 |
| Schnabel, August                                                       | 1863           | Schüb, Heinrich<br>Schüb, Johannes<br>Schüb, Joh. Heinr.   | 1782 |
| Schnarr, Lorens 4 1401                                                 | 1865           | Schutz, Johannes                                           | 1794 |
| Schned, Daniel                                                         | 1830           | Edular Son Manage                                          | 1863 |
| * Schneider, August                                                    | 1870           | Sunnmauler, Ambreus                                        | 1869 |
| Schneider, Cafpar                                                      | 1787           | * Schult, Rob.                                             |      |
| Schneider, Charles                                                     | 1826           | Schult, Martin +                                           | 1848 |
| Schneider, Chriftian                                                   | 1764           | * Schulbe, Georg                                           | 1872 |
| Schneider, Friederich                                                  | 1765           | Schulz, &. S.                                              | 1860 |
| - Schneider, Friederich                                                | 1869           | Schulze, Wilhelm                                           | 1867 |
| Schneider, Georg                                                       | 1779           | Schuman, Ernst &.                                          | 1812 |
| * Schneider, Guftav                                                    | 1869           | Schürmann, E. J.                                           | 1868 |
| * Schneider, Seinrich                                                  | 1869           | Schufter, Adam                                             | 1796 |
| Schneider, Joh.                                                        | 1796           | Schufter, Loreng                                           | 1828 |
| Schneiber, Joh. Schneiber, Joh. (II.) Schneiber, Joh. (III.)           | 1796           | Schwabe, Siegmund                                          | 1840 |
| Schneider, Joh. (III.)                                                 | 1796           | Schwade, Joh. S.                                           | 1846 |
| Schneider, (Sunder) Simon                                              | 1797           | " Schwalber, Rarl 3.                                       | 1870 |
| Schniewind, August                                                     | 1852           | Schwart, Dr. Chs.                                          | 1845 |
|                                                                        |                |                                                            |      |

| Schwart, Guftav                                                                         | 1860                         | * Siegmann, Georg                                                             | 1869 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Schmark & &                                                                             | 1817                         | Silbermann, Simon                                                             | 1867 |
| Schwarz, J. E.<br>* Schwarz, Albert                                                     | 1870                         | * Simon, Moses                                                                | 1872 |
| * Schward, Guftav A.                                                                    | 1874                         | Singer Sch                                                                    | 1793 |
| * Schwarz 6 of Dr. 91 99                                                                |                              | Singer, Joh.                                                                  | 1867 |
| * Schwarzbach, Dr. B. B.                                                                | 1875                         | * Sinzheimer, Alexander Sinzheimer, M. M.                                     |      |
| Schwarzfopf, F.<br>* Schwarzwälder, Louis                                               | 1868                         | Singheimer, Mr. Mr.                                                           | 1863 |
| * Schwarzwälder, Louis                                                                  | 1864                         | * Small, Eduard +1401                                                         | 1868 |
| Schweiß, Joh.                                                                           | 1793                         | Smith, Carl L.                                                                | 1809 |
| Schweißer, Heinr.<br>Schweißer, Johann<br>Schwenmer, Gottl.                             | 1796                         | Smith, Charles                                                                | 1810 |
| Schweißer, Johann                                                                       | 1785                         | Smith, Henry G.                                                               | 1845 |
| Schwemmer, Gottl.                                                                       | 1861                         | Smith, Jesse                                                                  | 1823 |
| * Schwent, Carl                                                                         | 1873                         | * Smith. John F.                                                              | 1867 |
| Schweppenheiser, Richol.                                                                | 1824                         | Smith, Henry G. Smith, Jesse * Smith, John F. * Smith, Nichard                | 1867 |
| Schwener, Jacob                                                                         | 1786                         | Snowden, Thomas                                                               | 1838 |
| Schwietering, Guft. +                                                                   | 1855                         | * Snyber, Fred. 2B.                                                           | 1872 |
| * Schwindt, Peter                                                                       | 1874                         | *- Soistmann, Charles                                                         | 1868 |
| Salarine Clatteriah                                                                     | 1779                         | Solomon, Samuel M.                                                            | 1826 |
| Schwing, Gottfrieb                                                                      |                              | Sommon & & I                                                                  | 1864 |
| Scriba, Geo. Ludw. Chr.                                                                 | 1783                         | Sommer, G. D. 7                                                               | 1811 |
| * Sebald, S.                                                                            | 1867                         | Sommer, G. S. + Sommer, Joh. Jacob * Sommer, Jacob H. Sonntag, Withelm Ludwig |      |
| Sedel, G. David                                                                         | 1866                         | Sommer, Jacob &                                                               | 1868 |
| Sedel, Geo. L.                                                                          | 1815                         | Sonntag, Wilhelm Ludwig                                                       | 1803 |
| Sectel, Johann David                                                                    | 1764                         | Soutad, Withelm                                                               | 1786 |
| Secel, Johann David<br>Secel, Lorenz                                                    | 1791                         | * Sopp. E. Conrad                                                             | 1868 |
| Seebach, Jul.<br>* Seefeldt, Wilhelm                                                    | 1869                         | * Sopp, E. Conrad<br>* Sopp, Ernst                                            | 1870 |
| * Seefeldt, Wilhelm                                                                     | 1870                         | Soon Cruit                                                                    | 1872 |
|                                                                                         | 1809                         | Souber, Johann -                                                              | 1796 |
| Seeger, Kriederich                                                                      | 1840                         | Soper, Abraham                                                                | 1783 |
| Seeger, Friederich<br>* Seeger, Noland                                                  | 1860                         | * Spater, Chriftian                                                           | 1863 |
| 5 Seelhorft, Fr.                                                                        | 1864                         | * Später, Philipp                                                             | 1871 |
| -Seelos, Joh. C. +                                                                      | 1862                         | * Spath, Chrw. Abolph                                                         | 1864 |
| Seger, Friederich                                                                       | 1778                         | * Spahn Georg P.                                                              | 1872 |
| Seibel, S. T.                                                                           | 1859                         | Spang, Heinrich                                                               | 1794 |
| Seibenftider, Dr. D. + 1898                                                             | 1858                         | Spang, Samuel                                                                 | 1839 |
| Saiblen Muten                                                                           | 1831                         | * Spannagel, Carl C.                                                          | 1873 |
| Seibler, Anton                                                                          | 1869                         | * Spellerberg, E.                                                             | 1869 |
| * Seifert, August E.<br>Seifer, John<br>* Seifi, Chrw. J. A.                            |                              | Snarm Sried Will                                                              | 1813 |
| Setler, John                                                                            | 1837                         | Sperry, Fried. Bilh.                                                          | 1795 |
| Sein, Chrw. 3. n.                                                                       | 1860                         | Sperry, Jacob<br>Sperry, Johann<br>* Spider, Friederich +<br>* Spieder, Ernst | 1813 |
| Seib. (veora                                                                            | 1776                         | Sperry, Johann                                                                |      |
| Sellers, Jeffe<br>Selter, John B.<br>* Seniper, Conrab                                  | 1833                         | Spider, Friederich +                                                          | 1874 |
| Gelher, John H.                                                                         | 1871                         | Spieder, Ernit                                                                | 1873 |
| * Semper, Conrad                                                                        | 1867                         | Spiecer Friederich                                                            | 1872 |
| * Sent, Carl +<br>* Serz, Johann +                                                      | 1860<br>1860<br>1870<br>1870 | Spiel, Heinrich                                                               | 1792 |
| * Serz, Johann +                                                                        | 1860                         | * Spielmann, J.<br>Spohn, Wilhelm<br>Sprenger, Joh. C.                        | 1869 |
| Seuffert, Ernst                                                                         | 1870                         | Spohn, Wilhelm                                                                | 1815 |
| * Sewald, Emil<br>Seybert, Dr. Abam                                                     | 1870                         | Sprenger, Joh. C.<br>Springer, Aug.                                           | 1805 |
| Centrett, 21. would                                                                     | 1798                         | Springer, Mug.                                                                | 1867 |
| Seiberth, Conrad<br>Senfert, John S.                                                    | 1793                         | * Springer, E.                                                                | 1861 |
| Senfert, John S.                                                                        | 1834                         | Springer, Emanuel                                                             | 1867 |
| Charn Milamia                                                                           | 1807                         | * Springmann, C. A.                                                           | 1868 |
| Charpnact, Benjamin                                                                     | 1818                         | Oprungt, Bernh.                                                               | 1859 |
| Sheaff, Georg                                                                           | 1812                         | Spurt, Beter                                                                  | 1898 |
| Shober, Fred. (Schober)                                                                 | 1818                         | Staate, Fred                                                                  | 1859 |
| Shamader 9 6                                                                            | 1850                         | Staarmann, Fr. Wilhelm                                                        |      |
| Shonaln William (Shinaln)                                                               | 1832                         | * Stadel Daniel                                                               | 1873 |
| * Sichal Culing                                                                         | 1865                         | * Stadel, Daniel<br>Stahl, Friederich<br>Stahl. Robert                        | 1806 |
| * Side of Suring                                                                        |                              | Stabl Wohart                                                                  | 1870 |
| Shomader, J. H. Shively, William (Schively) * Sichel, Julius * Siebrecht, Julius + 1900 | 1864                         | Stom Cahn 99                                                                  | 1801 |
| Steder, Guitan                                                                          | 1872                         | Stam, John R.                                                                 |      |
| Siegert, 3. F. E. (Cafton)                                                              | 1869                         | * Stanfowitsch, Ant.                                                          | 1869 |
| Stegfried, Baul                                                                         | 1865                         | Stansfelder, Philipp                                                          | 1764 |
|                                                                                         |                              |                                                                               |      |

| Steeb, Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1859                                                                                                                 | * Strobick, Beinrich                                                                                                   | 1870 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| * Steffan, A. W. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                        | 1869 |
| * Steffan Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1872                                                                                                                 | Strouse, Emanuel<br>Stuber, Friedrich                                                                                  | 1863 |
| Stein, Abraham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1795                                                                                                                 | Stuber Friedrich                                                                                                       | 1781 |
| Stein, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1855                                                                                                                 | Stuber, Beinrich                                                                                                       | 1789 |
| * Stein, Carl + 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1870<br>1872<br>1795<br>1855<br>1860<br>1867<br>1785<br>1863<br>1795                                                 | Stubenrauch, Fried. +                                                                                                  | 1865 |
| * Stain Wassh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1967                                                                                                                 | Stuctart Sainrich                                                                                                      | 1794 |
| Stein Cahama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1705                                                                                                                 | Studert, Seinrich                                                                                                      | 1870 |
| Stein, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000                                                                                                                 | Stübing, Joh.                                                                                                          |      |
| " Stein, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1800                                                                                                                 | Stugi, Jogann 3.                                                                                                       | 1867 |
| Stein, Philip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1795                                                                                                                 | Sturmfoly, Georg                                                                                                       | 1774 |
| * Stein, Garl + 1841  * Stein, Jacob Stein, Johann  * Stein, Johann Stein, Philip Stein, Aubolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1863                                                                                                                 | Stuble, Johann J. Stuple, Johann J. Sturmfolk, Georg * Sühnel, Emil J. * Sülfe, Earl B. * Sülfe, Milhelm Sulger, Jacob | 1873 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1875                                                                                                                 | " Sulfe, Carl B.                                                                                                       | 1868 |
| * Steiner, F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1873                                                                                                                 | * Sülfe, Wilhelm                                                                                                       | 1869 |
| * Steiner, F. Steiner, Jacob + Steiner, John C. + * Steiner, J. B. + Steiner, Meldior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1839                                                                                                                 | Sulger, Jacob                                                                                                          | 1802 |
| Steiner, John C. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1855                                                                                                                 | Sutterheim, Dr. 3.                                                                                                     | 1874 |
| * Steiner, 3. B. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1839                                                                                                                 | Sutterle, Fried.<br>Sypher, Jofiah N.                                                                                  | 1866 |
| Steiner, Meldior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1777                                                                                                                 | Supher, Jofiah R.                                                                                                      | 1870 |
| Steinmehr, A. von +<br>Steinmen, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1866                                                                                                                 | Sy3, J. G.<br>—Tafel, A. J.                                                                                            | 1845 |
| Steinmen, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1764                                                                                                                 | -Tafel. 21. 3.                                                                                                         | 1864 |
| Stellmagen, Sob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1764                                                                                                                 | Tagen, Charles G. von                                                                                                  | 1827 |
| Stellwagen, Joh.<br>Stellwagen, Balentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1765                                                                                                                 | * Tamme, Carl A.                                                                                                       | 1869 |
| * Steng, August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1874                                                                                                                 | * Tannhäuser, S.                                                                                                       | 1865 |
| * Stenger, Adolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1879                                                                                                                 | * Tartter, C. L.                                                                                                       | 1869 |
| Stephani, Alphons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1955                                                                                                                 | Teinhardt, S.                                                                                                          | 1867 |
| Starling Gloons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1709                                                                                                                 | * Teller, David                                                                                                        | 1869 |
| Sterling, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000                                                                                                                 | Zeuer, Duoto                                                                                                           | 1865 |
| Sterling, Robert B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1075                                                                                                                 | Teubner, Fried.<br>* Teufel, Jacob +                                                                                   | 1863 |
| * Stern, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1070                                                                                                                 | Zenjei, Jacob +                                                                                                        |      |
| Steiner, Jacob + Steiner, John C. + Steiner, J. B. + Steiner, Meldjior Steinwehr, A. von + Steinmeh, Johann Stellwagen, Joh. Stellwagen, Balentin *Steng, August *Stenger, Abolph Stephani, Alphons Sterling, Georg Sterling, Georg Sterling, Hobert B. *Stern, Joseph *Stern, Marcus Stern, Marcus Stern, Menfo + *Stern, Gimon A. Stern, Gimon Sternberger, Simon Stetten, Arthur Stetteforn, Simon *Stieber, Crnst *Stieber, Heinrich C. | 1072                                                                                                                 | * Thalheimer, Salomon                                                                                                  | 1868 |
| Stern, Marcus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18/1                                                                                                                 | * Theurer, Christian +                                                                                                 | 1863 |
| Stern, Mento +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1803                                                                                                                 | Thierry, 2001ph +                                                                                                      | 1860 |
| * Stern, Morris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1866                                                                                                                 | * Thierry, Abolph + Tholey, Carl + Tholey, Franz + Tholey, Philipp +                                                   | 1863 |
| * Stern, Simon A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1868                                                                                                                 | Eholen, Franz                                                                                                          | 1861 |
| Stern, Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1870                                                                                                                 | * Tholey, Philipp +                                                                                                    | 1861 |
| Sternberger, Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1860                                                                                                                 | * Thomas, F. W., sr.+<br>* Thomas, F. W., jr.+<br>* Thomas, Martin                                                     | 1850 |
| Stetten, Arthur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1869                                                                                                                 | * Thomas, &. W., jr. +                                                                                                 | 1864 |
| Stetteforn, Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1780                                                                                                                 | * Thomas, Martin                                                                                                       | 1869 |
| * Stieber, Ernft<br>* Stieber, Heinrich C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1869                                                                                                                 | Thomassen, Jacob                                                                                                       | 1791 |
| * Stieber, Beinrich C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1874                                                                                                                 | Thomson, J. Lewis —Thorspecten, Friederich                                                                             | 1811 |
| Stief, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1812                                                                                                                 | -Thoripeden, Friederich                                                                                                | 1832 |
| Stiegel, Beinrich, Wilh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1764                                                                                                                 | Loublum, Coriff. 21.                                                                                                   | 1862 |
| * Stier, Carl + 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1869                                                                                                                 | Thum, Dr. Georg                                                                                                        | 1817 |
| * Stier, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1873                                                                                                                 | * Thumlert Carl                                                                                                        | 1864 |
| * Stieringer, Chriftoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1874                                                                                                                 | Thuun, Daniel                                                                                                          | 1796 |
| * Stills, John<br>Stock, Johann A.<br>Stock, Phillipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1862                                                                                                                 | * Tiebemann, Frieb. + 1887.                                                                                            | 1868 |
| Stock, Johann A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1782                                                                                                                 | * Tiedemann, Dr. D. 4 1845                                                                                             | 1858 |
| Stock, Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1808                                                                                                                 | * Tilge, F. A.                                                                                                         | 1872 |
| Stödel, Theobald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1840                                                                                                                 | * Tilge, Benry +                                                                                                       | 1836 |
| Stödlein, Joh. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1870                                                                                                                 | * Tilge, Henry +  * Tilge, Jeffe A.  * Tilge, J. Henry  * Tilmes, Muguft                                               | 1860 |
| Stört, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1868                                                                                                                 | * Tilge, 3. Senry                                                                                                      | 1860 |
| Stoly, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1775                                                                                                                 | * Tillmes Muguit                                                                                                       | 1870 |
| * Stoppelwerth, S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1868                                                                                                                 | Tinges, Beter                                                                                                          | 1766 |
| Stopperan, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1868                                                                                                                 | * Tölpe, Carl                                                                                                          | 1873 |
| Storf, Theophilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1850                                                                                                                 | Töpfer, Gottlieb +                                                                                                     | 1857 |
| * Storm, Guftav +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1867                                                                                                                 | Tomlinson, Rowland G.                                                                                                  | 1870 |
| Ston, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 764                                                                                                                  | * Tourny, Louis + 140%                                                                                                 | 1864 |
| * Streißguth, Emil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1868                                                                                                                 | * Tran Dr 9 9th or                                                                                                     | 1859 |
| * Streuli, S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1874<br>1862<br>1782<br>1808<br>1840<br>1870<br>1868<br>1775<br>1868<br>1868<br>1850<br>1867<br>1764<br>1868<br>1873 | * Trau, Dr. J. Ph., sr. +<br>* Trau, Dr. J Ph., jun.                                                                   | 1861 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1796                                                                                                                 | Traubel, M. H.                                                                                                         | 1865 |
| * Strobel, Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1875                                                                                                                 | Traum, Caspar                                                                                                          | 1797 |
| Carober, Ducos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1010                                                                                                                 | Luam, Calput                                                                                                           | 7191 |

| Trautman, Peter                                                            | 1782         |                                                                         | 1863                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Trautman, Peter<br>* Trautman, Carl                                        | 1872         | Bolck, Adam                                                             | 1773                                                         |
| Treichel, Carl Gottlieb                                                    | 1792         | Bolck, Caivar                                                           | 1797                                                         |
| Treichel, Elias Lud.                                                       | 1764         | *-Bollmer, August + 1886                                                | 1872                                                         |
| * Treich (Sen. R. +                                                        | 1873         | *-Bollmer, Gottlieb                                                     | 1858                                                         |
| * Trewendt, Theodor                                                        | 1863         | *Bollmer, Gottlieb                                                      | 1870                                                         |
| Trereler & &                                                               | 1867         | *_9insmer Senrn                                                         | 1851                                                         |
| Tregeler', B. F.<br>* Triebner, Jacob W.                                   | 1872         | * Vollmer, Henry<br>Bollmer, Reinhold +                                 | 1860                                                         |
| Trölsch, G. Heinrich                                                       | 1869         | Vollmer, Wilhelm +                                                      | 1860                                                         |
| Tramer Science                                                             | 1867         | * Vollrath, Carl                                                        | 1867                                                         |
| Trönner, Heinrich                                                          | 1866         | Machamuth Cah Gattfuich                                                 | 1808                                                         |
| * Tront, Hermann von                                                       |              | Machsmuth, Joh. Gottfried                                               |                                                              |
| * Trottmann, Heinrich                                                      | 1874         | Bächter Anthon                                                          | 1797                                                         |
| * Troutman, David                                                          | 1866         | * Wägenbauer, Andreas                                                   | 1870                                                         |
| Troutman, Georg M.                                                         | 1832         | Wagenblast, Charles                                                     | 1847                                                         |
| * Troutman, Salomon                                                        | 1874         | 1 1' '                                                                  | 1819                                                         |
| * Troutman, M.                                                             | 1869         | Wagner, Carl                                                            | 1869                                                         |
| * Troutwein, Louis                                                         | 1874         | Wagner, Jacob                                                           | 1794                                                         |
| Truckenmüller, Carl                                                        | 1783         | Wagner, Johann                                                          | 1792                                                         |
| Trucks, John                                                               | 1844         | Wegner, Jacob<br>Wagner, Johann<br>Wagner, Joh. C.<br>* Wagner, Louis   | 1803                                                         |
| Tryon, Geo. W.                                                             | 1832         | * Wagner, Louis                                                         | 1869                                                         |
| Trucks, John<br>Tryon, Geo. W.<br>Tryon, Jacob G.<br>* Tjchan, Friederich  | 1815         | Wagner, Joh. Nicholas<br>Wagner, Wilhelm                                | 1869<br>1794<br>1792<br>1803<br>1869<br>1778<br>1817<br>1868 |
| * Tichan, Friederich                                                       | 1870         | Wagner, Wilhelm                                                         | 1817                                                         |
| _Tichirner, L. A.                                                          | 1868         | * Wahl, J. L. +                                                         | 1868                                                         |
| Tschirner, L. A. * Lud, Heinrich                                           | 1870         | Wahl. Joh. H.                                                           | 1859                                                         |
| Tylon, Job R.                                                              | 1845         | *-Wahl, J. L. +<br>Wahl, Joh. H.<br>* Wahl, Wm.                         | 1872                                                         |
| 11 Umann. A. Heinrich 🛧                                                    | 1860         | Walborn, C. A.                                                          | 1863                                                         |
| ullmann, J. Heinrich +<br>* Ullmann, Mich.                                 | 1867         | * Walborn, Rufus C.                                                     | 1868                                                         |
| Ulrich, Philipp                                                            | 1764         | * Baldmann, Geo. +                                                      | 1865                                                         |
| * Unger Dr. Camille                                                        | 1874         | Walker, Georg                                                           | 1764                                                         |
| Unfart, Chs. G.<br>Urban, J. Otto<br>Utterich, Jacob<br>Baler, Jacob +     | 1841         | Walter, Aug.                                                            | 1864                                                         |
| 11rhan & Otto                                                              | 1869         | Walter, Fried.                                                          | 1869                                                         |
| 11tterich Sacah                                                            | 1765         | * Malter Seinrich                                                       | 1871                                                         |
| Maler Gacoh 1                                                              | 1868         | * Walter, Heinrich<br>* Walter, Jacob<br>Walter, Theod.                 | 1872                                                         |
| - Van Beil, A. C.                                                          | 1868         | Malter Thanh                                                            | 1851                                                         |
| Wan han Games C C                                                          | 1832         | Wale &                                                                  | 1821                                                         |
| Ban der Kemp, J. J.                                                        |              | Walz, S.                                                                |                                                              |
| * Banderslice, Edw.                                                        | 1857         | Wamboldt, Jsac, sr.                                                     | 1792                                                         |
| Ban der Sloot, Chrw. Fr. Win.                                              | 1022         | Wampole (Wamboldt), Is., jr.                                            | 1000                                                         |
| Ban Hall, P. J.                                                            | 1832         | Wannamaker, John                                                        | 1869                                                         |
| * Beil, Johann                                                             | 1872         | * Wanner, Carl                                                          | 1874                                                         |
| Betterlein, T. H. +                                                        | 1845         | Warner, Christoph                                                       | 1871                                                         |
| -Bezin, Charles, sr. + 1883                                                | 1817         | Wartmann, Abrah.                                                        | 1806                                                         |
| Bezin, Charles, jun. 4.488!                                                | 1856         | Wartman, Abam                                                           | 1793                                                         |
| Bezin, Henry                                                               | 1867         | Wartman, Abam<br>Wartman, Michael                                       | 1793                                                         |
| — Viered, Fried.<br>Biered, Joh. Conrad +                                  | 1854         | * Wartmann, Mich.                                                       | 1793<br>1860                                                 |
| Liereck, Joh. Conrad +                                                     | 1847         | Warwich, Ludwig                                                         | 1796                                                         |
| Riermann, E. T.                                                            | 1860         | Way, Andreas, jr.                                                       | 1796<br>1796                                                 |
| Virchaux, Heinr. Theo.                                                     | 1813         |                                                                         |                                                              |
| Rölfer (Senra                                                              | 1780         | Weaver, George                                                          | 1795<br>1821                                                 |
| Bölker, Christoph                                                          | 1865         | Weaver, Henry<br>Weaver, Michael                                        | <b>1</b> 811                                                 |
| Bogel, Friederich                                                          | 1791         | Weaver, Michael                                                         | 1830                                                         |
| Vogel, Joh. Georg                                                          | 1779         | Weber, Adam                                                             | 1764                                                         |
| Bölfer, Christoph<br>Bogel, Friederich<br>Bogel, Joh. Georg<br>Bogel, John | 1840         | * Weber, Jacob                                                          | 1869                                                         |
| * Vogelbach, H. A.                                                         |              | Weber, John                                                             | 1868                                                         |
| Roat. (Seo. +                                                              | 1869<br>1855 | Beber, Johann Richol.                                                   | 1765                                                         |
| * Bogit. Fr.                                                               | 1868         | * Weber, Jacob<br>Weber, John<br>Weber, Johann Richol.<br>Weber, Paul + | 1859                                                         |
| * Bogit, Fr.<br>Boigt, Friedrich H.                                        | 1868<br>1870 | Weckerle, Conrad                                                        | 1792                                                         |
| Voigt, Georg W.                                                            | 1864         | Weckerle, Emanuel Fr.                                                   | 1764<br>1869<br>1868<br>1765<br>1859<br>1792<br>1765         |
| * Boigt, Heinrich                                                          | 1864<br>1870 | Weger, Philipp                                                          | 1779                                                         |
| Boigt, Hermann                                                             | 1873         | weger, pyttipp                                                          | 1780                                                         |
| origi, dermanie                                                            | 1010         | wegmann, egrepopy                                                       | -100                                                         |
|                                                                            |              |                                                                         |                                                              |

| # 00 .t.r                                                                                                                         | 1000         | m: 0: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| * Weichmann, H.                                                                                                                   | 1869         | * Wiegmann, J. H.<br>* Wiehle, Chrw. Joh. Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1868 |
| * Weicke, Eduard                                                                                                                  | 1871         | * Wiegie, Egrio. Jog. Gottiteb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1869 |
| Weidenbacher, John                                                                                                                | 1869         | Biefter, Daniel +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1839 |
| Weidert, Ernst W.                                                                                                                 | 1871         | Biefter, Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1765 |
| Beigert, Jos.                                                                                                                     | 1867         | Bildberger, Philipp 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1859 |
| * Weihenmager, Albert +                                                                                                           | 1866         | * Wilder, hans M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1873 |
| * Weif, John +<br>* Weifel, B.                                                                                                    | 1850         | Wile, Conrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1818 |
| * Weifel, B.                                                                                                                      | 1868         | Wildermuth, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1869 |
| * Weidel, P.                                                                                                                      | 1868         | * Wilhelm, August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1873 |
| * Weickel, P.<br>Weiler, Carl +                                                                                                   | 1864         | * Wilhelm, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1859 |
| * Weiller, Hermann                                                                                                                | 1873         | Wilhelm, Fred. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1855 |
| Beijel, (8, 21,                                                                                                                   | 1869         | * Will, J. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1873 |
| * Weisgerber, Ferdinand +                                                                                                         | 1863         | Will, Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1780 |
| * Weisgerber, Ferdinand +<br>Weisgerber, Ottomar<br>Weismann, Joh.                                                                | 1870         | Wilhelm, Fred. +<br>* Will, J. J.<br>Will, Philipp<br>Will, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1779 |
| Weismann, Joh.                                                                                                                    | 1765         | asiliaro, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1872 |
| Meir. Ernit                                                                                                                       | 1845         | Willers, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1873 |
| * Weiß, Ernst<br>Weiß, Ludwig                                                                                                     | 1874         | Willig, George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1824 |
| Weiß, Ludwig                                                                                                                      | 1764         | Wilmans, Fried.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1811 |
| Beigenbach, Beinr.                                                                                                                | 1793         | Wiltberger, Beter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1766 |
| Beigman, Wilhelm                                                                                                                  | 1805         | Bimpfheimer, Jacob +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1863 |
| Beizader, G. F.                                                                                                                   | 1801         | Bimpfheimer, Jacob + Bimpfheimer, Jos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1869 |
| Welfling, Beinrich                                                                                                                | 1764         | Windhaus, Chrw. Joh. Berm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1791 |
| Weller, Mug.                                                                                                                      | 1863         | Minen, Sacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1764 |
| Meller, Chrm, George                                                                                                              | 1828         | Bing, Friederich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1785 |
| Weller, Chrw. George<br>* Welte, Paul                                                                                             | 1871         | * Wintelmann, Fried. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1875 |
| * Mendel, Sohann, jun.                                                                                                            | 1870         | Mintler, Dr. Guft. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1854 |
| * Wendel, Johann, jun. — Wenderoth, Conrad A. +                                                                                   | 1864         | Wintler, Dr. Guft. + Winnig, August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1863 |
| * Wenner, Rob. J.                                                                                                                 | 1870         | * Winterer, Wilh. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1872 |
| Manager (Stanes (See Of                                                                                                           | 1857         | Binterer, Bm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1869 |
| * Menzel & M                                                                                                                      | 1873         | * Winter Anton +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1866 |
| * Wenzel, Grib. Seb. A.  * Wenzel, J. B.  * Wenzler, Gottlieb Werfin, Jacob Werlhof, Theodor Werner, Joh. Jac.  * Wernide, Alfred | 1873         | * Wiremann, Benry D.+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1868 |
| Marfin Agenh                                                                                                                      | 1766         | * Wirz, Aug. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1869 |
| Merthat Thendar                                                                                                                   | 1867         | * Bifter, Dr. Cafpar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1849 |
| Marner Sch Sac                                                                                                                    | 1825         | Bifter, Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1779 |
| * Marnicka Militan                                                                                                                | 1873         | * Wister, Wm. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1853 |
| Marning Wilhelm                                                                                                                   | 1840         | * Wifter, Wm. Wynne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1849 |
| Localitotig, Lottycant                                                                                                            | 1775         | Witman Samm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1822 |
| Wert, Georg<br>* Wesche, Hermann E.                                                                                               | 1869         | Witmer, Henry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1864 |
| Majordon F & 1                                                                                                                    | 1852         | - Witte, Heinrich<br>* Witthoff, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1870 |
| Wejendonf, D. + 1901                                                                                                              | 1873         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| * Westernager 9                                                                                                                   | 1866         | Bittig, Rudolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1864 |
| * Westergaard, L.                                                                                                                 | 1817         | * Wittmann, J. Geo. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1865 |
| Westhal, Charles W.                                                                                                               |              | * Wittmann, Beinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1873 |
| Wetstein, Gustav                                                                                                                  | 1860<br>1781 | * Wittmann, Jos. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1874 |
| Weyberg, Cafpar                                                                                                                   |              | * Wittmann, L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1868 |
| Wetlar, Carl                                                                                                                      | 1859         | Wölper, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1773 |
| * Weyl, Adolph                                                                                                                    | 1874         | Wölpper, Abam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1833 |
| Wharton, Francis                                                                                                                  | 1841         | Bölpper, David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1821 |
| Wheatland Albert                                                                                                                  | 1872         | Wölpper, David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1849 |
| * Wheeler, John S.                                                                                                                | 1852         | Wölpper, Geo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1859 |
| Wicht, John S. +<br>Wicht, Rudolph                                                                                                | 1837         | * Böltjen, G. L. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1863 |
| Wight, Musolph                                                                                                                    | 1845         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1839 |
| * Wicht, Wm. B.                                                                                                                   | 1850         | * Wörwag, E. A. + 140%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1867 |
| * Widmaier, C. W.                                                                                                                 | 1864         | Bohlgamuth, Franz F. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1862 |
| * Widmaner, C. August                                                                                                             | 1873         | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 1797 |
| * Widmaner, Fr.                                                                                                                   | 1869         | Wolf, Abam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1869 |
| Wiechmann, H.                                                                                                                     | 1868         | * 230lf, C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1859 |
| * Wiedersheim, Wm                                                                                                                 | 1840         | * Bolf, C. C.<br>Wolf, Dr. Morit Leo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1831 |
| Wiegand, B.                                                                                                                       | 1868         | " 2001, L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1869 |
| * Wiegand, John                                                                                                                   | 1838         | * Wolff, Dietrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1870 |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

•

.

| Wolff, F. W.               | 1872 J Beh, 3. C. F.        | 1868 |
|----------------------------|-----------------------------|------|
| Wolff, Nic.                | 1851   Beh, Michael +       | 1868 |
| _Wolffohn, Karl            | 1856 Behender, Jacob        | 1868 |
| Wollenweber, L. A. +       | 1859   Behender, John G.    | 1869 |
| * Wolfieffer, W.           | 1867 Behender, John T.      | 1869 |
| ✓* Womrath, F. K.          | 1875 * Beiffe, Siegmund +   | 1872 |
| Womrath, George F.         | 1824 Beitler, Georg         | 1869 |
| Wonderle, Jacob            | 1793 Beit, Charles          | 1850 |
| Wonderle, Wilhelm          | 1792 Beller, Jacob          | 1796 |
| Wucherer, Johannes         | 1782 Bentler, Conrad        | 1814 |
| Bulff, Wilhelm             | 1818 * Bentmaper, 30f. +    | 1865 |
| Würflein, Andr. 🕂          | 1867 * Beuner, Beinrich B.+ | 1863 |
| * Würflein, John +         | 1868 * Biegler, Georg R. +  | 1856 |
| Würth, Fr.                 | 1863 * Biegler, Benry D.    | 1873 |
| Wynkoop (Weinkauff) Heinr. | 1775   * Biegler, J. A.     | 1869 |
| * Deager, John C. +        | 1860   Biegler, John G.     | 1833 |
| /* Yungker, Johann         | 1868   * Biegler, 28m. F.   | 1874 |
| * Dunker, Johann           | 1872   Bilg, Jacob          | 1865 |
| * Zabel, Julius            | 1872   Bimmermann, Gottlieb | 1838 |
| * Zäuner, Heinrich         | 1870 Binger, Jacob          | 1869 |
| /Zaiß, Fried. +            | 1862   * Bipperlen, Louis   | 1874 |
| Zakrzewsky, A.             | 1867   * Böllner, Dr. 30f.  | 1864 |
| Zander, C. B.              | 1867 * Boller, Dr. Carl +   | 1863 |
| Zanşinger, Abam            | 1771 Bollitofer, 3. C.      | 1779 |
| Zantinger, B.              | 1804 Bollifofer, Werner +   | 1845 |
| Ranginger, Henry           | 1835 Bollinger, Jacob       | 1795 |
| * Zaun, Jacob +            | 1858 Bichotte, Senry        | 1859 |
| Zedwer, Richard            | 1871 * Burn, Louis          | 1867 |

|   | · |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | - |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | , |   |
|   |   |   |   |

į. .

|  |   |   |  | • |           |   |
|--|---|---|--|---|-----------|---|
|  |   |   |  |   |           |   |
|  |   | • |  |   | · · · · · |   |
|  |   |   |  |   |           |   |
|  |   |   |  |   |           |   |
|  | • | , |  |   |           |   |
|  |   |   |  |   |           |   |
|  |   |   |  |   |           |   |
|  |   |   |  |   | •         |   |
|  |   |   |  |   |           | • |
|  |   |   |  |   |           |   |
|  |   |   |  |   |           |   |
|  |   |   |  |   |           |   |
|  |   |   |  |   |           | · |
|  |   |   |  |   |           |   |
|  |   |   |  |   |           |   |
|  | , |   |  | • |           |   |
|  |   |   |  |   |           |   |
|  |   |   |  |   |           |   |



160 .G3

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

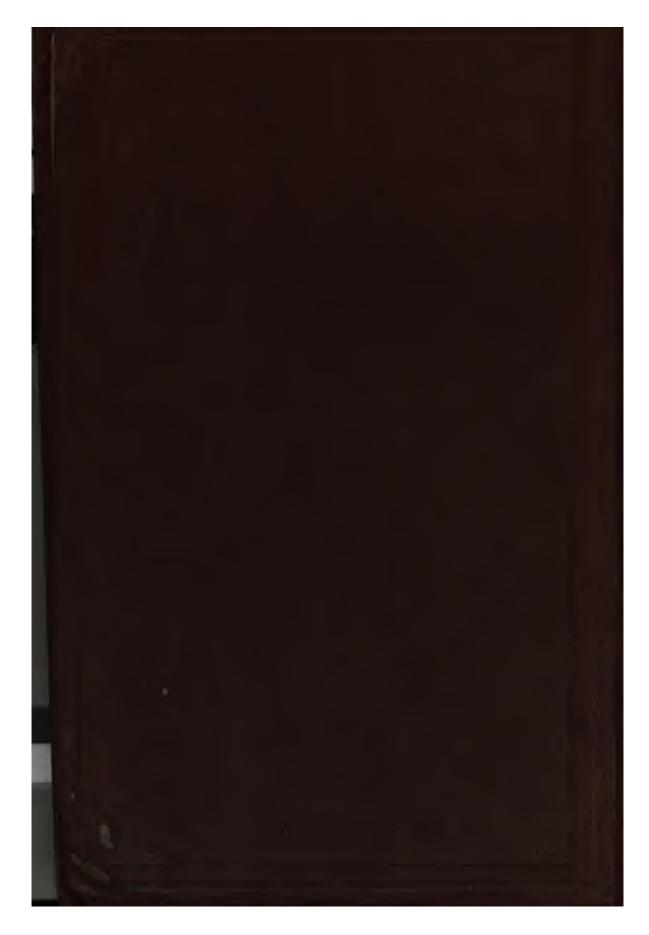